# Strabons Geographika

Mit Übersetzung und Kommentar herausgegeben von

Stefan Radt

Dem Andenken meiner Frau Marguerite
»... und nur noch schlägt, für alles ihr zu danken«

Vandenhoeck & Ruprecht

## Strabons Geographika

Band 5

Abgekürzt zitierte Literatur Buch I-IV: Kommentar

31 Str-d 315

Vandenhoeck & Ruprecht

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <a href="http://dnb.d-nb.de">http://dnb.d-nb.de</a> abrufbar.

> ISBN 10: 3-525-25954-9 ISB 13: 978-3-525-25954-2

Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

© 2006, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen / www.v-r.de Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Verlages öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch bei einer entsprechenden Nutzung für Lehr- und Unterrichtszwecke. Printed in Germany. Gesamtherstellung: @ Hubert & Co, Göttingen

Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.



## Inhalt

3

| Abgekürzt zitierte Literatur                                                                    | 3  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Buch I–IV: Kommentar                                                                            | 47 |
| Karten (in der Tasche am Rückendeckel)                                                          |    |
| l. a. Wie Strabon sich die bewohnte Welt (Oikumene) vorstellte                                  |    |
| <ul> <li>b. Wie Strabon sich die Lage der bewohnten Welt<br/>auf der Erdkugel dachte</li> </ul> |    |
| 2. Iberien                                                                                      |    |
| . Das Keltische                                                                                 |    |
| . Die Alpen                                                                                     |    |

(Zeitschriften werden so abgekürzt wie in der Année Philologique)

- Abhandl.: Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse.
- v. Almeloveen: Strabonis Rerum geographicarum libri XVII ..., Amstelaedami 1707 (der Name des Herausgebers T. J. van Almeloveen erscheint erst in der Überschrift des Vorwortes).
- Altheim-Stiehl: Franz Altheim Ruth Stiehl, Geschichte Mittelasiens im Altertum ..., Berlin 1970.

Aly: Wolfgang Aly

ohne weiteren Zusatz: Strabonis Geographica recensuit Wolfgang -, 2 Bände (herausgegeben von E. Kirsten und F. Lapp), Bonn 1968-72.

1950: Zum neuen Strabon-Text, PP 5, 1950, 228-63.

- 1956: De Strabonis codice rescripto cuius reliquiae in codicibus Vaticanis Vat. Gr. 2306 et 2061 A servatae sunt ... (Studi e Testi 188), Città del Vaticano 1956.
- 1957: Strabon von Amaseia. Untersuchungen über Text, Aufbau und Quellen der Geographika, Bonn 1957.
- 1983: Index verborum Strabonianus, Bonn 1983.
- ms.: handschriftliche Notizen in seinem Handexemplar von 'Aly 1957' (jetzt in der Groninger Universitätsbibliothek).
- Ameling: Walter –, Karthago. Studien zu Militär, Staat und Gesellschaft (Vestigia 45), München 1993.
- Anon. Heidelb.: anonyme Anzeige der Siebenkees-Tzschucke'schen Strabonausgabe, Heidelbergische Jahrbb. der Literatur. 2. Jahrg. 5. Abth.: Philologie, Historie, schöne Literatur u. Kunst. 2. Band, Heidelberg 1809, 289-302.
- ANRW: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung. Hrsg. von Hildegard Temporini und Wolfgang Haase, Berlin New York 1972-.

Arch. Rep.: Archaeological Reports published by the Council of the Society for the Promotion of Hellenic Studies and the Managing Committee of the British School at Athens.

AStM: Antike Stätten am Mittelmeer. In Verbindung mit Stefanie Eichler, Ralf Krebs und Nicole Stein hrsg. von Kai Brodersen, Stuttgart - Weimar 1999.

ATL: B. D. Meritt - H. T. Wade-Gery - M. F. McGregor, The Athenian Tribute Lists, Cambridge Mass. 1939-53.

Aujac: Strabon Géographie. Tome I (Buch I-II). Texte établi et traduit par Germaine –, Paris 1969.

Austin: M. M. –, The Hellenistic world from Alexander to the Roman conquest. A selection of ancient sources in translation, Cambridge etc. 1981.

Baedeker: Baedeker Allianz Reiseführer, Verlag Karl Baedeker, Ostfildern.

Ägypten: 71996.

Andalusien: 31995.

Israel: 71996.

Marokko: 31996.

Tunesien: 41997.

Türkei: 11993.

Türkische Küsten: 31988.

Zypern: 31995.

BAGRW: Barrington Atlas of the Greek and Roman World. Ed. by Richard J.A. Talbert, Princeton-Oxford 2000 (Seitenzahlen des Map-by-Map Directory).

Bake: Posidonii Rhodii reliquiae doctrinae. Collegit atque illustravit Janus — ..., Lugduni Bat. 1810.

#### Bakhuizen: S. C. Bakhuizen

1976: Chalcis-in-Euboea, Iron and Chalcidians Abroad. Chalcidian Studies III (Studies of the Dutch Archaeol. and Hist. Society 5), Leiden 1976.

1985: Studies in the Topography of Chalcis on Euboea (A Discussion of the Sources). Chalcidian Studies I (Studies of the Dutch Archaeol. and Hist. Society 11), Leiden 1985.

Baladié: Raoul Baladié

ohne weiteren Zusatz: die von ihm herausgegebenen Strabon-Bände der Budé-Ausgabe: Tome IV (1989). V (1978). VI (1996).

1980: Le Péloponnèse de Strabon. Étude de géographie historique, Paris 1980.

Ball: John -, Egypt in the Classical Geographers, Cairo 1942.

Bast, Comm.: Frider. Iac. Bastii Commentatio palaeographica in: Gregorii Corinthii et aliorum grammaticorum libri de dialectis linguae Graecae ... ed. G. H. Schaefer, Lipsiae 1811, 701–861.

Bauer WNT: Walter -, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments u. der frühchristlichen Literatur. 6., völlig neu bearbeitete Auflage ... hrsg. von Kurt Aland und Barbara Aland, Berlin - New York 1988.

BB: Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen. Hrsg. von A. Bezzenberger.

Bean: G. E. Bean

1971: Turkey Beyond the Maeander..., London etc. 1971.

1978: Lycian Turkey ..., London - New York 1978.

1979 a: Aegean Turkey, London 21979.

1979 b: Turkey's Southern Shore, London 21979.

Bean-Cook: G. E. Bean - J. M. Cook

1952: The Cnidia, ABSA 47, 1952, 171-212.

1955: The Halicarnassus Peninsula, ABSA 50, 1955, 85-169.

1957: The Carian Coast III, ABSA 52, 1957, 58-146.

Beavis: Ian C. -, Insects and Other Invertebrates in Classical Antiquity, Exeter 1988.

Bechtel, Gr. Dial.: Friedrich -, Die griechischen Dialekte, Berlin 1921-4.

BEFAR: Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome.

Behr: Arnoldus —: De Apollodori Artamiteni reliquiis atque aetate (Diss. Strassburg), Argentorati 1888.

Berger: Hugo Berger

Erat.: Die geographischen Fragmente des Eratosthenes, Leipzig 1880.

GWE: Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen, Leipzig <sup>2</sup>1903.

Hipp.: Die geographischen Fragmente des Hipparch, Leipzig 1869.

Bergk, Kl. philol. Schr.: Theodor —, Kleine philologische Schriften. Hrsg. von R. Peppmüller, Halle a. S. 1884-6.

Berkelius: Stephani Byzantini Gentilia per epitomen ... illustravit Abrahamus –, Lugduni Bat. 1688. <sup>2</sup>1694.

Bernand: André –, Le Delta égyptien d'après les textes grecs. 1. Les confins libyques (Mémoires publ. par les membres de l'Inst. franç. d'archéol. orientale du Caire 91), Le Caire 1970.

Bernardakis: G.N. -, Symbolae criticae in Strabonem vel censura Cobeti emendationum in Strabonem, Lipsiae 1877.

Bernhardy: Gottfried Bernhardy

D. P.: Dionysius Periegetes Graece et Latine cum vetustis commentariis ... (Geographi Graeci minores. Vol. 1), Lipsiae 1828.

Erat.: Eratosthenica, Berolini 1822.

Berve: Helmut -, Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage, München 1926.

Bianchetti, Pitea: Pitea di Massalia. L'Oceano. Introduzione, testo, traduzione e commento a cura di Serena – (Bibl. di Studi Antichi 82), Pisa-Roma 1998.

Bidder: Hugo –, De Strabonis studiis Homericis capita selecta (Diss. Königsberg), Gedani 1889.

Biffi: Nicola Biffi

- zu Buch V-VI: L'Italia di Strabone. Testo, traduzione e commento dei libri V e VI della *Geografia* (Univ. di Genova. Fac. di Lettere. Pubbl. del Dip. di Archeol., Filol. classica e loro tradizioni N. S. 117), (Genova) 1988.
- zu Buch XVI: Il Medio Oriente di Strabone. Libro XVI della *Geografia*. Introduzione, traduzione e commento (Quaderni di 'Invigilata Lucernis' 19), Bari 2002.
- zu Buch XVII: L'Africa di Strabone. Libro XVII della Geografia. Introduzione, traduzione e commento (Quaderni di 'Invigilata Lucernis' 7), Modugno 1999.

Biraschi

1994: Anna Maria — (ed.), Strabone e la Grecia, Napoli 1994 (S. 59-92 wiederabgedruckt in Annette Harder u. A. [Hrsg.], Noch einmal zu ...: Kleine Schriften von Stefan Radt ... [Mnem. Suppl. 235], Leiden - Boston - Köln 2002, 419-44).

2000: Anna Maria — & Giovanni Salmeri (edd.), Strabone e l'Asia Minore (Incontri Perugini di storia della storiografia antica e sul mondo antico 10), Napoli 2000.

Blass-Debrunner: Friedrich Blass - Albert Debrunner, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Bearbeitet von F. Rehkopf, Göttingen <sup>14</sup>1976.

Blomqvist GP: Jerker -, Greek Particles in Hellenistic Prose, Lund 1969.

Blumenthal: Ekkehard –, Die altgriech. Siedlungskolonisation im Mittelmeerraum unter besonderer Berücksichtigung der Südküste Kleinasiens (Tübinger Geogr. Studien 10), Tübingen 1963.

Blümner, Techn.: Hugo –, Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern, I<sup>2</sup> Leipzig-Berlin 1912. II-IV Leipzig 1879-87.

BMC: British Museum. Catalogue of Greek Coins.

Boardman GO: John —, The Greeks Overseas. Their early colonies and trade. New edition, London 1980.

Bölte 1938: F. -, Triphylien bei Strabon. Eine Quellenuntersuchung, RhM 87, 1938, 142-60.

Bonitz, Ind.: Hermann –, Index Aristotelicus (Aristotelis opera ex recensione Immanuelis Bekkeri ... 5), Berolini 1870.

Bosworth: A. B. Bosworth

1988: From Arrian to Alexander. Studies in Historical Interpretation, Oxford 1988.

1996: Alexander and the East. The Tragedy of Triumph, Oxford 1996.

Bowersock: G. W. Bowersock

1965: Augustus and the Greek World, Oxford 1965.

1983: Roman Arabia, Cambridge Mass. - London 1983.

Braund GA: David -, Georgia in Antiquity. A History of Colchis and Transcaucasian Iberia 550 BC - AD 562, Oxford 1994.

Bréquigny: Louis-Georges Oudart Feudrix de Bréquigny

zu Buch I-III: Strabonis Rerum geographicarum libri XVII, ad fidem mss. emendati, cum Latina Xylandri interpretatione recognita, adnotationibus, et indicibus. Ab uno è Sociis Regiae Inscriptionum & Humaniorum (sic) Literarum Academiae ....Tomus primus, Parisiis 1763.

sonst: Bemerkungen aus seinem handschriftlichen Nachlass, zitiert in Géogr. de Str.

Bretzl: Hugo -, Botanische Forschungen des Alexanderzuges, Leipzig 1903.

Briant: Pierre -, Histoire de l'empire perse de Cyrus à Alexandre, Paris 1996 (= Achaemenid History X, Leiden 1996).

Brodersen: Kai Brodersen

1992: Reiseführer zu den Sieben Weltwundern (Insel Taschenbuch 1392), Frankfurt a. M. - Leipzig 1992.

1996: Die Sieben Weltwunder (Beck'sche Reihe 2029), München 1996.

Broughton MRR: T.R.S. –, The Magistrates of the Roman Republic, New York 1951–2.

Brunt, Arrian: Arrian with an English translation by P.A. -, Cambridge Mass. - London 1976-83.

BTCGI: Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia, Pisa - Roma 1977-.

Buck-Petersen: C. D. Buck - W. Petersen, A Reverse Index of Greek Nouns and Adjectives ..., Chicago 1945.

Buecheler, Kl. Schr.: Kleine Schriften von Franz –, Leipzig-Berlin 1915–30.

Bühler, Zen.: Zenobii Athoi proverbia ... edidit et enarravit Winfried -, Gottingae 1982-.

Buisson: E.W. -, Die äolisch-jonische Westküste Kleinasiens in Strabos Erdbeschreibung (Diss. Erlangen), Borna - Leipzig 1917.

Bunbury: E. H. -, A History of Ancient Geography ..., London 1879.

Burkert: Walter Burkert

Gr. Rel.: Griechische Religion der archaischen u. klassischen Epoche (Die Religionen der Menschheit 15), Stuttgart etc. 1977.

Lore: Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, Cambridge Mass. 1972.

Burr: Viktor -, Nostrum mare. Ursprung u. Geschichte der Namen des Mittelmeeres u. seiner Teilmeere im Altertum (Würzburger Studien zur Altertumswiss. 4), Stuttgart 1932.

Bursian, Geogr.: Conrad -, Geographie von Griechenland, Leipzig 1862-72.

Burstein, Agath.: Agatharchides of Cnidus On the Erythraean Sea. Translated and edited by Stanley M. — (Works Issued by the Hakluyt Society II 172), London 1989.

Busolt, Gr. Gesch.: Georg –, Griechische Geschichte bis zur Schlacht bei Chaeroneia, Gotha I<sup>2</sup> 1893. II<sup>2</sup> 1895. III 1897–1904.

CA: Collectanea Alexandrina ... ed. Iohannes U. Powell, Oxonii 1925.

Cabanes, L'Épire: Pierre –, L'Épire de la mort de Pyrrhos à la conquête romaine (272-167 av. J.-C.) (Annales litt. de l'Univ. de Besançon. Centre de Recherches d'hist. ancienne 19), Paris 1976.

CAH2: The Cambridge Ancient History. Second Edition, Cambridge 1961-.

CAH<sup>3</sup>: The Cambridge Ancient History. Third Edition, Cambridge 1970-5.

Calderini: Aristide -, Dizionario dei nomi geografici e topografici dell' Egitto greco-romano, Cairo 1935-.

Campbell GL: David A. -, Greek Lyric. With an English translation, Cambridge Mass. - London 1982-93.

Cartledge: P. -, Sparta and Laconia. A Regional History 1300-362 B.C., London 1979.

Casaubonus: Strabonis Rerum geographicarum libri XVII. Isaacus — recensuit ..., Lutetiae Parisiorum 1620.

Cascorbi: P. -, Observationes Strabonianae (Diss. Göttingen), Gryphimontii 1879.

Casson: Lionel Casson

ohne weiteren Zusatz: Ships and Seamanship in the Ancient World, Princeton 1971.

1989: The Periplus Maris Erythraei. Text with introduction, translation and commentary, Princeton 1989.

CEG: Carmina epigraphica Graeca ed. Petrus Allanus Hansen (Texte u. Kommentare 12. 15), Berolini - Novi Eboraci 1983-9.

Cellarius <sup>1/2</sup>: Christophorus –, Notitia orbis antiqui sive geographia plenior ..., Lipsiae 1701-6 / Cantabrigiae 1703 - Amstelaedami 1706.

Cereteli: Grigorij –, Sokraščenija v grečeskich rukopisjach ..., Sanktpeterburg 1904.

Chantraine DE: Pierre –, Dictionnaire étymologique de la langue grecque ..., Paris 1968-80.

CHCL: The Cambridge History of Classical Literature, Cambridge etc. 1982-5.

Christ-Schmid: Wilhelm von Christs Geschichte der griechischen Literatur. 6. Aufl. Unter Mitwirkung von Otto Stählin ... bearbeitet von Wilhelm Schmid. Zweiter Teil (HdA VII. 2), München 1920-4.

Clayton-Price: Peter A. Clayton - Martin J. Price (ed.), The Seven Wonders of the Ancient World, London - New York 1988.

Cluverius: Philippus Cluverius

Germ.: Germaniae antiquae libri tres ..., Lugduni Bat. 1616 (I, II, III = prima, secunda, tertia paginarum series; IV = Vindelicia et Noricum, i.e. quarta paginarum series).

It.: Italia antiqua ..., Lugduni Bat. 1624.

Sic.: Sicilia antiqua ..., Lugduni Bat. 1619 (= It., posterior paginarum series).

Cobet: C.G. Cobet

Coll.: Collectanea critica ..., Lugduni - Bat. 1878.

Misc.: Miscellanea critica ..., Lugduni - Bat. 1876.

N. L.: Novae Lectiones ..., Lugduni - Bat. 1858.

V. L.: Variae Lectiones ..., Lugduni - Bat. 21873.

ms.: handschriftliche Bemerkungen in seinem in der Leidener Universitätsbibliothek aufbewahrten Exemplar der Kramer'schen Strabonausgabe (Signatur 759 F 56-58).

Cohen: Getzel M. Cohen

1995: The Hellenistic Settlements in Europe, the Islands, and Asia Minor (Hellenistic Culture and Society 17), Berkeley etc. 1995.

2006: The Hellenistic Settlements in Syria, the Red Sea Basin, and North Africa (Hellenistic Culture and Society 46), Berkeley etc. 2006.

Cook: J. M. Cook

Troad: The Troad. An archaeological and topographical study, Oxford 1973.

1959: On Stephanus Byzantius' Text of Strabo, JHS 79, 1959, 19-26.

Cook, Zeus: A.B. -, Zeus. A study in ancient religion, Cambridge 1914-40.

Cozza-Luzi: Giuseppe –, Della Geografia di Strabone. Frammenti scoperti in membrane palinseste, Roma 1884-98.

CPG: Corpus paroemiographorum Graecorum. Ed. E.L. a Leutsch et F.G. Schneidewin, Gottingae 1839-51.

CPG Suppl.: Corpus paroemiographorum Graecorum (Leutsch-Schneidewin). Supplementum, Hildesheim 1961.

Crönert MGH: Guilelmus –, Memoria Graeca Herculanensis ..., Lipsiae 1903.

Cunliffe, Pytheas: Barry -, The Extraordinary Voyage of Pytheas the Greek. Revised edition, New York 2002 = Harmondsworth 2002.

Curchin: Leonard A. -, Roman Spain. Conquest and Assimilation, London - New York 1991.

Curtius, Pelop.: Ernst -, Peloponnesos. Eine historisch-geographische Beschreibung der Halbinsel, Gotha 1851-2.

Cyriacus: Zusätze und Verbesserungen die Ciriaco von Ancona in der Handschrift n angebracht hat (vgl. Diller 1975, 115 f.).

Daebritz: R. -, De Artemidoro Strabonis auctore capita tria (Diss. Leipzig), Lipsiae 1905.

Davies-Kathirithamby: Malcolm Davies - Jeyaraney Kathirithamby, Greek Insects, London 1986.

DCPhP: Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, Turnhout 1992.

Debevoise: Neilson C. –, A Political History of Parthia, Chicago - London 1938.

Debord: Pierre –, Aspects sociaux et économiques de la vie religieuse dans l'Anatolie gréco-romaine (Études prélim. aux religions orientales dans l'Empire romain 88), Leiden 1982.

Debrunner: Albert –, Gesch. der griechischen Sprache 2: Grundfragen u. Grundzüge des nachklassischen Griechisch (Sammlung Göschen Band 114), Berlin 1954 (≅ 2. Aufl. bearbeitet von A. Scherer [Sammlung Göschen Band 114/114 a], Berlin 1969).

Denniston GP<sup>2</sup>: J.D. -, The Greek Particles, Oxford <sup>2</sup>1954.

Detlefsen: D. -, Ursprung, Einrichtung u. Bedeutung der Erdkarte des Agrippa (Quellen u. Forschungen zur alten Gesch. u. Geogr. Hrsg. von W. Sieglin 13), Berlin 1906.

Deubner: Ludwig Deubner

Att. F.: Attische Feste, Berlin 1932.

Kl. Schr.: Kleine Schriften zur klassischen Altertumskunde (Beitr. zur klass. Philologie 140), Königstein/Ts. 1982.

DGE: Ed. Schwyzer, Dialectorum Graecorum exempla epigraphica potiora, Lipsiae 1923.

Dicks: D. R. Dicks

1960: The Geographical Fragments of Hipparchus, London 1960.

1970: Early Greek Astronomy to Aristotle, London 1970.

Diels, Kl. Schr.: Hermann –, Kleine Schriften zur Geschichte der antiken Philosophie. Hrsg. von W. Burkert, Darmstadt 1969.

Dihle: Albrecht Dihle

Ant. u. Or.: Antike und Orient. Gesammelte Aufsätze hrsg. von V. Pöschl und H. Petersmann (SB Heidelberg Suppl. 2), Heidelberg 1984. 1994: Die Griechen und die Fremden, München 1994.

Dilke: O.A.W. -, Greek and Roman Maps, London 1985.

Diller: Aubrey Diller

1952: The Tradition of the Minor Greek Geographers (Philol. Monographs publ. by the American Philol. Association 14), 1952.

1975: The Textual Tradition of Strabo's Geography ..., Amsterdam 1975.

1983: Studies in Greek Manuscript Tradition, Amsterdam 1983.

D.-K.: Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und deutsch von Hermann Diels. 6. Aufl. hrsg. von Walther Kranz, Berlin 1951-2 (oder spätere Auflagen).

Dörpfeld 1928: W. -, Strabon und die Küste von Pergamon, MDAI (A) 53, 1928, 117-59.

Dornseiff-Hansen: F. Dornseiff - B. Hansen, Rückläufiges Wörterbuch der griechischen Eigennamen, Berlin 1957.

Drack-Fellmann: W. Drack - R. Fellmann, Die Römer in der Schweiz, Stuttgart-Jona SG 1988.

Dübner: siehe Müller.

Dunbabin WG: T.J. -, The Western Greeks ..., Oxford 1948.

Du Theil: siehe La Porte.

EAA: Enciclopedia dell' arte antica classica e orientale, Roma 1958-.

ed.pr.: Στράβων περὶ γεωγραφίας. Strabo de situ orbis, Venetiis in aedibus Aldi et Andreae soceri mense Novembri MDXVI.

EGF: Epicorum Graecorum Fragmenta edidit Malcolm Davies, Göttingen 1988.

Ehrenberg-Jones: Documents Illustrating the Reigns of Augustus and Tiberius. Collected by Victor Ehrenberg and A. H. M. Jones, Oxford <sup>2</sup>1976.

Ekschmitt: Werner -, Die Sieben Weltwunder ..., Mainz am Rhein 1984.

Enc. Berb.: Encyclopédie Berbère, Aix-en-Provence 1984-.

Enc. Ir.: E. Yarshater (ed.), Encyclopaedia Iranica, London - New York 1985-.

EPRO: Études préliminaires aux religions orientales dans l'empire romain publiées par M. J. Vermaseren, Leiden 1961-90.

Ernout-Meillet: A. Ernout - A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine ..., Paris <sup>4</sup>1979.

Ε. Σ. Υ.: 'Εθνική Στατιστική 'Υπηρεσία τῆς 'Ελλάδος.

15

Fabricius: Wilhelm -, Theophanes von Mytilene und Quintus Dellius als Quellen der Geographie des Strabon (Diss. Strassburg), Strassburg 1888.

Falconer: Strabonis Rerum geographicarum libri XVII Graece et Latine cum variorum, praecipue Casauboni, animadversionibus juxta editionem Amstelodamensem. Codicum mss. collationem, annotationes, et tabulas geographicas adjecit Thomas —. Subjiciuntur Chrestomathiae Graece et Latine, Oxonii 1807.

Festschr. H. Kiepert: Beiträge zur alten Geschichte und Geographie. Festschrift für Heinrich Kiepert, Berlin 1898.

FGE: Further Greek Epigrams .... Edited by D. L. Page. Revised and prepared for publication by R. D. Dawe and J. Diggle, Cambridge etc. 1981.

FGrHist: Felix Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker, Berlin (vom Dritten Teil an: Leiden) 1923-.

FHG: Fragmenta historicorum Graecorum. Collegit ... C. Müllerus, Parisiis 1841-84.

Fontenrose: J. -, The Delphic Oracle ..., Berkeley etc. 1978.

Forbiger: Albert Forbiger

ohne weiteren Zusatz: Strabos Erdbeschreibung. Übersetzt und durch Anmerkungen erläutert, Stuttgart 1856-62.

Handb.: Handbuch der alten Geographie ..., Leipzig 1842-3 (I-II). 1877 (III<sup>2</sup>).

Fossey: J. M. Fossey

Boi.: Topography and Population of Ancient Boiotia, Chicago 1988.

E. Ph.: The Ancient Topography of Eastern Phokis, Amsterdam 1986.

Op. L.: The Ancient Topography of Opountian Lokris, Amsterdam 1990.

Fowler: Robert L. -, Early Greek Mythography, Oxford 2000-.

Fraenkel, Kl. Beitr.: Eduard -, Kleine Beiträge zur klassischen Philologie, Roma 1964.

Franyó (-Gan): siehe Frühgr. Lyr.

Fraser: P. M. Fraser

Pt. A.: Ptolemaic Alexandria, Oxford 1972.

1996: Cities of Alexander the Great, Oxford 1996.

- Fraser-Bean: P.M. Fraser G.E. Bean, The Rhodian Peraea and Islands, London 1954.
- Frederiksen, Campania: Martin -, Campania. Edited with additions by N. Purcell, Rome 1984.
- Freyberger: Bert –, Südgallien im 1. Jahrhundert v. Chr. Phasen, Konsequenzen u. Grenzen römischer Eroberung (125–27/22 v. Chr.) (Geographica Historica 11), Stuttgart 1999.

Friedemann: siehe Tzschucke.

Friedlaender, Sittengesch.: Ludwig –, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit von August bis zum Ausgang der Antonine. Neunte neu bearbeitete und vermehrte Aufl. besorgt von G. Wissowa, Leipzig 1919-21.

Frisk: Hjalmar Frisk

GEW: Griechisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1960-72. Périple: Le Périple de la mer Érythrée ... (Göteborgs Högskolas Årsskrift XXXIII. 1927: 1), Göteborg 1927.

- Fritz: G. –, De Strabone Stoicorum disciplinae addicto (Diss. Münster), Monasterii Guestf. 1906.
- v. Fritz, Gr. Gesch.: Kurt –, Die Griechische Geschichtsschreibung. Band I: Von den Anfängen bis Thukydides, Berlin 1967.
- Frühgr. Lyr.: Frühgriechische Lyriker. Deutsch von Zoltan Franyó (und Peter Gan). Griechischer Text bearbeitet von Bruno Snell (Schriften u. Quellen der Alten Welt 24), Berlin 1971-6.
- Frye HAI: Richard N. -, The History of Ancient Iran (HdA III 7), München 1984.
- Funck: Bernd (Hrsg.), Hellenismus. Beiträge zur Erforschung von Akkulturation u. politischer Ordnung in den Staaten des hellenistischen Zeitalters, Tübingen 1996.
- Gaede: R. -, Demetrii Scepsii quae supersunt (Diss. Greifswald), Gryphiswaldiae 1880.
- Gajdukevič BR: V.F. -, Das Bosporanische Reich, Berlin 1971.
- Galsterer: Hartmut -, Untersuchungen zum römischen Städtewesen auf der iberischen Halbinsel (Madrider Forschungen 8), Berlin 1971.

- Geffcken 1892: Johannes –, Timaios' Geographie des Westens (Philol. Untersuchungen 13), Berlin 1892.
- Gehrke 1986: Hans-Joachim –, Jenseits von Athen und Sparta. Das Dritte Griechenland und seine Staatenwelt, München 1986.
- Gelenius: die von S. Gelenius besorgte ed. pr. der Chrestomathie in: Arriani & Hannonis periplus. Plutarchus de fluminibus & montibus. Strabonis epitome, Basileae 1533, 67-205.
- Gemusaeus: die von Hieronymus Gemusaeus hergestellte lateinische Übersetzung der Chrestomathie, veröffentlicht von D.M. Niger, Geographiae commentariorum libri XI, Basileae 1557, 675–763, wiederabgedruckt von Hudson und v. Almeloveen.
- Géogr. de Str.: Géographie de Strabon. Traduite du grec en français, Paris 1805-19 (Buch I-II übersetzt von La Porte und Korais zusammen, Buch V-VI. IX-XI von La Porte, Buch III-IV. VII-VIII. XII-XV von Korais, Buch XVI-XVII von Letronne).
- Gerber: Douglas E. Gerber
- GEP: Greek Elegiac Poetry from the seventh to the fifth centuries BC edited and translated, Cambridge Mass. London 1999.
- GIP: Greek Iambic Poetry from the seventh to the fifth centuries BC edited and translated, Cambridge Mass. London 1999.
- GGM: Geographi Graeci minores. E codicibus recognovit, prolegomenis annotatione indicibus instruxit, tabulis aeri incisis illustravit Carolus Müllerus, Parisiis 1855-61.
- Gignac: F.Th. -, A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods (Testi e documenti per lo studio dell'antichità 55), Milano 1976-.
- Gisinger 1921: F. –, Die Erdbeschreibung des Eudoxos von Knidos (Στοιχεῖα. Studien zur Gesch. des antiken Weltbildes u. der griech. Wissenschaft hrsg. von F. Boll 6), Leipzig - Berlin 1921.
- GLM: Geographi Latini minores. Collegit, recensuit, prolegomenis instruxit Alexander Riese, Heilbronnae 1878.
- GLQ 1: Griechische u. lateinische Quellen zur Frühgeschichte Mitteleuropas bis zur Mitte des 1. Jahrtausends u. Z. Hrsg. von J. Herrmann. Erster Teil: Von Homer bis Plutarch (8. Jh. v. u. Z. bis 1: Jh. u. Z.), Berlin 1988.

- Gnoli: Raniero -, Marmora Romana, Roma 1971.
- Gnoli c.s.: Raniero Gnoli-Maria Cristina Marchei-Attilia Sironi, Repertorio, in G. Borghini (ed.), Marmi antichi, Roma 1998, 131-302.
- Gossellin: Pascal François Joseph Gossellin
  - ohne weiteren Zusatz: Bemerkungen aus seinem handschriftlichen Nachlass, zitiert in Géogr. de Str.
  - Géogr.: Géographie des Grecs analysée; ou les systêmes d'Eratosthenes, de Strabon, et de Ptolémée comparés entre eux et avec nos connoissances modernes, Paris 1790.
- Rech.: Recherches sur la géographie systématique et positive des anciens ..., Paris 1798.
- GPh: The Greek Anthology: The Garland of Philip and some contemporary epigrams. Edited by A. S. F. Gow and D. L. Page, Cambridge 1968.
- Graf NK: Fritz –, Nordionische Kulte. Religionsgeschichtliche u. epigraphische Untersuchungen zu den Kulten von Chios, Erythrai, Klazomenai u. Phokaia (Bibliotheca Helvetica Romana 21), Rom 1985.
- Grainger: John D. Grainger

1990: The Cities of Seleukid Syria, Oxford 1990.

1991: Hellenistic Phoenicia, Oxford 1991.

- Green 1995: M.J. (ed.), The Celtic World, London New York 1995.
- Grewe: Klaus -, Licht am Ende des Tunnels. Planung und Trassierung im antiken Tunnelbau, Mainz am Rhein 1998.
- Groeger: J. –, Quaestiones Eustathianae. De codicibus Strabonis Herodoti Arriani ab Eustathio in commentario ad Dionysii periegesin usurpatis (Diss. Breslau), Trebnitziae 1911.
- Gröhler: H. –, Über Ursprung u. Bedeutung der französischen Ortsnamen 1, Heidelberg 1913.
- Grohmann 1963: Adolf -, Kulturgeschichte des Alten Orients III 4: Arabien (HdA III 1.3.3.4), München 1963.
- A. Gronovius: Animadversiones in Strabonis Γεωγραφικῶν libros novem, in: Varia geographica, Lugduni Bat. 1739, 151-205.
- Groom: Nigel -, Frankincense and Myrrh. A study of the Arabian incense trade, London etc. 1981.

Groskurd: Strabons Erdbeschreibung in siebenzehn Büchern. Nach berichtigtem griechischen Texte unter Begleitung kritischer und erklärender Anmerkungen verdeutscht von Christoph Gottlieb —, Berlin - Stettin 1831–4.

#### Guarino: Guarino Veronese

ohne weiteren Zusatz: der erste Teil (Buch I-X) seiner lateinischen Strabonübersetzung, 1469 zusammen mit Tifernates Übersetzung von Buch XI-XVII von Sweynheym und Pannartz in Rom gedruckt.

ms.: das Autograph seiner vollständigen Übersetzung, Bodl. Canon. class. lat. 301.

Guthrie HGPh: W.K.C. -, A History of Greek Philosophy, Cambridge 1967-81.

GVI: Griechische Vers-Inschriften. Hrsg. von Werner Peek. Band I: Grab-Epigramme, Berlin 1955.

Häussler, Nachtr.: R. –, Nachträge zu A. Otto, Sprichwörter u. sprichwörtliche Redensarten der Römer, Darmstadt 1968.

Hagenbuch: Joannis Caspari Hagenbuchii Helvetio-Tigurini exercitatio geographico-critica in: Varia geographica, Lugduni Bat. 1739, 93-148.

Hagenow: G. –, Untersuchungen zu Artemidors Geographie des Westens (Diss. Göttingen), Quakenbrück 1932.

#### Hammond: N.G.L. Hammond

Epirus: Epirus. The geography, the ancient remains, the history and the topography of Epirus and adjacent areas, Oxford 1967.

HM: A History of Macedonia, Oxford 1972-88 (Bd. 2 zusammen mit G. T. Griffith, Bd. 3 zusammen mit F. W. Walbank).

Hasenmueller: Iosephus –, De Strabonis geographi vita, Bonnae 1863.

Haspels: C.H.E. –, The Highlands of Phrygia: Sites and Monuments, Princeton 1971.

Havers, Handb.: W. -, Handbuch der erklärenden Syntax, Heidelberg 1931.

HdA: Handbuch der Altertumswissenschaft.

Hdb. d. Arch.: Handbuch der Archäologie.

HE: The Greek Anthology: Hellenistic Epigrams. Edited by A.S.F.Gow and D.L.Page, Cambridge 1965.

Head HN<sup>2</sup>: Barclay V. –, Historia Numorum. A Manual of Greek Numismatics. New and enlarged edition, Oxford 1911.

Healy: John F. -, Mining and Metallurgy in the Greek and Roman World, London 1978.

Heath HGM: Th. -, A History of Greek Mathematics, Oxford 1921.

Heckel 1992: W. -, The Marshals of Alexander's Empire, London - New York 1992.

Hehn<sup>8</sup>: Victor –, Kulturpflanzen u. Haustiere in ihrem Übergang aus Asien nach Griechenland u. Italien sowie in das übrige Europa, Berlin <sup>8</sup>1911.

Hemsterhuis ms: handschriftliche Bemerkungen von Tiberius Hemsterhuis in seinem in der Leidener Universitätsbibliothek aufbewahrten Exemplar der Almeloveen'schen Strabonausgabe (Signatur 757 B 9-10).

Hennig: Richard -, Terrae incognitae ... (4 Bände; der erste in 2. Aufl.), Leiden 1944-56.

Heraclid. De urb.: F. Pfister, Die Reisebilder des Herakleides ... (SB Wien 227,2), Wien 1951.

Hercher 1877: Rudolf —, Vier Homerische Flüsse, Commentationes philologae in honorem Theodori Mommseni scripserunt amici, Berolini 1877, 769-81.

Heresbach: Valentinus Curio lectori. En tibi lector studiose Strabonis geographicorum commentarios, olim, ut putatur, a Guarino Veronense, & Gregorio Trifernate (sic) latinitate donatos, iam vero denuo a Conrado Heresbachio ... recognitos ..., Basileae 1523.

Hering 1954/5: W. -, Strabo über die Dreiteilung Galliens, Wiss. Zeitschrift der Univ. Rostock, 4, 1954/5. Gesellschafts- u. Sprachwiss. Reihe, 289-333.

Hermann, Opusc.: Godofredi Hermanni Opuscula, Lipsiae 1827-77.

v. Herwerden: H. -, Spicilegium Strabonianum, Mnem. N.S. 15, 1887, 427-59.

Herzfeld: Ernst -, The Persian Empire. Studies in geography and ethnography of the ancient Near East. Edited from the posthumous papers by G. Walser, Wiesbaden 1968.

Hewsen, Intr.: R. H. —, Introduction to Armenian Historical Geography I: RE Arm N. S. 13, 1978/9, 77–97.

II: RE Arm N.S. 17, 1983, 123-43.

III: RE Arm N.S. 18, 1984, 347-65.

IV: RE Arm N.S. 19, 1985, 55-84.

HGI: K. Brodersen - W. Günther - H. H. Schmitt, Historische griechische Inschriften in Übersetzung, Darmstadt 1992-9.

Hölbl: Günther -, Geschichte des Ptolemäerreiches ..., Darmstadt 1994.

Höppener: H. -, Halieutica. Bijdrage tot de kennis der Oud-Grieksche Visscherij (Diss. Utrecht), Amsterdam 1931.

Holder: A. Th. -, Altceltischer Sprachschatz, Leipzig 1896-1913.

#### Holstenius: Lucas Holstenius

ohne weiteren Zusatz: Lucae Holstenii notae et castigationes in Stephani Byzantii Eθνικά ... editae a Theodoro Ryckio ..., Lugduni Bat. 1684.

Ann.: Annotationes in Geographiam Sacram Caroli a S. Paulo; Italiam Antiquam Cluverii et Thesaurum Geographicum Ortelii ..., Romae 1666.

Hopper: Strabonis De situ orbis libri XVII. Graece & latine simul iam ... editi (von Marcus Hopper) ..., Basileae 1549.

Hornblower: Simon -, Mausolus, Oxford 1982.

Howald-Meyer: Die römische Schweiz. Texte u. Inschriften mit Übersetzung. Hrsg. von Ernst Howald und Ernst Meyer, Zürich 1940.

HSL: R. Hope Simpson - J.F. Lazenby, The Catalogue of the Ships in Homer's Iliad, Oxford 1970.

Hudson: J. –, Geographiae veteris scriptores Graeci minores ... 2, Oxoniae 1703, pars VIII (Text der Chrestomathie mit Gemusaeus' Übersetzung).

Hübschmann, Ortsnamen: H. -, Die altarmenischen Ortsnamen, IF 16, 1904, 197-490.

Hultsch, Metrol.: Friedrich –, Griechische u. römische Metrologie. Zweite Bearbeitung, Berlin 1882.

Huss 1985: Werner -, Geschichte der Karthager (HdA III.8), München 1985.

Abgekürzt zitierte Literatur

I. K.: Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien, Bonn 1972-.

ILS: H. Dessau, Inscriptiones Latinae selectae, Berolini 1892-1916.

Jacob: A. -, Curae Strabonianae, RPh N. S. 36, 1912, 148-78.

Jeffery, Loc. Scr.: L.H. -, The Local Scripts of Archaic Greece, Oxford 1961.

Jones: Horace Leonard —, The Geography of Strabo with an English translation (based in part upon the unfinished version of John Robert Sitlington Sterrett), London - Cambridge Mass. 1917-32.

Jones CERP<sup>2</sup>: A. H. M. -, The Cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford <sup>2</sup>1971.

de Jong: Albert -, Traditions of the Magi. Zoroastrianism in Greek and Latin literature (Religions in the Graeco-Roman World 133), Leiden etc. 1997.

Jost: Madeleine –, Sanctuaires et cultes d'Arcadie (Ét. Peloponnésiennes 9), Paris 1985.

K.-A.: siehe PCG.

Kärcher: Strabo's Geographie. Übersetzt von Karl -, Stuttgart 1829-35.

### Kallenberg: Hermann Kallenberg

1890: Der Artikel bei Namen von Ländern, Städten und Meeren in der griechischen Prosa, Philologus 49 (N.F.3), 1890, 515-47.

1901. 1902: Textkritik u. Sprachgebrauch Diodors I. II (Wiss. Beilagen zum Jahresbericht des Friedrichs-Werderschen Gymnasiums zu Berlin. Ostern 1901. 1902), Berlin 1901. 1902.

1912: Straboniana. Beiträge zur Textkritik u. Erklärung, RhM 67, 1912, 174-94.

#### Karttunen: Klaus Karttunen

- 1: India in Early Greek Literature (Studia Orientalia ed. by the Finnish Oriental Society 65), Helsinki 1989.
- 2: India and the Hellenistic World (Studia Orientalia ed. by the Finnish Oriental Society 83), Helsinki 1997.

Kassel, Kl. Schr.: Rudolf -, Kleine Schriften. Hrsg. von H.-G. Nesselrath, Berlin - New York 1991.

Kauchtschischwili: T. -, Strabon und das alte Georgien, Philologus 122, 1978, 68-87.

Kayser: L. -, Rezension von Meinekes Ausgabe und seinen Vind., Jahrbb. für class. Philologie 69, 1854, 258-273.

KB: Ausführliche Grammatik der griech. Sprache von Dr. Raphael Kühner. Erster Teil: Elementar- und Formenlehre. 3. Aufl. ... besorgt von Dr. Friedrich Blass, Hannover 1890-2.

Keller: O. -, Die antike Tierwelt, Leipzig 1909-20.

Keramopoullos: A. D. -, Στραβώνεια, 'Αθηνᾶ 58, 1954, 3-8.

KG: Ausführliche Grammatik der griech. Sprache von Dr. Raphael Kühner. Zweiter Teil: Satzlehre. 3. Aufl. ... besorgt von Dr. Bernhard Gerth, Hannover - Leipzig 1898–1904.

Kidd: I.G. -, Posidonius II: The Commentary. III: The Translation of the Fragments, Cambridge etc. 1988. 1999.

Kiepert, Lehrbuch: Heinrich -, Lehrbuch der alten Geographie, Berlin 1878.

Kirsten, Südit.: Ernst –, Süditalienkunde 1: Campanien u. seine Nachbarlandschaften, Heidelberg 1975.

KK: E. Kirsten - W. Kraiker, Griechenlandkunde. Ein Führer zu klassischen Stätten, Heidelberg <sup>5</sup>1967.

KLH: Kleines Lexikon des Hellenismus. Hrsg. von H.H. Schmitt und E. Vogt, Wiesbaden <sup>2</sup>1993.

Klotz: Alfred Klotz

1910: Cäsarstudien ..., Leipzig - Berlin 1910.

1931: Die geographischen commentarii des Agrippa und ihre Überreste, Klio 24, 1931, 38-58. 386-466.

Koenigs: Wolf –, Türkei: Die Westküste von Troja bis Knidos, München - Zürich <sup>4</sup>1988.

#### Korais: Adamantios Korais

ohne weiteren Zusatz: Στράβωνος Γεωγραφικῶν βιβλία ἐπτακαίδεκα ἐκδιδόντος καὶ διορθοῦντος Α. Κοραῆ φιλοτίμῳ δαπάνη τῶν ὁμογενῶν Χίων ἐπ' ἀγαθῷ τῆς Ἑλλάδος, ἐν Παρισίοις 1815-9.

ms.: Konjekturen zu Strabon die mir G.A. Christodoulou aus der Handschrift Nr. 490 der Bibliothek von Chios (vgl. G.A. Christodoulou, Σύμμικτα αριτικά, 'Αθήνα 1986, 237–335) mitgeteilt hat (Brief vom 4.2.1987).

KP: Der Kleine Pauly, Stuttgart 1964-75.

#### Krahe: Hans Krahe

1929: Die Ortsnamen des antiken Apulien und Kalabrien 1, ZON 5, 1929, 3-25.

1937: Die Ortsnamen des antiken Apulien und Kalabrien 4, ZON 13, 1937, 20-31.

1939: Die Ortsnamen des antiken Lukanien und Bruttierlandes, ZNF 15, 1939, 72-85. 110-40.

#### Kramer: Gustav Kramer

ohne weiteren Zusatz: Strabonis Geographica. Recensuit commentario critico instruxit Gustavus Kramer, Berolini 1844-52.

ed. minor: Strabonis Geographica. Recensuit indicem geographicum et historicum adiecit Gustavus Kramer, Berolini 1852.

1843: Fragmenta libri VII Geographicorum Strabonis. Primus edidit G. Kramer Dir., in: Programme d'invitation à l'examen public du Collège Royal Français fixé au 29. septembre 1843, Berlin (1843), 3-24.

### Krüger: Karl Wilhelm Krüger

D.H. Hist.: Dionysii Halicarnassensis Historiographica ..., Halis Sax. 1823.

Spr.: Griechische Sprachlehre für Schulen, Leipzig <sup>5</sup>1875-9.

Kühner-Stegmann: Ausführliche Grammatik der latein. Sprache von Dr. Raphael Kühner. Zweiter Band: Satzlehre. 2. Aufl. Neubarbeitet von Dr. Carl Stegmann, Hannover 1912-4.

Kuhrt: Amélie –, The Ancient Near East c. 3000-330 B.C., London - New York 1995.

Kuhrt & Sherwin-White: Hellenism in the East. The interaction of Greek and non-Greek civilizations from Syria to Central Asia after Alexander. Ed. by Amélie Kuhrt and Susan Sherwin-White, London 1987.

25

Kunkel-Wittmann: W. Kunkel - R. Wittmann, Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik (HdA X. 3.2), München 1995-.

Kunze: Richard Kunze

1892: Symbolae Strabonianae (Diss. Leipzig), Lipsiae 1892.

1901: Zu griechischen Geographen, RhM 56, 1901, 333-9.

1902: Unbeachtete Strabofragmente, RhM 57, 1902, 437-48.

1903: Strabobruchstücke bei Eustathius und Stephanus Byzantius, RhM 58, 1903, 126-37.

Lagarde, Ges. Abh.: Paul de -, Gesammelte Abhandlungen, Leipzig 1866.

Lamprecht: Heinz-Otto -, Opus caementitium. Bautechnik der Römer, Düsseldorf <sup>3</sup>1987.

Landels EAW: J. G. -, Engineering in the Ancient World, London 1978.

La Porte: François-Jean-Gabriel de La Porte du Theil; siehe Géogr. de Str.

Laronde 1987: André -, Cyrène et la Libye hellénistique ..., Paris 1987.

Lasserre: François Lasserre

ohne weiteren Zusatz: die von ihm herausgegebenen Strabon-Bände der Budé-Ausgabe: Tome II-III (1966-7). VII-IX (1971-81).

1959: Étude sur les extraits médiévaux de Strabon suivie d'un traité inédit de Michel Psellus, AC 28, 1959, 32-79.

Latte, Röm. Rel.: Kurt –, Römische Religionsgeschichte (HdA V.4), München 1960.

Lauffer: Griechenland. Lexikon der historischen Stätten. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Hrsg. von Siegfried –, München 1989.

LdÄ: Lexikon der Ägyptologie. Hrsg. von Wolfgang Helck und Eberhard Otto, Wiesbaden 1975-.

LdAW: Lexikon der Alten Welt, Zürich 1965.

Leaf: Walter Leaf

1917: Notes on the Text of Strabo XIII. 1, JHS 37, 1917, 19-30.

1923: Strabo on the Troad. Book XIII, Cap. I. Ed. with Translation and Commentary, Cambridge 1923.

Leake: W. M. Leake

Morea: Travels in the Morea, London 1830.

N. Greece: Travels in Northern Greece, London 1835.

Pelop.: Peloponnesiaca, London 1846.

Lehmann-Hartleben: Karl –, Die antiken Hafenanlagen des Mittelmeeres (Klio Beiheft 14), Leipzig 1923.

Lehmann-Haupt, Armenien: C.F. -, Armenien einst und jetzt, Berlin 1910-31.

Lejeune, Phon.: Michel -, Phonétique historique du mycénien et du grec ancien, Paris 1972.

Leopardus: Paulus Leopardus

1568: Pauli Leopardi Isembergensis Furnii Emendationum et miscellaneorum libri viginti .... Tomus prior ..., Antverpiae 1568.

1604: Pauli Leopardi Emendationum et miscellaneorum libri XX, in: I. Gruter, Lampas sive Fax artium liberalium ... 3, Francofurti 1604, 1-408 (erste Seitenzählung).

Lerat: L. -, Les Locriens de l'Ouest (Thèses Paris = BEFAR 176), Paris 1952.

Lesky: Albin Lesky

GGL: Geschichte der griechischen Literatur, Bern - München <sup>3</sup>1971.

TDH: Die tragische Dichtung der Hellenen, Göttingen <sup>3</sup>1972.

Letronne: Antoine-Jean Letronne; siehe Géogr. de Str.

Lewis: M.J.T. -, Surveying Instruments of Greece and Rome, Cambridge 2001.

LGPN: A Lexicon of Greek Personal Names. Ed. by P.M. Fraser and E. Matthews, Oxford 1987-.

LHSz: M. Leumann - J. B. Hofmann - A. Szantyr, Lateinische Grammatik (HdA II. 2), München 1972-7.

Lienau: Cay –, Griechenland ... (Wiss. Länderkunden hrsg. von W. Storkebaum 32), Darmstadt 1989.

LIMC: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Zürich - München 1981-99.

Lobeck: Christian August Lobeck

Agl.: Aglaophamus sive de theologiae mysticae Graecorum causis libri tres, Regimontii Pruss. 1829.

Paralip.: Paralipomena grammaticae Graecae, Lipsiae 1837.

Pathol. prol.: Pathologiae sermonis Graeci prolegomena, Lipsiae 1843.

Phryn.: Phrynichi Eclogae nominum et verborum Atticorum ..., Lipsiae 1820.

Löfstedt, Syntactica: Einar –, Syntactica ... I<sup>2</sup>-II, Lund 1956.

Long-Sedley: A. A. Long - D. N. Sedley, The Hellenistic Philosophers, Cambridge etc. 1987.

Lorenz 1987: Thuri -, Römische Städte (Grundzüge 66), Darmstadt 1987.

Lorimer HM: H. L. -, Homer and the Monuments, London 1950.

LSJ: A Greek-English Lexicon compiled by H.G.Liddell and R.Scott. A new edition ... by H.S.Jones ..., Oxford 1940.

LTUR: Lexicon Topographicum Urbis Romae. Ed. E.M. Steinby, Roma 1993-2000.

Lund, Lysimachus: Helen S. –, Lysimachus. A study in early Hellenistic kingship, London - New York 1992.

Luppe: W. -, Die Verfluchung der Methonaier (zum Strabon-Papyrus P. Köln I 8), APF 40, 1994, 115-8.

Maddoli 1988: G. - (ed.), Strabone e l'Italia antica, Napoli 1988.

Madvig: Johan Nicolai Madvig

Adv.: Adversaria critica ad scriptores Graecos et Latinos, Hauniae 1871-84.

1864: Conjecturalkritiske Opgaver 9-12, Tidskr. for Philol. og Paed. 5, 1864, 17-20.

Magie: David -, Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century after Christ, Princeton 1950.

Malitz 1983: Jürgen -, Die Historien des Poseidonios (Zetemata 79), München 1983.

Mancinelli: Strabo De situ orbis, (Venedig) 1494 (von Antonio Mancinelli besorgter Neudruck der Guarino-Tifernate'schen Strabonübersetzung).

Mandilaras: B.G. -, The Verb in the Greek Non-Literary Papyri, Athens 1973.

Mannert: Konrad –, Geographie der Griechen und Römer, Nürnberg 1799 - Leipzig 1825.

Marquart 1901: J. -, Ērānšahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac'i. Mit historisch-kritischem Kommentar und historischen und topographischen Excursen (Abhandl. Göttingen N. F. III 2), Berlin 1901.

Mason: Hugh J. -, Greek Terms for Roman Institutions. A Lexicon and Analysis (Amer. Stud. in Papyrology 13), Toronto 1974.

Masselink: J.F. -, De Grieks-Romeinse windroos (Diss. Leiden), Utrecht 1956.

Masson, Inscr.: Olivier –, Les inscriptions chypriotes syllabiques ... (École franç. d'Athènes. Ét. chypriotes 1), Paris <sup>2</sup>1983.

Mayser: Edwin —, Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit …, Berlin (- Leipzig) I<sup>2</sup> 1936-70. II 1926-34.

McDougall: J. Iain -, Lexicon in Diodorum Siculum, Hildesheim etc. 1983.

McGing, Foreign Policy: B. C. -, The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator King of Pontus (Mnem. Suppl. 89), Leiden 1986.

McNeill: J. R. -, The Mountains of the Mediterranean World. An environmental history, Cambridge 1992.

Medaglia: S. M. - im Apparat von Sbordone, vol. 3.

Mehl, Seleukos: Andreas -, Seleukos Nikator und sein Reich (Studia Hellenistica 28), Lovanii 1986.

Meiggs: Russell Meiggs

Ath. Emp.: The Athenian Empire, Oxford 1975.

T&T: Trees and Timber in the Ancient Mediterranean World, Oxford 1982.

Meiggs-Lewis: A Selection of Greek Historical Inscriptions to the end of the fifth century B.C. Ed. by Russell Meiggs and David Lewis, Oxford 1969.

Meineke: August Meineke

ohne weiteren Zusatz: Strabonis Geographica recognovit Augustus -, Lipsiae 1852-3.

Anal. Al.: Analecta Alexandrina ..., Berolini 1843.

FCG: Fragmenta Comicorum Graecorum, Berolini 1839-57.

Vind.: Vindiciarum Strabonianarum liber, Berolini 1852.

- Meisterhans<sup>3</sup>: K. –, Grammatik der attischen Inschriften. 3. Aufl. besorgt von Ed. Schwyzer, Berlin 1900.
- Meltzer: O. -, Zu Strabon, Jahrbb. für class. Philologie 111, 1875, 193.
- Meuli, Ges. Schr.: Karl –, Gesammelte Schriften ... hrsg. von Th. Gelzer, Basel Stuttgart 1975.
- Meyboom: P.G.P. -, The Nile Mosaic of Palestrina. Early evidence of Egyptian religion in Italy (Religions in the Graeco-Roman World 121), Leiden etc. 1995.
- Meyer 1852: Botanische Erläuterungen zu Strabons Geographie und einem Fragment des Dikäarchos. Ein Versuch von Dr. Ernst H.F. –, ordentlichem Professor der Botanik zu Königsberg, Königsberg 1852.
- Meyer 1890: Paul –, Straboniana (Abhandl. zum Jahresber. der Fürsten- u. Landesschule zu Grimma über das Schuljahr 1889–90), Grimma 1890.
- Meyer, Wand.: Ernst -, Peloponnesische Wanderungen. Reisen u. Forschungen zur antiken u. mittelalterlichen Topographie von Arkadien u. Achaia, Zürich Leipzig 1939.
- Meyer, Neue Wand.: Ernst —, Neue peloponnesische Wanderungen (Diss. Bernenses historiam orbis antiqui nascentisque medii aevi elucubrantes ed. A. Alföldi I 8), Bernae 1957.
- Millar 1993: Fergus -, The Roman Near East 31 BC AD 337, Cambridge Mass. London 1993.
- Miller 1858: Viro clarissimo et amplissimo Friderico Thiersch ... gratulatur Antonius Dilinganus. Inest emendationum in Strabonis libr. I specimen, Bambergae 1858.
- Miller 1865: Anton -, Zu Strabo, Eos 2, 1865, 25-33.
- Miller 1868: Anton –, Strabo's Quellen über Gallien und Britannien, Jahres-Bericht über das K. Lyceum und über das K. Gymnasium u. die latein. Schule zu Regensburg für das Studienjahr 1867/68, Stadtamhof 1868, 3-31.
- Miller 1874: Anton –, Zu Strabo, Blätter für das Bayer. Gymnasialschulwesen 10, 1874, 145–8.

- Miller 1877: Anton –, Der Rückzug des Kraterus aus Indien. Eine strabonische Studie. Festgabe an Herrn Dr. Leonhard von Spengel ... von dem Lehrerkollegium der K. Studienanstalt Würzburg, Würzburg (1877).
- Miller 1878: Anton –, Zu Strabo, Blätter für das Bayer. Gymnasial- u. Realschulwesen 14, 1878, 259-64.
- Miller 1969: J. Innes -, The Spice Trade of the Roman Empire 29 B. C. to A. D. 641, Oxford 1969.
- Minns: E. H. -, Scythians and Greeks ..., Cambridge 1913.
- Mitchell, Anatolia: Stephen -, Anatolia. Land, Men and Gods in Asia Minor, Oxford 1993.
- MLA: Mensch und Landschaft in der Antike. Lexikon der Historischen Geographie. Hrsg. von H. Sonnabend, Stuttgart Weimar 1999.
- Mnem.: Mnemosyne.
- Mócsy, Pannonia: András –, Pannonia and Upper Moesia. A History of the Middle Danube Provinces of the Roman Empire, London - Boston 1974.
- Müllenhoff: Karl -, Deutsche Altertumskunde, Berlin 1870-1900.
- Müller: Strabonis Geographica. Graece cum versione reficta .... Curantibus C. Müllero et F. Dübnero, Parisiis 1853-8 (aber im Apparat der Chrestomathie bezeichnet 'Müller' seine Ausgabe GGM 2, 529-636).
- Müller, Bildkomm. 1: Dietram –, Topographischer Bildkommentar zu den Historien Herodots. Griechenland ..., Tübingen 1987.
- Müller, Bildkomm. 2: Dietram –, Topographischer Bildkommentar zu den Historien Herodots. Kleinasien …, Tübingen 1997.
- Müller, Ethn.: Klaus E. -, Geschichte der antiken Ethnographie und ethnologischen Theoriebildung ..., Wiesbaden 1972-80.
- K.O. Müller, Gesch.: Karl Otfried –, Geschichten hellenischer Stämme und Städte, Breslau 1820-4.
- Musa Tragica: Musa Tragica. Die griechische Tragödie von Thespis bis Ezechiel. Ausgewählte Zeugnisse und Fragmente griechisch und deutsch ... (Studienhefte zur Altertumswiss. 16), Göttingen 1991.

NBL: M. Görg - B. Lang (Hrsg.), Neues Bibel-Lexikon, Zürich - Düsseldorf 1988-2001.

Niebuhr, Vorträge: B.G. –, Vorträge über alte Länder- u. Völkerkunde. Hrsg. von M. Isler (Historische u. philologische Vorträge 3), Berlin 1851.

Niese: Benedictus Niese

1878: Emendationes Strabonianae, Indices lectionum aest. Acad. Marburg., Marburgi 1878, III-XV.

1883: Straboniana, RhM 38, 1883, 567-602.

ms.: handschriftlicher kritischer Apparat zu Buch I-VI (jetzt in der Groninger Universitätsbibliothek).

Nilsson: Martin P. Nilsson

Gr. F.: Griechische Feste von religiöser Bedeutung mit Ausschluss der attischen, Berlin 1906.

Gr. Rel.: Geschichte der griechischen Religion (HdA V.2). 3. Aufl., München 1967-74.

Nissen IL: Heinrich -, Italische Landeskunde, Berlin 1883-1902.

Nock, Essays: A.D. -, Essays on Religion and the Ancient World. Selected ... by Z. Stewart, Oxford 1972.

Norden: Eduard Norden

1920: Die germanische Urgeschichte in Tacitus Germania, Leipzig - Berlin 1920.

Kl. Schr.: Kleine Schriften zum klassischen Altertum, Berlin 1966.

NP: Der Neue Pauly, Stuttgart-Weimar 1996-2003.

OCD: The Oxford Classical Dictionary. Third edition, Oxford - New York 1996.

OEAE: The Oxford Encyclopaedia of Ancient Egypt, Oxford 2001.

OGI: Orientis Graeci inscriptiones selectae. Supplementum Sylloges inscriptionum Graecarum. Ed. Wilhelmus Dittenberger, Lipsiae 1903-5.

OLD: Oxford Latin Dictionary, Oxford 1982.

Olshausen 1991: Eckart –, Einführung in die Historische Geographie der alten Welt, Darmstadt 1991.

Olshausen-Biller: Eckart Olshausen - Joseph Biller, Historisch-geographische Aspekte der Geschichte des Pontischen und Armenischen Reiches.

Teil 1: Untersuchungen zur hist. Geographie von Pontos unter den Mithradatiden (Beihefte zum Tüb. Atlas des Vord. Orients B 29/1), Wiesbaden 1984.

Otto: Strabonis Ἱστορικῶν ὑπομνημάτων fragmenta collegit et enarravit adiectis quaestionibus Strabonianis Paulus — (Leipziger Studien zur class. Philol. 11. Suppl.), Leipzig 1889.

Otto, Sprichw.: Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer. Gesammelt und erklärt von A. –, Leipzig 1890.

Overbeck, Schriftqu.: J. –, Die antiken Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen, Leipzig 1868.

Palm: Jonas -, Über Sprache und Stil des Diodoros von Sizilien. Ein Beitrag zur Beleuchtung der hellenistischen Prosa (Diss. Lund), Lund 1955.

Palmerius: Jacobus Palmerius (Jacques Le Paulmier)

ohne weiteren Zusatz: Exercitationes in optimos fere auctores Graecos ..., Lugduni Bat. 1668.

Graec.: Graeciae antiquae descriptio, Lugduni Bat. 1678.

Papabasileiou: G.A. –, Κριτικαὶ παρατηρήσεις εἰς τὰ Στράβωνος Γεωγραφικά, 'Αθηνᾶ 3, 1891, 212-26.

Papazoglu: Fan(o)ula Papazogl(o)u

1978: The Central Balkan Tribes in Pre-Roman Times. Triballi, Autariatae, Dardanians, Scordisci and Moesians, Amsterdam 1978.

1988: Les villes de Macédoine à l'époque romaine (BCH Suppl. 16), Paris 1988.

Pape-Benseler: W. Pape, Wörterbuch der griechischen Eigennamen. 3. Aufl. Neu bearbeitet von G. E. Benseler, Braunschweig 1860-73.

Parke: H. W. Parke

1967: The Oracles of Zeus. Dodona. Olympia. Ammon, Oxford 1967. 1985: The Oracles of Apollo in Asia Minor, London etc. 1985.

Parke-Wormell: H. W. Parke - D. E. W. Wormell, The Delphic Oracle, Oxford 1956.

Partsch 1875: Joseph —, Die Darstellung Europa's in dem geographischen Werke des Agrippa, Breslau 1875.

Passow-Crönert: Passow's Wörterbuch der griechischen Sprache völlig neu bearbeitet von Dr. Wilhelm Crönert. Lieferung 1-3, Göttingen 1912-4.

PCG: Poetae Comici Graeci. Ediderunt R. Kassel et C. Austin, Berolini et Novi Eboraci 1983-.

Pearson LHAG: Lionel –, The Lost Histories of Alexander the Great (Philol. Monographs publ. by the American Philol. Association 20), New York 1960.

Peek: siehe GVI.

Penzel: Des Strabo, eines alten stoischen Weltweisen aus der Stadt Amasia gebürtig, allgemeine Erdbeschreibung. Abraham Jacob – hat sie aus dem Griechischen übersetzt, durchgehends von neuen (sic) disponirt, mit Anmerkungen, Zusätzen, erläuternden Rissen, einigen Landcharten, und vollständigen Registern versehen, Lemgo 1775-7.

Peripl. P. Eux.: der anonyme Periplus Ponti Euxini in der Ausgabe von Diller 1952, 118-38.

Pfeiffer: Rudolf Pfeiffer

Hist. 1: History of Classical Scholarship. From the beginnings to the end of the Hellenistic age, Oxford 1968.

Hist. 2: History of Classical Scholarship. From 1300 to 1850, Oxford 1976.

Philippson GL: Alfred –, Die griechischen Landschaften. Eine Landeskunde. Hrsg. (unter Mitwirkung) von (H. Lehmann und) E. Kirsten, Frankfurt a. M. 1950-9.

Piccolos: N. -, Zu Strabon, Philologus 16, 1860, 727-30.

PMG: Poetae melici Graeci .... Edidit D. L. Page, Oxford 1962.

PMGF: Poetarum melicorum Graecorum fragmenta ... .Edidit Malcolm Davies, Oxonii 1991- .

Pohl: Hartel —, Die römische Politik und die Piraterie im östlichen Mittelmeer vom 3. bis zum 1. Jh. v. Chr. (Unters. zur antiken Lit. u. Gesch. 42), Berlin - New York 1993.

Politus: Eustathii ... commentarii in Homeri Iliadem. Alexander — ... nunc primum Latine vertit, recensuit, notis perpetuis illustravit ..., Florentiae 1730-5.

Pollard, Birds: John -, Birds in Greek Life and Myth, London 1977.

Polunin: O. –, Flowers of Europe, London etc. 1969.

Poppo: (E.F.) -, Rezension von Kramer Bd.1 in: Jahrbb. für wiss. Kritik 1844, 2, 886-99.

Porson: Richard Porson

Adv.: Adversaria ..., Cantabrigiae 1812.

Tracts: Tracts and Miscellaneous Criticisms ..., London 1815.

Preger: Inscriptiones Graecae metricae ex scriptoribus praeter Anthologiam collectae. Edidit Theodorus —, Lipsiae 1891.

Preisigke-Kiessling: Friedrich Preisigke, Wörterbuch der griech. Papyrusurkunden .... Hrsg. von E. Kiessling, Berlin 1925-.

Preller-Robert: L. Preller, Griechische Mythologie 1: Theogonie und Götter. 4. Aufl. bearbeitet von Carl Robert, Berlin 1894.

Prinz: Friedrich -, Gründungsmythen und Sagenchronologie (Zetemata 72), München 1979.

Pritchett: W. Kendrick -, Studies in Ancient Greek Topography

1 (Un. of Calif. Publ. in Class. Studies 1), Berkeley etc. 1965.

2 (Un. of Calif. Publ. in Class. Studies 4), Berkeley etc. 1969.

3 (Un. of Calif. Publ. in Class. Studies 22), Berkeley etc. 1980.

4 (Un. of Calif. Publ. in Class. Studies 28), Berkeley etc. 1982.

5 (Un. of Calif. Publ. in Class. Studies 31), Berkeley etc. 1985.

6 (Un. of Calif. Publ. in Class. Studies 33), Berkeley etc. 1989.

7, Amsterdam 1991.

8, Amsterdam 1992.

Prontera 1991: F. — (ed.), Geografia storica della Grecia antica. Tradizioni e problemi (Bibl. di Cultura Moderna 1011), Roma - Bari 1991.

Pros. Ptol.: W. Peremans - E. van't Dack u. A., Prosopographia Ptolemaica (Studia Hellenistica 6. 8. 11-3. 17. 20-1. 25), Lovanii 1950-81.

Ptol. = Ptol. Geog.

RAC: Reallexikon für Antike und Christentum, Stuttgart 1941-.

RdA: Reallexikon der Assyriologie, Berlin-Leipzig 1932-.

- RE: Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung ..., Stuttgart 1893-1980.
- Reinhardt 1928: Karl –, Poseidonios über Ursprung und Entartung. Interpretation zweier kulturgeschichtlicher Fragmente (Orient und Antike. Hrsg. von G. Bergsträsser u. O. Regenbogen 6), Heidelberg 1928.
- Retsö: Jan –, The Arabs in Antiquity. Their history from the Assyrians to the Umayyads, London New York 2003.
- RGA: Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrten hrsg. von Johannes Hoops, Strassburg 1911-9.
- RGA<sup>2</sup>: Reallexikon der germanischen Altertumskunde von Johannes Hoops. Zweite, völlig neu bearbeitete ... Aufl. ... hrsg. von H. Beck u. A., Berlin -New York 1973-.
- Rhodes-Lewis: P.J. Rhodes with the late David Lewis, The Decrees of the Greek States, Oxford 1997.
- Rhodes-Osborne: P.J. Rhodes and Robin Osborne, Greek Historical Inscriptions 404-323 BC, Oxford 2003.
- Richardson NTD: L. Jr., A New Topographical Dictionary of Ancient Rome, Baltimore London 1992.
- Risch, Kl. Schr.: Ernst -, Kleine Schriften ... hrsg. von A. Etter und M. Looser, Berlin New York 1981.
- Rives: Tacitus Germania. Translated with Introduction and Commentary by J.B. -, Oxford 1999.
- Rivet: A.L.F. -, Gallia Narbonensis (with a chapter on Alpes maritimae). Southern France in Roman times, London 1988.
- Robert BE: Jeanne et Louis -, Bulletin épigraphique in REG 1938-1984.
- Robert, Gr. Held.: Carl –, Die griechische Heldensage (= L. Preller, Griechische Mythologie II, 4. Aufl.), Berlin 1920-6.
- Robert, Op. min.: Louis -, Opera minora selecta, Amsterdam 1969-90.
- Robert 1937: Louis -, Études anatoliennes ..., Paris 1937.
- Robert 1938: Louis –, Études épigraphiques et philologiques (Bibl. de l'Éc. des Hautes Études 272), Paris 1938.

- Robert 1951: Louis -, Études de numismatique grecque, Paris 1951.
- Robert 1962: Louis -, Villes d'Asie Mineure ..., Paris <sup>2</sup>1962.
- Robert 1977: Jeanne et Louis —, La persistance de la toponymie antique dans l'Anatolie, in: La toponymie antique ... (Univ. des Sciences Humaines de Strasbourg. Travaux du Centre de Rech. sur le Proche-Orient et la Grèce antiques 4), (Leiden 1977), 11-63.
- Robert 1980: Louis –, À travers l'Asie Mineure. Poètes et prosateurs, monnaies grecques, voyageurs et géographie (BEFAR 239), Athènes Paris 1980.
- Robinson 1992: O.F. -, Ancient Rome. City planning and administration, London-New York 1992.
- Roellig: Eduard –, De codicibus Strabonianis, qui libros I-IX continent, Diss. Philologicae Halenses 7, 1886, 275-397.
- Rohde, Kl. Schr.: Kleine Schriften von Erwin -, Tübingen Leipzig 1901.
- Roscher: Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie... hrsg. von W.H. -, Leipzig 1884-1937.
- Rostovtzeff SEHHW: M. –, The Social and Economic History of the Hellenistic World, Oxford 1941.
- Ruge: Gualtherus –, Quaestiones Strabonianae (Diss. Leipzig), Lipsiae 1888.
- Sallmann 1971: Klaus Günther –, Die Geographie des älteren Plinius in ihrem Verhältnis zu Varro ... (Unters. zur antiken Lit. u. Gesch. 11), Berlin New York 1971.
- Salmasius, Plin. exerc.: Claudius —, Plinianae exercitationes in Caii Iulii Solini Polyhistora ..., Parisiis 1629.
- Salmon, Samnium: E. T. --, Samnium and the Samnites, Cambridge 1967.
- Sammelbuch: Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten, 1915-.
- SB: Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse.
- Sbordone: Francesco Sbordone
- ohne weiteren Zusatz: Strabonis Geographica. Vol. 1-3, Romae 1963-2000.

1982: Ricostruzione dei frammenti di Strabone, Geografia VII, ICS 7, 1982, 197-206.

Schachter: Albert -, Cults of Boiotia (BICS Suppl. 38, 1-4), London 1981-94.

Schaefer, Meletemata: G.H. –, Meletemata critica in Dionysii Hal. Artem rhetoricam, hinter seiner Ausgabe Dionysii Hal. De compositione verborum liber ..., Lipsiae 1808.

Schalit 1969: Abraham —, König Herodes. Der Mann und sein Werk (Studia Judaica. Forsch. zur Wiss. des Judentums hrsg. von E.L. Ehrlich 4), Berlin 1969.

Schanz-Hosius: Martin Schanz - Carl Hosius - Gustav Krüger, Geschichte der römischen Literatur ... (HdA VIII), München I <sup>4</sup>1927. II <sup>4</sup>1935. III <sup>3</sup>1922. IV1 <sup>2</sup>1914. IV2 1920.

Scherpezeelius: Johannes – (Johan Scherpenzeel; über ihn: A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XVII 1, Haarlem 1874, 318) bei Almeloveen.

Schmid: Wilhelm Schmid

Att.: Der Atticismus in seinen Hauptvertretern ..., Stuttgart 1887-97.

GGL: Geschichte der griechischen Literatur (HdA VII. 1. 1-5), München 1929-48.

Schulten: Adolf Schulten

ohne weiteren Zusatz: Estrabón. Geografía de Iberia. Edición, traducción y comentario (Fontes Hispaniae antiquae 6), Barcelona 1952.

IL: Iberische Landeskunde. Geographie des antiken Spanien, Strasbourg/Kehl 1955-7.

Tart.: Tartessos. Ein Beitrag zur ältesten Geschichte des Westens. 2. Aufl. (Univ. Hamburg. Abhandl. aus dem Gebiet der Auslandskunde 54. Reihe B. Völkerkunde, Kulturgesch. u. Sprachen 30), Hamburg 1950.

Schulze: Wilhelm Schulze

Graeca Lat.: siehe Orthogr.

Kl. Schr.: Kleine Schriften, Göttingen <sup>2</sup>1966.

Orthogr.: Orthographica et Graeca Latina. Iterum typis exscripta. Praefatiunculam scripsit Ed. Fraenkel (Sussidi Eruditi 14), Roma 1958.

Qu. ep.: Quaestiones epicae, Gueterslohae 1892.

Schwyzer: Eduard Schwyzer

ohne weiteren Zusatz: Griechische Grammatik ... (HdA II.1), München 1939-50.

Kl. Schr.: Kleine Schriften. Hrsg. von R. Schmitt (Innsbrucker Beitr. zur Sprachwiss. 45), Innsbruck 1983.

SdA: Die Schule des Aristoteles. Texte und Kommentar. Hrsg. von Fritz Wehrli. 2. Aufl., Basel - Stuttgart 1967-78.

SEG: Supplementum epigraphicum Graecum.

Seibert 1972: J. -, Alexander der Grosse, Darmstadt 1972.

Seidel: G.C.F. -, Eratosthenis Geographicorum fragmenta, Goettingae 1789.

Šelov 1980: D.B. –, Der nördliche Schwarzmeerraum in der Antike, in: Die Geschichte des Altertums im Spiegel der sowjetischen Forschung. Hrsg. von H. Heinen (Erträge der Forschung 146), Darmstadt 1980, 341-402.

SGDI: Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. Hrsg. von H. Collitz u. A., Göttingen 1884–1915.

SGLG: Sammlung griechischer u. lateinischer Grammatiker. Hrsg. von K. Alpers, H. Erbse, A. Kleinlogel, Berlin - New York 1974-.

SgrO: R. Merkelbach - J. Stauber, Steinepigramme aus dem griechischen Osten, Stuttgart - Leipzig 1998-2004.

SH: Supplementum Hellenisticum ediderunt Hugh Lloyd-Jones; Peter Parsons ... (Texte u. Kommentare 11), Berolini et Novi Eboraci 1983.

Sherwin-White: A. N. Sherwin-White

1967: Racial Prejudice in Imperial Rome, Cambridge 1967.

1973: The Roman Citizenship, Oxford <sup>2</sup>1973.

1984: Roman Foreign Policy in the East 168 B.C. to A.D. 1, London 1984.

Sherwin-White & Kuhrt: Susan Sherwin-White & Amélie Kuhrt, From Samarkhand to Sardis. A new approach to the Seleucid empire, London 1993.

Shipley: Graham -, A History of Samos 800-188 B.C., Oxford 1987.

Siebelis: Karl Gottfried Siebelis

1801: Tentamina Strabonis aliquot mendosos locos emendandi und Observationes criticae in aliquot Strabonis locos, in: Commentarii Societatis philologicae Lipsiensis. Ed. Chr. Dan. Beckius 1, Lipsiae - Plaviae 1801, 63-6 und 193-8.

1803: Symbolae criticae et exegeticae ad graviores plurium Graecorum scriptorum locos ... = 'Ελληνικά seu antiquissimae Graecorum historiae res insigniores, Lipsiae 1803.

Siebenkees: siehe Tzschucke.

Sinclair: T.A. -, Eastern Turkey. An architectural and archaeological survey, London 1987-90.

SNG: Sylloge Nummorum Graecorum.

Sonnabend 1999: Holger –, Naturkatastrophen in der Antike. Wahrnehmung - Deutung - Management, Stuttgart - Weimar 1999.

Spengel: Leonhard Spengel

1845: Rezension von Kramer, Band 1 in: Gelehrte Anzeigen hrsg. von Mitgliedern der k. bayer. Akademie der Wissenschaften 20, 1845, 633-9. 641-5. 649-52. 657-62. 665-9.

1848: Rezension von Kramer, Band 2 in: Gelehrte Anzeigen hrsg. von Mitgliedern der k. bayer. Akademie der Wissenschaften 26, 1848, 145-9. 153-60.

Stählin, Thess.: Friedrich –, Das hellenische Thessalien. Landeskundliche und geschichtliche Beschreibung Thessaliens in der hellenischen und römischen Zeit, Stuttgart 1924.

Steinbrück: Otto –, Die Quellen des Strabo im fünften Buche seiner Erdbeschreibung (Diss. Halle - Wittenberg), Halle a. S. 1909.

Steingräber: Stephan –, Etrurien. Städte, Heiligtümer, Nekropolen, München 1981.

Stemplinger: Eduard –, Strabons litterarhistorische Notizen, München 1894.

Stern GLAJ: Greek and Latin Authors on Jews and Judaism. Ed. with introductions, translations and commentary by Menahem –, Jerusalem 1976–84.

Sterrett: siehe Jones.

- Stiehle 1855: R. -, Zu den griechischen Geographen, Philologus 10, 1855, 725-8.
- Stipčević: Aleksandar –, The Illyrians: History and Culture. Translated by Stojana Čulić Burton, Park Ridge N.J. 1977.
- Strabone: Strabone: Contributi allo studio della personalità e dell'opera 1 (ed. F. Prontera) 2 (ed. G. Maddoli), Perugia 1984-6.
- Strenger: Ferdinand –, Strabos Erdkunde von Libyen (Quellen u. Forschungen zur alten Gesch. u. Geographie. Hrsg. von W. Sieglin 28), Berlin 1913.
- Studia Aetolica 1: S. Bommeljé P. K. Doorn u. A., Aetolia and the Aetolians ..., Utrecht 1987.
- Stuttg. Koll.: Stuttgarter Kolloquium zur historischen Geographie des Altertums.
- StV: Die Staatsverträge des Altertums: II (bearb. von H. Bengtson), München <sup>2</sup>1975. III (bearb. von H. H. Schmitt), München 1969.
- Susemihl: Franz -, Geschichte der griechischen Litteratur in der Alexandrinerzeit, Leipzig 1891-2.
- SVF: Stoicorum veterum fragmenta. Collegit Ioannes ab Arnim, Lipsiae 1903-5.
- Syll.<sup>3</sup>: W. Dittenberger, Sylloge inscriptionum Graecarum. Nunc tertium edita, Lipsiae 1915-24.

Syme: Ronald Syme

Anat.: Anatolica. Studies in Strabo. Ed. by Anthony Birley, Oxford 1995.

Rom. Pap.: Roman Papers, Oxford 1979-91.

Tafel: Th. L. F. —, Fragmenta libri VII Geographicorum Strabonis Palatino – Vaticana novis curis emendata et illustrata, in: Augustissimi Regis Würtembergiae Guilielmi festum natalicium ... celebrandum indicit Rector et Senatus Literarum Universitatis Tubingensis, Tubingae 1844.

Tardieu: Géographie de Strabon. Traduction nouvelle par Amédée –, Paris 1867-90.

Tarn 1951: W.W. -, The Greeks in Bactria and India, Cambridge 21951.

Teutsch: Leo –, Das Städtewesen in Nordafrika in der Zeit von C. Gracchus bis zum Tode des Kaisers Augustus, Berlin 1962.

Theiler: Poseidonios. Die Fragmente. Hrsg. von Willy – (Texte u. Kommentare 10), Berlin - New York 1982.

ThGL: Thesaurus Graecae linguae ab Henrico Stephano constructus ....Ed. C. B. Hase al., Parisiis 1831-65.

ThLL: Thesaurus linguae Latinae.

Thompson: D'Arcy Wentworth Thompson

Birds: A Glossary of Greek Birds, London <sup>2</sup>1936.

Fishes: A Glossary of Greek Fishes, London 1947.

Thomson: J. Oliver -, History of Ancient Geography, Cambridge 1948.

Thraemer: Eduard –, Pergamos. Untersuchungen über die Frühgeschichte Kleinasiens und Griechenlands, Leipzig 1888.

Threatte: Leslie -, The Grammar of Attic Inscriptions, Berlin - New York 1980-.

Thumb-Scherer: Handbuch der griechischen Dialekte von Albert Thumb. 2. Aufl. von E. Kieckers und A. Scherer, Heidelberg 1932-59.

ThWNT: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament ..., Stuttgart 1933-79.

TIB: Tabula Imperii Byzantini. Hrsg. von H. Hunger, Wien 1976-.

Tifernate: Gregorio Tifernates lateinische Übersetzung von Strabon Buch XI-XVII: siehe Guarino.

Tomlinson: R.A. –, Argos and the Argolid. From the end of the Bronze Age to the Roman occupation, London 1972.

Toup: Jonathan -, Anmerkungen zum Strabontext bei Falconer.

Tovar IL: Antonio –, Iberische Landeskunde. Zweiter Teil: Die Völker und die Städte des antiken Hispanien, Baden-Baden 1974-89.

Toynbee: J. M. C. Toynbee

1973: Animals in Roman Life and Art, London 1973.

1983: Tierwelt der Antike, Mainz am Rhein 1983.

Tozer: H. F. -, Selections from Strabo ..., Oxford 1893.

Travlos: John Travlos

Athen: Bildlexikon zur Topographie des antiken Athen, Tübingen 1971. Attika: Bildlexikon zur Topographie des antiken Attika, Tübingen 1988.

TrGF: Tragicorum Graecorum Fragmenta. Ed. B. Snell, R. Kannicht, St. Radt, Göttingen 1971–2004.

Trüdinger: Karl —, Studien zur Geschichte der griechisch-römischen Ethnographie (Diss. Basel), Basel 1918.

Tucker: T.G. -, Emendations in Strabo and Plutarch's Moralia. I. Strabo, CQ3, 1909, 99-101.

Tyrwhitt: Thomas -, Coniecturae in Strabonem, Londini 1783.

Tzschucke: Strabonis Rerum geographicarum libri XVII. Graeca ad optimos codices manuscriptos recensuit, varietate lectionis adnotationibusque illustravit, Xylandri versionem emendavit Ioannes Philippus Siebenkees. Inde a septimo libro continuavit Carolus Henricus —. Inde a tomo septimo curavit Fridericus Traug. Friedemann, Lipsiae 1796–1818 (Tzschucke hat Buch VII-XVII herausgegeben; Friedemann sollte die Kommentarbände herausgeben, von denen nur der erste — Band 7 der gesamten Ausgabe — zu Buch I-III erschienen ist).

Ueberweg: Friedrich –, Grundriss der Geschichte der Philosophie. Völlig neubearbeitete Ausgabe. Die Philosophie der Antike. Hrsg. von H. Flashar, Basel - Stuttgart 1983-.

Ulrichs: H. N. -, Reisen und Forschungen in Griechenland, Bremen 1840 - Berlin 1863.

Valmin, Ét.: M.N. –, Études topographiques sur la Messénie ancienne (Diss. Lund), Lund 1930.

Villebrune: Jean Baptiste Le Febure de –, Anmerkungen zum Strabontext bei Falconer.

Vinogradov, Pont. St.: J.G. -, Pontische Studien. Kleine Schriften zur Gesch. u. Epigraphik des Schwarzmeerraumes, Mainz 1997.

van der Vliet 1984: Edward Ch.L. -, L'ethnographie de Strabon: idéologie ou tradition?, in: Strabone 1, 27-86.

Vogel: August Vogel

1880: Jahresberichte. 48: Strabon. 1, Philologus 39, 1880, 326-51.

1882: Jahresberichte. 48: Strabon. 2. 3, Philologus 41, 1882, 309-40. 508-31.

Von der Mühll, Kl. Schr.: Peter –, Ausgewählte kleine Schriften. Hrsg. von B. Wyss (Schweizer. Beitr. zur Altertumswiss. 12), Basel 1975.

Vossius: Isaaci Vossii Observationes ad Pomponium Melam de situ orbis, Hagae - Comitis 1658 (zweite Seitenzählung).

Wackernagel: Jacob Wackernagel

Kl. Schr.: Kleine Schriften, Göttingen 1955-79.

Synt.: Vorlesungen über Syntax, Basel <sup>2</sup>1926-8.

Wagner: Jörg –, Türkei: Die Südküste von Kaunos bis Issos, München -Zürich <sup>2</sup>1988.

Wagner 1976: Jörg –, Seleukeia am Euphrat/Zeugma (Beihefte zum Tüb. Atlas des Vord. Orients B10), Wiesbaden 1976.

Wagner, Timosth.: Emil August –, Die Erdbeschreibung des Timosthenes von Rhodus (Diss. Leipzig), Leipzig 1888.

Walbank, Sel. Pap.: F.W. -, Selected Papers. Studies in Greek and Roman history and historiography, Cambridge etc. 1985.

Wallace: Paul W. -, Strabo's Description of Boiotia. A commentary, Heidelberg 1979.

Walser: Gerold Walser

1984: Summus Poeninus. Beiträge zur Geschichte des Grossen St. Bernhard-Passes in römischer Zeit (Historia Einzelschr. 46), Wiesbaden 1984.

1986: Via per Alpes Graias. Beiträge zur Geschichte des Kleinen St. Bernhard-Passes in römischer Zeit (Historia Einzelschr. 48), Stuttgart 1986.

1994: Studien zur Alpengeschichte in antiker Zeit (Historia Einzelschr. 86), Stuttgart 1994.

Weimert 1984: Helmut –, Wirtschaft als landschaftsgebundenes Phänomen. Die antike Landschaft Pontos: Eine Fallstudie (Europ. Hochschulschriften III 242), Frankfurt a. M. etc. 1984.

Wenskus, Astron.: Otta -, Astronomische Zeitangaben von Homer bis Theophrast (Hermes Einzelschr. 55), Stuttgart 1990.

Wesseling: Peter Wesseling

Diod.: Diodori Siculi Bibliothecae historicae libri qui supersunt .... Ad fidem mss. recensuit Petrus Wesselingius, atque ... adnotationes ... adjecit, Amstelodami 1746.

Itin.: Vetera Romanorum itineraria .... Curante Petro Wesselingio, qui et suas addidit adnotationes, Amstelaedami 1735.

West AGM: M. L. -, Ancient Greek Music, Oxford 1992.

West I&E: Iambi et elegi ante Alexandrum cantati. Edidit M.L. –, Oxonii <sup>2</sup>1989–92.

West PPH: Stephanie -, The Ptolemaic Papyri of Homer (Papyrologica Coloniensia 3), Köln - Opladen 1967.

White GRT: K.D. -, Greek and Roman Technology, London 1984.

Wikander 2000: Örjan – (ed.), Handbook of Ancient Water Technology (Technology and Change in History 2), Leiden - Boston - Köln 2000.

Wil.: Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff

Ar. u. Ath.: Aristoteles und Athen, Berlin 1893.

Gl. d. Hell.: Der Glaube der Hellenen, Berlin 1931-2.

Gr. Les.: Griechisches Lesebuch, Berlin 1902.

Hell.D.: Hellenistische Dichtung in der Zeit des Kallimachos, Berlin 1924.

Hom. Unt.: Homerische Untersuchungen (Philolog. Untersuchungen 7), Berlin 1884.

II. u. H.: Die Ilias und Homer, Berlin 1916.

Isyllos: Isyllos von Epidauros (Philolog. Untersuchungen 9), Berlin 1886.

Kl. Schr.: Kleine Schriften, Berlin 1935-72.

S. u. S.: Sappho und Simonides. Untersuchungen über griechische Lyriker, Berlin 1913.

Wilkes: John (Joseph) Wilkes

Dalm.: Dalmatia, Cambridge Mass. 1969.

Ill.: The Illyrians, Oxford - Cambridge Mass. 1992.

Wilkins-Harvey-Dobson: John Wilkins - David Harvey - Mike Dobson (edd.), Food in Antiquity, Exeter 1995.

Will, Hist.: E. -, Histoire politique du monde hellénistique, Nancy <sup>2</sup>1979-82.

Willetts CCF: R.F. -, Cretan Cults and Festivals, London 1962.

Wissowa RK: Georg -, Religion und Kultus der Römer, München <sup>2</sup>1912.

Xylander: Strabonis Rerum geographicarum libri septemdecim. A Guilielmo Xylandro Augustano magna cura recogniti ..... Iidem ab eodem Xylandro in sermonem Latinum summa fide & accuratione deintegro transcripti. Adiectae sunt eiusdem annotatiunculae ..., Basileae 1571.

Zahrnt: Michael –, Olynth und die Chalkidier. Untersuchungen zur Staatenbildung auf der Chalkidischen Halbinsel im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. (Vestigia 14), München 1971.

Zeller: E. –, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. 4.-6. Aufl., Leipzig 1919-23.

Zeuss: Kaspar -, Die Deutschen und die Nachbarstämme, München 1837.

ZfA: Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft.

Zgusta: L. Zgusta

1964: Kleinasiatische Personennamen, Prag 1964.

1984: Kleinasiatische Ortsnamen (Beitr. zur Namensforschung N.F. Beiheft 21), Heidelberg 1984.

Zimmermann 1888: R. -, Posidonius und Strabo, Hermes 23, 1888, 103-30.

## Buch I-IV: Kommentar

1-2,10 Nachweis dass die Geographie ein würdiges Studium für den Philosophen ist.

Auf den ersten Blick könnte es scheinen als gebe Strabon sich hiermit indirekt als Philosophen zu erkennen; an anderen Stellen bezeichnet er sich ja ausdrücklich als Anhänger der stoischen Schule (15, 29 f. 41, 24. 104, 4. 784, 20), und das zeigt sich auch gelegentlich in von ihm eingestreuten philosophischen Exkursen (z. B. 414, 31-415, 22. 419, 12-8. 809, 30-810, 29) oder in der von ihm gebrauchten Terminologie (vgl. z. B. 11, 31. 19, 3. 110, 16. 648, 26); vgl. auch seine Empörung über Eratosthenes' falsche Wahl 15, 8-17. Als Philosophen bezeichnen ihn denn auch Plutarch (Caes. 63, 3. Lucull. 28, 8) und die Suda (σ 1155 Adler [wo sein Name zu 'Straton' entstellt ist]), und bei St. B. 83, 21 f. wird er 'der stoische Philosoph' (ὁ Στωϊκὸς φιλόσοφος) genannt.

Aber schon Dihle (Entretiens sur l'antiquité classique 32, 1986, 196f.) hat auf den Topos-Charakter dieser Einleitung hingewiesen — infolge des damaligen Prestiges der Philosophie haben "Vertreter verschiedenster Disziplinen (versucht) ihr Metier als Teil der Philosophie oder als mit ihr eng verbunden zu erweisen" (siehe die Parallelen bei Dihle) — und das hat der neue Artemidor-Papyrus schlagend bestätigt: er zeigt dass dasselbe bereits bei Artemidor stand (vgl. Gallazzi-Kramer, APF 44, 1998, 195), der, soweit wir wissen, keine engere Beziehung zu einer Philosophenschule hatte.

2 Der Titel von Strabons Werk lautet in unseren Handschriften Γεωγραφικά (so auch Athen. 121A); daneben finden sich auch — ebenso wie bei Eratosthenes, siehe weiter unten — die Bezeichnungen Γεωγραφοία (Sud. σ 1155 Adler. Marcian. GGM 1,566,5) und Γεωγραφούμενα (Harpocr. λ 10 und λ 15 Keaney. Athen. 657 E/F. Σ Ap. Rh. 2,941-42b). Γεωγραφικά heißt auch das geographische Werk des Eratosthenes bei Strabon 29,26. 67,7. 688,30 und Σ Ap. Rh. 4,257-62b. 282-91b. 310 (und auch Cicero nennt das geographische Werk, das er in Anlehnung an Eratosthenes zu schreiben gedachte [vgl. Schanz-Hosius 1,534 f. Büchner RE VIIA 1271,3 ff. Berger, Erat. 6], Γεωγραφικά: ad Att. 2,6 [= 26 Sh. B.], 1); doch begegnen auch hier die Bezeichnungen Γεωγραφοία (unten 15,24. 93,15. Σ Ap. Rh. 4,131-35b) und Γεωγραφούμενα (Σ Ap. Rh. 4,1215. St. B. 244,9. Σ E. Med. 2 [2,141,17 f. Schw.]. Vita I Arati p. 7, 13 f. Martin = 77,7 f. Maass).

Dass zu Γεωγραφικά in Gedanken ὁπομνήματα zu ergänzen sei, wie gelegentlich behauptet wird (vgl. z.B. Lasserre KP s.v. Strabon 382, 33 f. Olshausen 1991, 79), ist wenig wahrscheinlich; dass Titel auf -ικά (-ιακά) dieser

Ergänzung nicht bedurften zeigt die Tatsache dass sie auch für Dichtungen gebraucht werden konnten: vgl. Nikanders Theriaka, Georgika, Oitaika und Thebaika; ferner z.B. Lithiaka (Dion. Per.), Ornithiaka (Dionysios [RE s.v. (96)]), Halieutika (außer Oppian vier weitere Dichter: Athen. 13 B/C), Bassarika (Dionysios [RE s.v. (95)]), Dionysiaka (Nonnos).

3-2,3 Zur Geschichte der Geographie im Altertum siehe Talbert NP s.v. Geographie. Gisinger RE XVII 2123, 39-2174, 2. Suppl. 4, 521, 43-685, 64. Berger GWE.

Strabon unterscheidet implizit drei Perioden: 1. Anfänge: Homer, Anaximander, Hekataios; 2. Weiterentwicklung a. Demokrit, Eudoxos, Dikaiarchos, Ephoros usw. (den Endpunkt dieser Periode bildet Alexanders Feldzug, vgl. 14, 11-4); b. Eratosthenes, Polybios, Poseidonios (Hipparch, der auch hierher gehört, aber für Strabon offenbar nicht als Philosoph zu bezeichnen war, wird unten 2, 13 nachgetragen).

3 οἴ τε γὰο πρῶτοι korrespondiert mit 2, 3 ἥ τε πολυμάθεια; vgl. zu 329, 11-3.

4 Leute dieses Schlages (τοιοῦτοί τινες): d. h. Philosophen, vgl. 2, 3 (wo ἄνδρες φιλόσοφοι Prädikat ist, nicht Apposition, wie allgemein übersetzt wird).

Anaximander: Naturphilosoph des 7./6. Jh. v. Chr., Schüler des Thales; er soll die erste Erdkarte veröffentlicht haben (vgl. 7, 8 ff.): D.-K. Nr. 12. Hadot NP s. v. Anaximandros. Classen RE Suppl. 12, 30, 53 ff. Guthrie HGPh 1,72-115.

5 Hekataios: der älteste Historiker der Griechen (6./5. Jh. v. Chr.), schrieb außer einem Geschichtswerk auch eine 'Erdbeschreibung' (Περίοδος γῆς), vgl. 7,12 f.; von beiden sind nur Fragmente erhalten: FGrHist Nr. 1 (vgl. auch Fowler 1,110-41). Jacoby RE und Meister NP s.v. (3). v. Fritz, Gr. Gesch. 1,48-76; zu der 'Erdbeschreibung' siehe besonders Jacoby a.a.O. 2671,54-2733,54.

wie auch Eratosthenes sagt: also auch Eratosthenes (über ihn siehe zu 2, 2 f.) betrachtete – ebenso wie Hipparch (2, 12-4) – Homer als den ersten Geographen (vgl. auch 7, 8 f. 16, 13 ff.); Strabons Kontroverse mit ihm (vgl. besonders 15, 26 ff.) betrifft nur den Umfang von Homers geographischen Kenntnissen.

6 Demokrit: Philosoph des 5./4.Jh. v. Chr.: D.-K. Nr. 68. Bodnár NP s. v. Demokritos (1). Guthrie HGPh 2, 386-497.

Eudoxos: Mathematiker und Astronom des 4. Jh. v. Chr.: Folkerts NP s. v. (1). Fraser, Pt.A. 1,383 f. 2,559<sup>55</sup>. Krämer, Ueberweg 3,73–87. Dicks 1970, 151–89. F. Gisinger, Die Erdbeschreibung des Eudoxos v. Knidos (Στοιχεῖα 6), Leipzig - Berlin 1921. F. Lasserre, Die Fragmente des Eudoxos v. Knidos (Texte u. Kommentare 4), Berlin 1966.

1 Dikaiarchos: Schüler des Aristoteles (4. Jh. v. Chr.), schrieb u. A. auch ein geographisches Werk: Sharples NP s. v. Wehrli, Ueberweg 3, 535-9. Fragmentsammlung SdA Heft 1. W. W. Fortenbaugh - E. Schütrumpf (edd.), Dicaearchus of Messana. Text, Translation, and Discussion (Rutgers Univ. Studies in Class. Humanities 10), New Brunswick - London 2001.

Der Historiker Ephoros (vgl. zu 622, 29 f.) hatte einen Abschnitt seiner Universalgeschichte der Geographie gewidmet, siehe zu 332, 8 f.

2f. Eratosthenes: Universalgelehrter des 3. Jh. v. Chr., Bibliothekar des Museions in Alexandrien, Verfasser eines geographischen Werkes (Γεωγραφικά, vgl. zu 1, 2), das nicht erhalten, aber vor allem dank seiner ausgiebigen Benutzung bzw. Bekämpfung durch Strabon weitgehend rekonstruierbar ist: Dubielzig KLH 521 f. Knaack RE s.v. Fraser PBA 56, 1970, 175-207. Pfeiffer, Hist. 1, 152-70. K. Geus, Eratosthenes von Kyrene ..., München 2002; die geographischen Fragmente herausgegeben von Berger, Erat.

Polybios: der bekannte Historiker des 2. Jh. v. Chr. (Ziegler RE s. v. [1] und KP s. v. [3]. Dreyer NP s. v. [3]. Wirth KLH 226-30), hatte, ebenso wie Ephoros, in einem besonderen Abschnitt seines Geschichtswerkes die Geographie behandelt, vgl. zu 332, 8 f.; der Abschnitt ist nicht erhalten, die meisten Fragmente bzw. Testimonien (4, 402-28 Büttner-Wobst) stammen aus Strabon.

Poseidonios: der große stoische Universalgelehrte (etwa 135–50 Chr.), der vor allem in seinem Werk über den Ozean (Περὶ τοῦ Ὠμεανοῦ καὶ τῶν κατ' αὐτόν, d.h. 'Über den Ozean und seine Anwohner' oder 'Über den Ozean und was damit zusammenhängt', vgl. Theiler 2,6) die Geographie behandelt hatte (vgl. unten 94,21 ff.): Abel KLH 794–7. Dihle 1994, 90–4. F. H. Sandbach, The Stoics, London 1975, 129–39. Steinmetz, Ueberweg 4,670–705. Reinhardt RE s.v. (3). Eine 'strenge' Ausgabe der Fragmente (mit Kommentar) bieten Jacoby FGrHist 87 und Ed.-Kidd, eine großzügige Theiler.

ἄνδοες φιλόσοφοι ist Prädikat; vgl. zu 1, 4.

Ip.2C.

**6 f. τὰ πολιτικὰ**: Spengel wollte τὰς πολιτικὰς schreiben; doch vgl. 127, 3. 382, 6.

8 auf der Erde und dem Meer (ἐπὶ γῆς καὶ θαλάττης): zeugmatischer Gebrauch der Präposition (statt '... und im Meer'); vgl. zu 380, 12 f.

10 Schon Casaubonus verglich Ciceros Definition der Philosophie als 'Kunst des Lebens' (ars est enim philosophia vitae Fin. 3, 4; vgl. ebd. 1, 42. 5, 16); vgl. auch S. E. M. 11, 168.

#### 11 f. jeden einzelnen Punkt: das gliedert sich im Folgenden so:

- 1. Homer ist der Begründer der Geographie: 2, 12-7, 7.
- 2. Seine Nachfolger waren Philosophen: 7, 7-8, 25.
- 3. Nutzen der Geographie
  - a. für die Praxis: 8, 26-11, 9.
  - b. für das Wissen: 11, 10-12, 13.

Daran knüpft sich dann die Erörterung der Frage, was der Geograph in seine Darstellung aufnehmen und was er beiseitelassen soll (12, 14-14, 3).

2. B. Hdt. 1, 9, 2 τῶν ἰματίων κατὰ εν ἔκαστον .. θήσει, Thuc. 7, 8, 1 ἀγγέλλων ... καθ' ἔκαστα τῶν γιγνομένων (zu dem ebenso als Akkusativ fungierenden καθ' ἔνα hat die Koine dann einen Nominativ καθεῖς gebildet, vgl. Blass-Debrunner § 305<sup>4</sup>).

12 ποῶτον: ohne μέν, vgl. zu 18, 31.

13 Hipparch (gr. Hipparchos): bedeutender Astronom und Geograph des 2. Jh. v. Chr.: Rehm RE s.v. (18). Mau KP und Hübner NP s.v. (6). D.R. Dicks, The Geographical Fragments of Hipparchus. Edited with an introduction and commentary, London 1960. Berger GWE 459 nennt ihn den größten Astronomen des Altertums; die moderne Astronomie hat ihn mit dem Namen eines ihrer Satelliten geehrt: HIPPARCOS = High Precision Parallaxed Collecting Satellite.

13 ff. Homer galt allgemein als Quelle allen (nicht nur des geographischen) Wissens: siehe die grundlegende Behandlung dieser Vorstellung von M. Hillgruber, Die pseudoplutarchische Schrift De Homero, Stuttgart-Leipzig 1994-9, 5-35.

13f. Sachkenntnis: das griechische Wort (empeiria) bezeichnet ein rein durch Erfahrung erworbenes Wissen; zur Wissenschaft (gr. epistēmē) ist die Geographie erst durch die Verbindung mit Astronomie und Mathematik geworden.

14-6 ος οὐ μόνον ατλ.: der Relativsatz hat auch ohne die Hinzufügung eines γε begründende Kraft, vgl. z. B. 6, 18 f. Hdt. 1, 33. 7, 11, 2 εἰ χρὴ σταθμώσασθαι τοῖσι ὑπαργμένοισι ἐξ ἐκείνων οῖ Σάρδις τε ἐνέπρησαν καὶ ἤλασαν ἐς τὴν ᾿Ασίην. Plb. 6, 37, 4. 30, 8, 1. Men. Asp. 176.

16 ἀφ' ἦς: vgl. zu 228, 28.

17 γνοίη καὶ παραδώσει: nach Verben des Erstrebens ist im klassischen Griechisch ὅπως mit dem Futur die normale Konstruktion (siehe KG 2, 372 ff.), doch findet sich statt des Futurs auch der Konjunktiv (z. B. X. An. 7, 1, 5 συμπροθυμεῖσθαι ὅπως διαβῇ τὸ στράτευμα), der dann, wenn die Handlung des Hauptsatzes in der Vergangenheit liegt, zum Optativ wird (z. B. X. An. 1, 1, 5 ἐπεμελεῖτο ὡς πολεμεῖν τε ἰκανοὶ εἴησαν καὶ εὐνοϊκῶς ἔχοιεν αὐτῷ); die Kombination der beiden Konstruktionen an unserer Stelle ist bemerkenswert, aber doch wohl akzeptabel; ebenso das Unterbleiben der Verschiebung in den Optativ bei dem Futur — das im klassischen Attisch fast die Regel scheint, vgl. die Beispiele bei KG 2,373 —, obwohl es natürlich ein Leichtes wäre, παραδώσοι zu schreiben (vgl. Isae. 2,10 ἐσκόπει ... ὅπως μὴ ἔσοιτο ἄπαις).

## 19 die bewohnte Welt: siehe zu 5, 13.

Cobet wollte γῆν τε καὶ θάλατταν streichen; aber obwohl auch bei Strabon ἡ οἰκουμένη (ohne γῆ) das Normale ist, setzt er doch gelegentlich γῆ hinzu (vgl. 118, 25. 121, 17); und dass er das auch hier macht und außerdem noch zeugmatisch (vgl. zu Z. 8) τε καὶ θάλαττα hinzufügt, erklärt sich aus seinem Wunsch, die Vollständigkeit von Homers geographischen Kenntnissen zu betonen.

21 xai leitet die Aufzählung der Belege für das soeben Behauptete ein; vgl. zu 703, 29.

Ozean: Gisinger-Herter RE s.v. Okeanos.

22 Das seltene δέ nach ἔπειτα auch 72, 33.

I p. 3 C.

53

23 f. Libyen: Od. 4, 85. 14, 295.

Äthiopien: d.h. seine Bewohner (vgl. zu 389, 32), die Äthiopen: Il. 1, 423 usw.

Sidonier: Od. 4, 84 usw.

Erember: Od. 4, 84; sie haben den antiken Homererklärern viel Kopfzerbrechen bereitet, vgl. 41, 23 ff. 784, 17 ff.

Trogodyten: zu 318, 17 f.

34-3,12 Vgl. 150, 9-29.

36 Herakles' Feldzug: gemeint ist der Raub der Rinder des Geryone(u)s, siehe zu 169, 21-8.

3 1 τὸ Ἡλύσιον ποιεῖ πεδίον: zu der Wortstellung vgl. zu 545, 1.

9 die Inseln der Seligen: siehe 150, 27-9; zu der Interpolation des Artikels τῶν vgl. zu 452, 18.

Maurusiens: siehe zu 825, 22.

21 dem Bären: d.h. dem Sternbild des Großen Bären.

23 dem Wagen: kurz vorher (Il. 18, 487. Od. 5, 273) heißt es bei Homer: 'den Bären, den Andre den Wagen benennen' ("Αφατον θ', ἣν καὶ "Αμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν).

den arktischen Kreis (τὸν ἀρκτικόν sc. κύκλον): den am Himmel, mit dem nördlichen Himmelspol als Mittelpunkt, gezogenen Kreis, der sämtliche nie untergehenden Sterne umschließt, d.h. den Horizont des Betrachters tangiert (vgl. unten 4, 7-9); und dessen Größe also von dem Standpunkt des Betrachters abhängig ist (vgl. 12, 24 f.): siehe Dicks zu Hipparch. fr. 40.

23-36 Da Homers Angabe, der Große Bär gehe als einziges Sternbild niemals unter, den Tatsachen widerspricht — auch andere Sterne am nördlichen Himmel bleiben das ganze Jahr sichtbar —, haben Alle die, wie Strabon, Homer einen solchen Fehler nicht zumuten wollten, versucht, den Widerspruch durch eine besondere Interpretation oder, wie Krates, durch eine Textänderung zu beseitigen: vgl. bereits Arist. Poet. 1461 a 20 f. und siehe ferner Σ Hom. Σ 489 mit Erbses Testimonienapparat. Dyck, HSCPh 95, 1993, 19 f. Strabons Lösung — dass der Große Bär bei Homer für den gan-

zen arktischen Kreis stehe – und ihre Unterbauung mit dem Heraklitzitat stammt kaum von ihm selber; vielleicht stand sie auch in dem ausführlichen Scholion zu Σ 489, das es einmal gegeben haben muss (vgl. Erbse ebd.). In Wirklichkeit übrigens hat man Homer wahrscheinlich missverstanden und sind die Worte 'allein von allen' nur auf die vier von ihm hier genannten Sternbilder – Pleiaden, Hyaden, Bär und Orion – zu beziehen: siehe Dicks 1970, 31.

26 f. es war ja auch noch nicht wahrscheinlich dass ...: hier ist nicht nur das Tempus an die Zeit des Berichteten attrahiert (vgl. zu 51, 33–52, 2) sondern außerdem die Zeitangabe zu dem übergeordneten Verbum gezogen und dadurch zu 'noch' geworden; logisch korrekt hätte Strabon entweder sagen müssen 'es ist ja auch nicht wahrscheinlich dass bereits ...' (v. Herwerden, der  $\tilde{\eta}v$  tilgen wollte, hätte  $\pi\omega$  durch  $\tilde{\eta}\delta\eta$  ersetzen müssen) oder 'es ist ja auch wahrscheinlich dass noch nicht ...'.

27 f. Dass die Phönizier sich an dem Kleinen Bären orientierten (der deshalb auch *Phoinike* genannt wurde, vgl. Σ Arat. 27, p.74, 11 Martin. Wagner RE II 1173, 31 ff.), soll Thales den Griechen vermittelt haben, siehe Callim. fr. 191, 54 Pf.; vgl. Kidd zu Arat. 39.

29 die Locke der Berenike: Berenike II., die Frau des Ptolemaios Euergetes (3. Jh. v. Chr.), hatte nach der glücklichen Heimkehr ihres Gatten aus dem Krieg ihr bei seinem Auszug gemachtes Gelübde erfüllt und eine Locke ihres Haares im Arsinoe-Tempel am Kap Zephyrion (vgl. 800, 29 f.) geweiht; als die Locke plötzlich unerklärlicherweise aus dem Tempel verschwunden war, entdeckte der Astronom Konon sie als Sternbild am Himmel (noch heute mit seinem lateinischen Namen als Coma Berenices bezeichnet); aus diesem Anlass hat Kallimachos ein berühmtes, von Catull (66) übersetztes Gedicht geschrieben, das zum Teil auf Papyrus wiedergefunden worden ist (fr. 110 Pf.); siehe Hölbl 98 f. Fraser, Pt. A. 1,729 f. Wil., Reden u. Vorträge 1<sup>4</sup>, Berlin 1925, 191–228.

Kanobos (auch Kanopos geschrieben, vgl. zu 801, 2–13): "Stern α der Argo (= α Carinae), der südlichste Stern erster Grösse, der den Griechen bekannt geworden ist" (Rehm); der Name des Sterns begegnet zuerst bei Poseidonios (F 202, 28. 204, 11 [vgl. unten 119, 24 ff.]. 205, 18 Ed.-Kidd); Eudoxos (F 74 Lasserre) nannte ihn noch 'den Stern den man von Ägypten aus sieht'; nach E. Maass, Aratea (Philol. Unters. 12), Berlin 1892, 359–69 wäre

er bereits im *Kanobos* des Apollonios v. Rhodos (fr. 1–3 Powell [CA 4 f.]) vorgekommen: Rehm RE s. v. Kanopos.

29 f. ἐχθὲς καὶ πρώην: zu dieser redensartlichen Bezeichnung für eine nicht weit zurückliegende Vergangenheit siehe Wankel zu Dem. 18, 130 (p. 708 f.) und vor allem Gataker zu M. Ant. 10, 7, 7.

Nach dem überlieferten Text bekommt nur der Kanobos die Qualifizierung 'vor kurzem benannt', während der Zusammenhang eigentlich erwarten lässt dass sie auch für die Locke der Berenike gilt; sollte κατωνομασμένους zu schreiben sein?

30 πολλοὺς (sc. ἀστέφας) ... ὄντας: seltsam an das Vorhergehende angeschlossen; man erwartet eigentlich: πολλοὶ δ' ἔτι νῦν ἀνώνυμοί εἰσιν.

#### 31 Arat: zu 671, 30-2.

Krates: aus Mallos (vgl. 676, 5 f.), stoischer Grammatiker des 2. Jh. v. Chr., der die Philosophie zur Grundlage der Interpretation der klassischen Dichtung machte: Kühnert KLH 573-5. Broggiato NP s. v. (5). Kroll RE s. v. (16). Pfeiffer, Hist. 1, 238-45. Hillgruber a.a.O. (zu 2, 13 ff.) 26 f. Fragmentsammlung: H. J. Mette, Sphairopoiia. Untersuchungen zur Kosmologie des Krates von Pergamon, München 1936. Ders., Parateresis. Untersuchungen zur Sprachtheorie des Krates von Pergamon, Halle (Saale) 1952. M. Broggiato, Cratete di Mallo. I frammenti, La Spezia 2001.

32 'Auf seiner Hut, und so': eine freie Übersetzung; im Griechischen hat Krates – nach der überzeugenden Konjektur von Ernst Maass – nur eine ganz kleine Änderung vorgenommen: er hat oἥ in οἷ ἡ zerlegt und οἷ ('für sich') zu dem vorangehenden καί τ' 'Ωρίωνα δοκεύει ('und Orion im Auge behält,' vgl. 4, 2) gezogen, was er wohl als 'und Orion im Auge behält, um sich vor ihm zu schützen' verstanden wissen wollte.

32 f. βέλτιον ... Όμηρικότερον: so ist sicher mit Cobet zu schreiben, vgl. die von Strabon gern gebrauchte Wendung οὐκ εὖ NN u.dgl. 44,35 f. 47,9. 76,24. 126,18. 293,16. 339,15. 412,32. 413,16. 661,28. 684,3. 760,33. Dieselbe Verderbnis von βέλτιον zu βελτίων auch 271,33 (vgl. auch 667,11. 696,2, wo βέλτιον vor δ(ὲ) οἱ zu βελτίους geworden ist); an unserer Stelle hat sie dann die weitere Verderbnis des mit βέλτιον koordinierten Ὁμηρικώτερος nach sich gezogen.

Heraklit: zu 642, 2f.

33-5 Die genaue Bedeutung von Heraklits Worten ist umstritten: siehe dessen Kommentatoren.

3 mit dem Ozean aber ... den Horizont (διὰ δὲ τοῦ Ὠμεανοῦ τὸν ὁρίζοντα): vgl. Σ Q Arat. 26 p.71, 13 ff. Martin Ὠμεανὸν λέγει τὸν ὁρίζοντα ... πρότερος δὲ ρ.71, 13 ff. Martin Ὠμεανὸν λέγει τὸν ὁρίζοντα ... πρότερος δὲ Ὅμηρος Ὠμεανὸν τὸν ὁρίζοντα προσηγόρευσε λέγων ἐπὶ μὲν τῆς ἀνατολῆς (Martin: σολικῆς Q) "Ηὼς μὲν προπόπεπλος ἀπ' Ὠμεανοῖο ἑράων ἄρνυθ' (Martin: ἄρνυθες Q)' (Τ 1 sq.), ἐπὶ δὲ τῆς δύσεως 'ἐν (Martin: ἀν Q) δ' ἔπεσ' Ὠμεανῷ λαμπρὸν φάος ἡελίοιο' (Θ 485) 'Mit 'Ozean' meint er den Horizont ... .Vor ihm hat schon Homer den Horizont mit 'Ozean' bezeichnet, als er vom Sonnenaufgang sagte 'Eos im Safrangewand Okeanos' Fluten entsteigend Hub sich' (Il. 19, 1 f.) und vom Sonnenuntergang 'Doch zum Okeanos sank des Helios leuchtende Fackel' (Il. 8, 485)'.

5 σημεῖον τὸ ἀρκτικώτατον: zur Syntax siehe zu 7, 31.

6-9 Ich muss gestehen dass Strabons Argumentation mir hier nicht ganz klar ist.

12f. Vgl. 300, 2ff.

andeutet (ὑπογράφων): das Wort ist zeugmatisch gebraucht (vgl. zu 380,12 f.): es passt nur zu 'dass sie Nomaden sind'; die Worte 'stolze – Abier' dagegen sind ein direktes Zitat.

15 Die Korrektur φỹ ist unumgänglich: ὅταν φησίν — an sich im nachklassischen Griechisch durchaus möglich, vgl. Debrunner, Glotta 11, 1921, 27 f. — widerspricht Strabons Sprachgebrauch. Zur Erklärung des coniunct. generalis siehe zu 612, 5.

18 Madvig hat mit Recht das überlieferte συνήθη abgelehnt; aber statt des von ihm vorgeschlagenen συνῆφθαι scheint συναφῆ (vgl. 569, 31. 793, 31 f.) nicht nur paläographisch sondern auch sprachlich besser.

19 f. Waffenansertigung (Όπλοποιία): Bezeichnung für den 18. Gesang der Ilias, in dem Homer beschreibt wie Hephaistos neue Waffen für Achilleus schmiedet.

legt er ... rings herum: dem Dichter wird die Handlung einer seiner Personen (Hephaistos) beigelegt; vgl. zu 98, 9 f.

τε reiht einen weiteren Beleg an: vgl. zu 610, 32.

22 πλημμυρίδας: die Strabonhandschriften schreiben die Wörter πλημμυρίς und πλημμυρίν so gut wie immer einstimmig mit -μμ-; Aly hat das konsequent durch -μ- ersetzt, was zweifellos die etymologisch richtige Schreibung ist, vgl. Frisk GEW s.v. πλημυρίς; aber da wir nicht wissen können ob nicht vielleicht schon Strabon selber -μμ- geschrieben hat, ist es in dieser Ausgabe beibehalten.

25 f. Dies geht zurück auf Polybios, vgl. 25,7 f.; eine andere Lösung des Problems unten 43,21 ff.

26 Absicht (προαίρεσις): die in Z.21 mit 'Forschungseifer' (φιλοπραγμοσύνη) bezeichnete Absicht, seinen Leser über Geographisches zu informieren; vgl. 2, 16–20.

32 f. Strabon meint offenbar: Poseidonios' erster Beleg deutet tatsächlich auf Ebbe und Flut, sein zweiter aber ist anders zu verstehen.

33 f. Das οὕτε in Z. 33 korrespondiert mit dem τε in Z. 34 (verkannt von Korais, der in Z. 34 πολύ τε μᾶλλον geschrieben, und von Maass, der das τε durch δέ ersetzt hat).

5 6 Ästuar (ἀνάχυσιν): vgl. zu 140, 20 f.

13 die bewohnte Welt (ἡ οἰκουμένη, sc. γῆ): der von Menschen bewohnte Teil der Erde (in Strabons Vorstellung nur ein Sechstel bzw. ein Viertel der Erdkugel: zu 8, 12): Gisinger RE s. v. Oikumene (1).

18 f. Der überlieferte Text kann nicht stimmen: die Worte 'zu einem grossen Teil der Süd- und der Nordseite' (ἐπὶ πολὺ τοῦ τε νοτίου μέρους καὶ τοῦ βο- gείου) sind unvereinbar mit der unmittelbar vorhergehenden Angabe dass die Ost- und Westseite sich ganz (πᾶν) umschiffen lassen (Aujac, die den überlieferten Text beibehält, lässt bezeichnenderweise das Wort πᾶν unübersetzt; Jones übersetzt es zwar, fügt danach aber ein 'and continue the

voyage' hinzu, das bei Strabon fehlt und mindestens Casaubonus' (καὶ) erfordert hätte); andererseits zeigt das anschließende 'das Übrige usw.' dass nach Strabon eine vollständige Umschiffung der Süd- und Nordseite noch nicht gelungen war (vgl. unten 112, 29-31). Casaubonus hielt die Ergänzung eines καὶ für hinreichend – sie ergibt aber doch eine recht seltsame Formulierung; ich vermute dass hier mehr ausgefallen ist (darunter auch ein dem μέν in Z. 17 entsprechendes δέ).

21 f. den bereits von uns erreichten parallelen Entfernungen (τῶν παραλλήλων διαστημάτων τῶν ἐφικτῶν ἡμῖν): wenn richtig überliefert, ist dies offenbar ein verkürzter Ausdruck für 'den Entfernungen zwischen den bereits von uns erreichten Parallelen'; zu Strabons Kürze vgl. zu 217, 18.

22 f. die Atlantische See: zu 6, 2 f.

24 Das τε korrespondiert mit dem τε in Z. 27; vgl. zu 329, 11-3.

27-6,4 = Eratosth. fr. IIA 13 Berger.

31 τῆς κινήσεως ἀποδιδομένης: vgl. Arist. Eth. Nic. 1103 a 27 τὰς ἐνεργείας ἀποδίδομεν. Η. Α. 501 a 3 ἀποδίδωσι τὴν αὕξησιν und siehe LSJ s. v. ἀποδίδωμι I 5 b.

2f. die ganze ... Atlantische See: d.h. der ganze Ozean (dessen Atlantischer Teil den Griechen und Römern ja bei weitem am bekanntesten war); vgl. 5, 22 f. 32, 30 f. 113, 14. 130, 8 f. 294, 33 usw.

3 Seleukos den Babylonier: Astronom des 2. Jh. v. Chr.: Kroll RE Suppl. 5, 962, 38 ff. Th. Bergk, Fünf Abhandlungen zur Gesch. der griech. Philosophie u. Astronomie. Hrsg. von G. Hinrichs, Leipzig 1883, 165-71.

4-6 Vgl. 55, 11f.

5 Athenodoros: Sohn des Sandon, Freund Strabons: zu 674,7 ff.

6 διακρατήσαντας: entgegen den vielen Änderungsvorschlägen scheint das Verb hier, angesichts seines sonstigen Gebrauchs, durchaus möglich (bei LSJ s. v. διακρατέω 3 ist Str. statt Stob. zu lesen).

8 f. Hinter diesem Argument steht die Theorie dass die Himmelskörper sich von den Ausdünstungen der Erde (auf sie bezieht sich 'von hier' [ἐντεῦθεν]) 'ernähren': zu dieser Theorie siehe Kidd zu Posidon. F 118 (p. 458 f.). Pease zu Cic. N. D. 2, 40 (p. 635-7). Cleomed. 1, 4, 128-30. 8, 80 f. Todd.

Zu συνέχειν 'unterhalten' siehe zu 652, 34 f.

11 des inneren Meeres: d.h. des Mittelmeeres.

12 den Säulen: kurz für 'den Säulen des Herakles', d.h. der Straße von Gibraltar; siehe zu 170, 12–172, 11.

14 Zu Meinekes Schlimmbesserung Τοφά- (die weiterhin im Apparat nicht mehr erwähnt wird) siehe zu 581, 3.

15 das alles erwähnt er: Libyen Od. 4, 85. 14, 295, Ägypten Od. 3, 300 usw., Phönizien Od. 4, 83. 14, 291, Zypern Od. 4, 83 usw., Land um Zypern: die Aleische Ebene (676, 7) Il. 6, 201, Solymer Il. 6, 184. 204 Od. 5, 283, Lykier Il. 2, 876 usw., Karer Il. 2, 867. 10, 428, Mykale Il. 2, 869, vorgelagerte Inseln: Chios Od. 3, 170. 172, Psyrië Od. 3, 171, Lesbos Il. 24, 544 usw., Tenedos Il. 1, 38 usw.

15 f. die Orte an der Propontis, das Schwarze Meer bis Kolchis und den Feldzug Iasons: an der Propontis erwähnt Homer die Phryger und Askanië (Il. 2,862 f.), das mysische Askanië (Il. 13,793), Zeleia und den Aisepos (Il. 2,824 f.); am Schwarzen Meer die Kaukonen (Il. 10,429. 20,329), die Paphlagonen und Eneter (Il. 2,851 f. 5,577. 13,656. 661), Kromna, Aigialos und die Erythinischen Felsen (Il. 2,855), die Amazonen (Il. 3,189. 6,186), die Halizonen und Alybe (Il. 2,856 f.); der Feldzug Iasons, d. h. die Argonautenfahrt (vgl. zu 498,27 f.), wird in der Odyssee 12,69-72 erwähnt (da diese Fahrt nach Kolchis ging, schließt Strabon dass Homer auch Kolchis kennt: vgl. 21,1).

Das τά, das unsere Handschriften vor μέχρι bieten, hat offenbar jemand hinzugesetzt der nicht gesehen hatte dass der Genetiv τοῦ Εὐξείνου ebenso wie τῶν περὶ τὴν Προποντίδα von μέμνηται abhängt.

16 καὶ μὴν καὶ (ebenso Z. 25 und 29): zu 637, 18 ff.

17 den Kimmerischen Bosporos: die Straße von Kertsch, siehe 309, 25 f.

Kimmerier: ein Reitervolk Südrusslands, das, von den Skythen vertrieben, im 7.Jh. v. Chr. bis nach Ionien vordrang (vgl. 647, 30 ff.): Kammenhuber KP s.v. v. Bredow NP s.v. Kimmerioi. Sulimirski-Taylor CAH<sup>2</sup> III 2,555-60. Mihailov ebd. 595-7. Tokhtas'ev, Hyperboreus 2, 1996, 1-46. H. Sauter, Studien zum Kimmerierproblem (Saarbrücker Beitr. zur Altertumskunde 72), Bonn 2000 (darin 166-81 'Strabon und die Kimmerier'). Wenn an der Odysseestelle, wie Viele annahmen (anders z. B. Ephoros, siehe unten 244, 23 ff.), dieses Volk gemeint war — was Homers Beschreibung von Odysseus' Fahrt ausschließt, da sie in den äußersten Westen führt: siehe Heubeck zu Od. 11, 14-19 —, konnte Homer also nicht vor dem 7.Jh. gelebt haben; vgl. 20, 31-3. 149, 11-5.

20 Das vor ὡς überlieferte καί war zu tilgen: offenbar ist ὡς einmal zu καί verlesen worden, hat jemand ὡς darüber geschrieben und jemand anders dies in den Text aufgenommen ohne καί zu tilgen; zu der Verwechslung von ὡς und καί vgl. z. B. 25, 16. Ar. Lys. 1148. Lucian. Podagr. 251. Plut. Cic. 39, 1. Aet. Gr. 13, 294 A. Porphyr. zu Hom. α1 (p. 10, 4 Dind. 8, 16 Ludwich. 1, 15 Schrader) und siehe Bast, Comm. 781. Schaefer zu Greg. Cor. p. 24<sup>50</sup>/25°. 201° und Meletemata 73\*.

24 f. den Istros: die Donau. die Myser: vgl. 295, 16 ff.

27 f. die davor liegenden Inseln: Imbros (Il. 13, 33 usw.), Lemnos (Il. 1, 593 usw.), Samothrake (Il. 13, 12 f. 24, 78. 753).

28 Thesprotern: öfter in der Odyssee genannt (14, 315 usw.).

31 aûrov: die Bezeichnung der Bewohner tritt für die des Landes ein: siehe zu 389, 32.

31-3 Vgl. die große Auseinandersetzung mit Apollodor v. Athen unten 553, 12-555, 5.

1f. Siehe zu 15, 26f.

3f. Vgl. 15, 27-9, wo der Ausdruck 'erste Philosophie' auch näher erläutert wird.

7 f. Strabon wiederholt hier seine These (vgl. 1, 3-5) dass die ersten Geographen Philosophen waren, vgl. zu 2, 11 f.

10 Thales: zu 635, 20 f. γνώριμον: zu 618, 12.

11 Zu dieser ersten Erdkarte siehe Classen RE Suppl. 12, 34, 41 ff. Ch. H. Kahn, Anaximander and the Origins of Greek Cosmology, New York 1960, 82-4.

12 f. Zu γράμμα 'Schrift', 'Buch' vgl. z. B. Pl. Parm. 128 a 2 f. Callim. Epigr. 23, 4 Pf. = HE 1276. Σ Dion. Thr. p. 160, 10 ff. Hilgard 'Ερατοσθένης ἔφη ὅτι γραμματική ἐστιν ἔξις παντελὴς ἐν γράμμασι, γράμματα καλῶν τὰ συγγράμματα (die von Pearson, CPh 29, 1934, 334<sup>20</sup> in der Nachfolge von Müller [FHG 1, XII¹] angenommene Bedeutung 'Erdkarte' wäre nicht nur beispiellos — sie passt auch nicht in den Zusammenhang).

seine andere Schrift (τῆς ἄλλης αὐτοῦ γραφῆς; meist missverstanden: 'seiner sonstigen Schreibart' Groskurd, 'ex caeteris eius scriptis' Xylander, 'his other writings' Jones, 'l'ensemble de son oeuvre' Aujac; zu γραφή als Bezeichnung für ein Schriftwerk vgl. zu 155, 28–30; richtig Müller 940 zu 5,53): sein historisches Werk (das den Titel Genealogien [Γενεαλογίαι] trug); vgl. zu 1,5.

15 in seiner Schrift gegen Eratosthenes: zu ihrem Titel siehe zu 94, 10 f.

18 Alexandrien bei Ägypten: zu 792, 32-793, 2.

20-2 "Die geographische Länge zu bestimmen, ist ungeheuer schwer. Man ... kann den Längenunterschied zweier Orte nur bestimmen indem man die Ortszeit beider Punkte vergleicht. Man beobachtet ein Ereignis gleichzeitig an beiden Orten, und zwar in Ortszeit; der Zeitunterschied entspricht dem Längenunterschied, ist doch 1 Stunde = 15°. Solche Ereignisse aber treten sehr selten auf oder sind mit ihrem Eintritt nicht scharf markiert (Mondfinsternis, Sonnenfinsternis). Erst als das Fernrohr erfunden war und dadurch die Jupitermonde (1610 n. Chr.) entdeckt wurden, konnte man in ihren Verfinsterungen häufiger bestimmt markierte Zeitsignale von verschiedenen Erdstellen aus beobachten" W. Behrmann, Die Entschleierung der Erde (Frankfurter Geogr. Hefte 16), Frankfurt a. M. 1948, 11.

20 f. τὰς ... παρακεχωρηκυίας: sc. πόλεις; vgl. zu 408, 38.

22 Alys Eingriff in den überlieferten Text setzt ein substantivisches τὰ ἐκλειπτικά/αὶ ἐκλειπτικαί voraus, das zu Strabons Zeit noch keineswegs geläufig gewesen zu sein scheint.

23-8, 22 = Poseidonios F 3 a Theiler.

23 Zu der von Meineke wiederhergestellten Wendung οὖτός τε δὴ ... καὶ κτλ. siehe zu 625, 8 f.

25 ἀποστήματα: das Wort ἀπόστημα, das bei Strabon nur hier begegnet — 'Entfernung' heißt bei ihm sonst διάστημα -, ist ein astronomischer Terminus (Hinweis von Rudolf Kassel) und bezeichnet die Entfernung anderer Himmelskörper, d.h. besonders Sonne, Mond und Planeten, von der Erde. Kassel erinnert an den Titel von Aristarchos' von Samos Schrift Heoù usγεθών καὶ ἀποστημάτων ἡλίου καὶ σελήνης; vgl. ferner z.B. Arist. Cael. 294 a 4 f. τὸ .. ἀπόστημα τοῦ ἡλίου πρὸς τὴν γῆν. Met. 1073 b 33 f. Gem. 12, 25 f. (p. 144, 21 f. 25 Manitius). Posidon. F 18, 11 Ed.-Kidd. Ptol. Alm. 5, 13 (1, 417, 6. 9 Heiberg). Besonders instruktiv ist Arist. Meteor. 345 b 15 ff., wo ἀπόστημα die Entfernung der Himmelskörper von der Erde, διάστημα dagegen ihre gegenseitige Entfernung bezeichnet: εἰ δὲ κινοῖτο τὸ ἔνοπτρον καὶ τὸ ὁρώμενον ἐν τῷ αὐτῷ μὲν ἀποστήματι πρὸς τὸ ὁρῷν καὶ ἡρεμοῦν, πρὸς ἄλληλα δὲ μήτε ἰσοταχῶς μήτ' ἐν τῷ αὐτῷ ἀεὶ διαστήματι; wenn es also Cael. 291 a 30 f. von den Himmelskörpern heisst πῶς ἔγει ποὸς ἄλληλα τοῖς ἀποστήμασιν, dann bedeutet das nicht 'their distances from one another' (Guthrie) sondern 'wie sie durch ihre verschiedenen Entfernungen zur Erde zueinander stehen' (falsch auch Lasserre zu Eudox. D 10, der meint, es handle sich um Entfernungen zum Fixsternhimmel).

29–33: man beachte die kunstvolle variatio (vgl. zu 511, 12 f.): παραλλαγήν/διαφοράν; Chiasmus und verschiedene syntaktische Funktion der Länderund Völkernamen.

31 τὸ μέχοι τῶν ὑστάτων ist nachgestelltes Attribut zu πρὸς ἄρκτον, das als Substantiv fungiert (den Gegensatz bildet 32 τὰ πρὸς νότον); der Artikel, den man dort erwartet, steht erst bei dem Attribut, vgl. z. B. 4,5 σημεῖον τὸ ἀρκτικώτατον. 72, 24 f. πλάτος .. τὸ ἀνάλογον τῷ μήκει καὶ δίαρμα τὸ ἐπ'

Ip. 8-9C.

αὐτήν. 127, 2 f. πρόνοιαν τὴν περὶ τὰ πολιτικά. 468, 24 μῦθον τὸν περὶ τῆς τοῦ Διὸς γενέσεως. 480, 29 μάχαις ταῖς κατὰ σύνταγμα. 534, 16 ἔθνη τὰ ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς. 38, 10. 82, 17 f. 84, 13. 109, 17 f. 128, 21. 204, 28. 243, 9 f. 302, 4 f. 307, 17. 343, 17. 351, 21. 375, 32. 400, 24 f. 404, 8 f. 407, 36. 468, 24. 471, 15. 523, 32. 534, 11. 16. 549, 12 f. 578, 5 f. 637, 3. 665, 4 f. 702, 9. 748, 23. 749, 9 f. 800, 21. 804, 12 f. 813, 14 f. Pl. Gorg. 484 a 5 νόμους τοὺς παρὰ φύσιν. Thphr. H. P. 6, 2, 4 ἀναπνοὴ .. ἡ ἀπὸ τῆς θαλάττης und siehe Vahlen zu Arist. Poet. 1459 b 21. Frisk, Périple 62. O. Strid, Über Sprache u. Stil des Periegeten Pausanias, Uppsala 1976, 78–80. Vgl. auch zu 729, 7–10.

33 όμοίως δὲ καὶ: sc. παμπόλλην ἔχει διαφοράν.

34-8,2 ων - ἴσμεν: für unser Sprachgefühl müsste es καὶ οῦς τρόπον τινά heißen, aber im Griechischen ist eine Wiederholung des Relativs nicht nötig, siehe zu 437, 13 f.

2 gewissermaßen (τρόπον.. τινα): weil die Länge der bewohnten Welt in Strabons Vorstellung ja nur ein Drittel bzw. die Hälfte des Erdumfangs betrug; siehe zu Z.12.

4 dem Streben zur Mitte: zu 11, 29 f.

6f. Wohnsitzen: vgl. zu 12, 12f.

12 die ganze Erde (τῆς ὅλης .. γῆς): d.h. die ganze Erdkugel, von der die bewohnte Welt (Oikumene, vgl. zu 5,13) für Strabon nur einen kleinen Teil einnimmt: nach Eratosthenes' von Strabon übernommener Vorstellung bildete die Oikumene nur etwa ein Drittel — wenn man das sie umgebende Meer hinzurechnet, die Hälfte — der nördlichen Halbkugel, also ein Sechstel — bzw. ein Viertel — der ganzen Erdkugel (vgl. unten 112, 12 ff. und siehe Karte 1b). Diese Verkennung der wirklichen — und für uns selbstverständlichen — Situation darf der Leser Strabons nie aus dem Auge verlieren: "Ever since the discoveries of the great Portuguese and Spanish navigators in the fifteenth and sixteenth centuries opened out to us new continents, and extensions of those already known, far beyond anything that had previously been suspected or imagined, men have been accustomed to regard the "map of the world" as comprising the whole surface of the globe, and including both the eastern and western hemispheres, while towards the north and

south it is capable of indefinite extension, till it should reach the poles, and is in fact continually receiving fresh accessions. With the Greek geographers on the contrary, from Eratosthenes to Strabo, the known or habitable world (ἡ οἰκουμένη) was conceived as a definite and limited portion of the earth's surface, situated wholly within the northern hemisphere, and comprised within about a third of the extent of that section" (Bunbury 1,625). Vgl. auch zu 62,12 f. 24. 65, 6-9. 111, 26.

Zu der Stellung von ἀπέχεται siehe zu 545, 1.

16 μηθέν: diese hier einstimmig überlieferte Schreibung (ebenso 140, 15 οὐθέν) ist zu respektieren: sie kann aus Strabons Quelle stammen (vgl. Prolegomena B2); vgl. Crönert MGH 156 f. Threatte 1, 472.

19 μετεωρολογική: hier synonym mit ἀστρονομία: vgl. 11, 23 f. Theiler 2, 214.

25 was ich meine (ο λέγω): nämlich dass die Geographie umfassende Kenntnisse erfordert (7, 14).

37 προσθείς: vgl. 489, 2 mit Komm.

9 Zu dem Ausfall von δεῖ nach δέ vgl. z.B. 52, 11. Hippocr. Foet. Exsect. 4 (8, 514,14 L.). Plut. De lib. educ. 13, 9 D. Consol. ad Apoll. 13, 118 C. Qu. conv. 2, 1, 13, 634 D. Cat. Mi. 24, 1. Fab. 9, 1 (δὲ (δεῖν) recte Korais).

13 f. Auch hier (vgl. 7, 23) hat erst moderne Konjektur die für Strabon charakteristische Wendung A  $\tau\epsilon$   $\delta \hat{\eta}$  ...  $\kappa\alpha$  B (siehe zu 625, 8 f.) wiederhergestellt.

zu Anfang (ἐν ἀρχαῖς): bezieht sich in erster Linie auf 8, 26 f.; doch vgl. auch schon 2, 6-9.

14 f. Zu ἐπάγεσθαι 'für etwas gewinnen' vgl. 189, 15. LSJ s. v. ἐπάγω II 6.

15 f. Zu dem auch bei Dionysios v. Halikarnassos und dem Autor  $\pi$ . """ begegnenden Anspruch, "was da geboten werde, sei für einen Politiker, sei politisch wichtig oder Ähnliches" (Gelzer, Entretiens sur l'Antiquité Classique 25, Genève 1979, 51), vgl. die Diskussion ebd. 48–53. Th. Hidber, Das klassizistische Manifest des Dionys von Halikarnass (Beitr. zur Altertumskunde 70), Stuttgart - Leipzig 1996, 129–31.

10

16 f. γῆ καὶ ἡ θάλαττα: siehe zu 428, 12 f.

ην bezieht sich auf das als ein Ganzes behandelte γη καὶ ή θάλαττα, vgl. Z. 10 f.

19-21 Hier steht Strabon offensichtlich in erster Linie das römische Weltreich vor Augen, das ja gerade zu seiner Zeit einen noch nie dagewesenen Umfang erreicht hatte; doch kann er auch an Alexander den Großen und seine Nachfolger gedacht haben.

19 Die Konjektur μέγισται δ' αἱ für das überlieferte μέγιστοι δέ ist schlagend: die Frage, wer die größten Feldherren sind, hat hier ja überhaupt nichts zu suchen; die Verderbnis erklärt sich aus der Verschreibung von δ'αἱ zu dem völlig gleichklingenden δέ (vgl. z.B. die Verderbnis von γ'αἱ zu γε bei A. Prom. 1058 und siehe Cobet, V. L. 121 f. N. L. 333 f. Misc. 12. Fraenkel zu A. Ag. 1653 [p. 790]; unten 456, 28. 639, 20), die dann eine 'Verbesserung' von μέγισται nach sich gezogen hat.

32 φανερά: variatio (vgl. zu 511, 12 f.) für γνώριμα (Z. 24 f. 35).

34 f. damit es bekannt würde: sc. bei den ferner Wohnenden.

4 Das vor καθ' ἔκαστα überlieferte τά ist eine offenkundige Interpolation (vgl. zu 452, 18); καί dagegen lässt sich, entgegen Korais, als ein καί explicativum verteidigen (vgl. zu 651, 9).

οὐκέτι: nicht-temporal gebraucht um auszudrücken dass das im Vorhergehenden für A Behauptete (oder Implizierte) nicht auch für B gilt. Vgl. 80, 15. 81, 8. 115, 23. 695, 24. Hes. Sc. 49 f. διδυμάονε γείνατο παΐδε οὐκέθ' (οὐ καθ' Dobree) ὁμὰ φορνέοντε. S. El. 610 f. ὁρᾶ μένος πνέουσαν εἰ δὲ σὺν δίκη ξύνεστι, τοῦδε φορντίδ' οὐκέτ' εἰσορᾶ. Arist. GC 315 b 2 f. κἄν ὁ τυχὰν εἴπειεν ὅτι προσιόντος αὐξάνονται τῷ ὁμοίφ, πᾶς δὲ τοῦτο, οὐκέτι. ΗΑ 490 b 15 τᾶν δὲ λοιπᾶν ζφων οὐκέτι τὰ γένη μεγάλα. 539 a 30 f. τὰ δὲ θήλεα μέν ἐστιν, ἄρρενα δ'οὐκέτι (v.l. οὕ). Pol. 1260 a 30 f. ἡυναικὶ κόσμον ἡ σιγὴ φέρει', ἀλλ' ἀνδρὶ οὐκέτι τοῦτο. 1286 b 26 ἀλλ' οὐκέτι τοῦτο ῥάδιον πιστεῦσαι ('here we pass the point at which belief is easy' Newman). 1325 b 3 f. οὐ γὰρ ἔτι καλὰς τὰς πράξεις ἐνδέχεται εἶναι τῷ μὴ διαφέροντι κτλ. Theophr. CP 1, 12, 6 ἡ δ' ὑπὸ τοῦ ψύχους κάλυσις τῆς βλαστήσεως ἀληθὴς μέν, οὐκέτι δὲ ποιεῖ μερισμὸν φυσικόν. 1, 16, 7 ὁ πυρὴν ἐκ τοῦ γεώδους..., ἀλλὰ τὸ σπέρμα οὐκέθ' ὁμοίως. [Theocr.] 23, 2 τὰν μορφὰν ἀγαθᾶ, τὸν δὲ τρόπον οὐκέθ'

δμοίω. Diog. L. 2, 9 έρωτηθεὶς ... διὰ τί οἱ μὲν φιλόσοφοι ἐπὶ τὰς τῶν πλουσίων θύρας ἔρχονται, οἱ δὲ πλούσιοι ἐπὶ τὰς τῶν φιλοσόφων οὐκέτι. D.H. Ant. 1,73,2 λέγουσι 'Ρωμύλον τε καὶ 'Ρῶμον ... θυγατοὸς Αἰνείου παῖδας. ότου δὲ πατρὸς οὐκέτι διορίζοντες (vgl. 1, 11, 1). Arrian. An. 6, 11, 7 Πευκέσταν μέν γενέσθαι ξύμπαντες όμολογοῦσιν, ύπερ Λεοννάτου δε οὐκέτι ξυμφέρονται. S. E. M. 1,229 καν μεν ή τετριμμένον, χρήσθε αὐτώ, εί δὲ μή, οὐκέτι. Aelian. NA 4, 3 λύκω συννόμω καὶ ἵππω, λέοντέ γε μὴν οὐκέτι. 9, 42 τῷ ἐτέρω τῶν ὀφθαλμῶν ὁρῶσι, τῷ δὲ ἄλλφ οὐκέτι. VH 12,60 τὰ μὲν ἄλλα μοι κατέλιπεν ὁ πάτηρ, τὴν δὲ τύχην, ἦ ταῦτα ἐκτήσατο καὶ διεφύλαξεν, οὐκέτι. Phryn. Ecl. 241 Fischer τὸ μὲν μάγειρος δόκιμον, τὸ δὲ μαγειρεῖον οὐκέτι (vgl. 187. 328). Ammon. p. 10,7 ff. Nickau Σόλων .. ἄμα ἐγένετο ᾿Αναχάρσιδι ..., ὁμοῦ μέντοι οὐκέτι. 93, 11 ὅτι μὲν ἐκλείπει ἡ σελήνη πάντες ἴσμεν, διότι δ'οὐκέτι. Σ Hom. Γ 257 νῦν ὀρθῶς ... γράφεται ναίοιμεν, ἐν δὲ τοῖς ἐπάνω (!) ... οὐκέτι (weitere Stellen bei Erbse VI 429 s. v. οὐμέτι). Σ Ar. Nub. 339 b ἐπὶ ἰχθύων τὸ τέμαχος καὶ πλακοῦντος, ἐπὶ δὲ κρεῶν οὐκέτι. Papp. 584, 21 ff. ἐπὶ μὲν τὴν AB κάθετος οὖσα, ἐπὶ δὲ τὴν ΘΚ οὐκέτι (vgl. 542, 20 f. 600, 4 f.). Procl. in Euclid. p. 189, 13 f. Friedlein τὸ ἀντίστροφον οὐκέτι άληθές. 350, 22 f. άλλ' οὐκέτι τὰ λοιπὰ ἴσα. Vgl. Wilson, Glotta 65, 1987, 194-8. West zu Hes. Op. 174. Dawe zu S. OR 115. Schmid, Att. 1, 247. 2, 63. 3, 90.

## 5 Sachkenntnis (ἐμπειφίας): vgl. zu 2, 13 f.

11 f. Nach der Sage (Cypria EGF p. 32, 47-51. Apollod. Epit. 3, 17 f.) landeten die von Agamemnon zum Krieg gegen Troja versammelten Griechen statt in der Troas in Mysien, wo sie von Telephos (zu 586, 20) geschlagen wurden: Robert, Gr. Held. 1138 f.

μέντοι: einer der seltenen Fälle "outside dialogue" (Denniston GP<sup>2</sup> 401) von emphatischem μέντοι (vgl. zu 84, 22)? Oder ist μέν τοι zu schreiben, so dass μέν mit 12 Πέρσαι δὲ κτλ. korrespondiert (zu μέν τοι vgl. 464, 11 mit Komm.)? Noch passender wäre Korais' μέντοι (γε), das allerdings μέν τοί (γε) zu schreiben wäre: siehe zu 464, 11.

13 f. Denkmäler ihrer Unkenntnis: im Griechischen ist dies noch ironischer ausgedrückt: das hier mit 'Denkmal' übersetzte Wort τρόπαιον bezeichnet das Denkmal das man an der Stelle errichtete wo man den Feind in die Flucht geschlagen hatte.

14-6 Siehe 403, 30-6.

14f. am Chalkidischen Euripos: er wird meist einfach 'Euripos' genannt (vgl. z. B. 36, 20. 429, 13. 443, 22f.), aber da gr. *euripos* ein Appellativum war ('Sund', 'Kanal', vgl. z. B. 54, 31. 617, 9. 804, 30f. 832, 24), kann genauigkeitshalber 'der Chalkidische' hinzugesetzt werden; vgl. 403, 23f.

16f. Peloros soll der Steuermann geheißen haben, der Hannibal durch die Straße von Messina lotste und wegen des gleichen Verdachts von ihm getötet wurde: Sallust. Hist. IV fr. 29 Maur. Val. Max. 9,8 ext. 1. Mela 2,116 (falsch Wüst RE s.v. [3]). Die Geschichte ist vermutlich erfunden um die Bezeichnung Pelorias für die nö. Spitze Siziliens (zu 265,29) zu erklären: siehe zu 403,30-6.

17 f. Gemeint ist der Schiffbruch der Perser an der Sepias-Küste: siehe 443, 11-8.

Mit te wird ein weiterer Beleg angeknüpft, vgl. zu 610, 32.

20 όμοίως δὲ καὶ κατορθώματα: dazu ist in Gedanken aus dem Vorhergehenden παραδέδοται zu ergänzen.

20 f. παρὰ τὴν ἐμπειρίαν τῶν τόπων: παρά bezeichnet den entscheidenden Faktor, der etwas bewirkt, siehe zu 648, 25 f.

21-4 Vgl. 429, 3-5 und siehe Hammond CAH<sup>2</sup> IV 555-8.

24 des Tores: d.h. der Thermopylen, vgl. 428, 10 f.

24 f. Schon Casaubonus wies auf den Feldzug des Antonius hin, vgl. unten 524, 1 ff. (Crassus' Niederlage gegen die Parther [vgl. zu 747, 8-10], die nach GLQ 1, 502 gemeint wäre, lag zu Strabons Zeit doch wohl zu weit zurück für die Bezeichnung 'jetzig').

25-9 Casaubonus verglich 194, 22 ff. und Caesars Kämpfe mit den Nerviern, Gall. 2, 17-9.

30-11,9 Strabon will zeigen dass die Geographie sich mit der ethischen und politischen Philosophie berührt. Die beiden ersten Sätze des Paragraphen bilden die Prämissen eines Syllogismus, dessen Schluss erst bei seiner Wiederholung in 11,7-9 gezogen wird; dazwischen tritt ein Abschnitt in dem

Strabon 'beweist' dass die politische Philosophie sich im Grunde hauptsächlich mit den Herrschern befasst.

31 τὰς χρείας: sc. τὰς ἡγεμονικάς, vgl. 11, 8.

die ethische und politische Philosophie: Ethik und Politik gehörten für die Alten eng zusammen, da sie den Menschen an erster Stelle als Teil des Gemeinwesens (der Polis) sahen.

32-11,4 Die Dreiteilung der Staatsformen in Monarchie (bzw. Tyrannis), Aristokratie (bzw. Oligarchie) und Demokratie – die bereits in der berühmten Diskussion bei Hdt. 3, 80-2 und implizit bei Pindar Pyth. 2, 86-8 begegnet – war im Altertum Gemeingut (vgl. z.B. Pl. Rep. 338 d7f. Aeschin. 1, 4. 3, 6). Polybios hatte aus der Kombination dieser drei Staatsformen bei den Römern die Größe Roms erklärt (vgl. Ziegler RE s. v. Polybios 1491, 22 ff.).

5 Casaubonus wollte vor τὸ τοῦ δήμου ein ἄλλος hinzufügen; aber die Verkürzung des Ausdrucks ist charakteristisch für Strabon, siehe zu 217, 18.

6f. So wird das Recht (τὸ δίκαιον) von Thrasymachos in Platons Staat (338 c 1 f.) und von dem Athener in Platons Gesetzen (714 c 6) definiert.

9 παρὰ τοῦτο: zu 10,20 f. (obwohl bereits von Xylander richtig übersetzt ['hoc ipso'], oft missverstanden, z. B. von Groskurd, Forbiger, Tardieu und Jones).

12 f. οὐδὲν οὖσι κτλ.: gilt nur für die μῦθοι; von der ἰστορία (und den μαθήματα) spricht Strabon erst in Z. 20-2.

13 f. Zu der Verbindung von Alternativen durch xaí vgl. zu 350, 16 f.

15 f. des Unvermeidlichen, das sich dabei zugetragen (τῶν γενομένων ἀναγκαίων): zu τὰ ἀναγκαῖα als Bezeichnung für zwangsläufig Eintretendes, das der Mensch zu akzeptieren hat, vgl. z. B. Epict. fr. 8, 11 f. δέχεσθαι τὰ ἀναγκαῖα. Diss. 2, 11, 1 τῆς ... ἀδυναμίας περὶ τὰ ἀναγκαῖα. 1, 14, 16. 2, 13, 8. 17, 17.

17 τῷ ἐπιβάλλοντι ἐπὶ τοὺς τόπους: vgl. z. B. Plb. 16, 16, 3 f. ἐπὶ Θαλάμας ἐπι-

βαλόντα ... ἐπὶ τὴν Κοντοπορίαν ἐπέβαλε und siehe LSJ s.v. ἐπιβάλλω II 1. Mauersberger, Polybios-Lexikon s.v. I 1 a.

18 weil es berühmt ist und Vergnügen bereitet (διὰ τὸ ἔνδοζον καὶ τὸ ἡδύ): das sind denn auch die Kriterien von denen Strabon sich bei der Auswahl des zu Behandelnden leiten lässt, vgl. 13, 27–9.

22 das Nützliche und das Glaubwürdige: bezieht sich chiastisch auf resp. die exakten Wissenschaften und die Geschichte.

τὸ πιστότερον: ein kontrastierender Komparativ; vgl. zu 149, 3 f.

23-12,13 = Poseidonios F 3 b Theiler.

23 Der Umfang der Lücke in A lässt vermuten dass te dort fehlte.

24 μέν korrespondiert mit 26 ἀλλ'.

25 Breitenstriche (die Übersetzung stammt von Groskurd): gr. klimata (eig. 'Inklinationen'), "narrow belts or strips of land on either side of a parallel of latitude" (Dicks 1960, 154); siehe die ausführliche Behandlung dieses Terminus bei Dicks a.a.O. 154-60. Strabon widmet den Breitenstrichen den letzten Abschnitt seiner Einleitung (131, 26 ff.).

26 f. Das bezieht sich so gut wie sicher auf Eratosthenes, der seine Berechnung des Erdumfangs (vgl. zu 113, 30 f.) nicht in seinen Geographika sondern in einer besonderen Schrift vorgetragen hat, siehe Knaack RE s.v. Eratosthenes 364, 44 ff.

der ganzen Erde: zu 8, 12.

27 δειχνύασιν: vgl. zu 676, 31.

28 Groskurds Zusatz von οὕτω nach δειχθεῖσιν ist sehr attraktiv (zum Ausfall dieses Wortes vgl. zu 47, 17), aber vielleicht doch entbehrlich.

28-30 Vgl. 110, 19-21.

29 Zu der Lehre von der Kugelgestalt der Erde, die zuerst bei Parmenides begegnet (D.-K. 28A1 p. 217, 27f. A44 p. 225, 13f. = Thphr. 227 E FHS &

G), aber vielleicht schon auf Pythagoras zurückgeht, siehe Gisinger RE Suppl. 4, 572, 41 ff. Berger GWE 171 ff. Guthrie HGPh 2, 64 f.

29 f. eher noch als diese (ἔτι.. τούτων πρότερον): 'eher' bezeichnet hier in aristotelischer Weise die logisch-systematische Reihenfolge (vgl. z.B. Arist. Categ. 14 a 26 ff. Met. 1018 b 9 ff.).

das Streben der Körper zur Mitte: d.h. die Schwerkraft; aus ihr hatte Aristoteles (Cael. 297 a 8 ff.) die Kugelgestalt der Erde erklärt, vgl. Berger GWE 172 f.

30 Mit seiner glänzenden Entdeckung dass das überlieferte ent aus et n entstanden ist (vgl. 360, 5 mit Komm.) und dem Zusatz eines -v zu aut hat Madvig diese Stelle, mit der alle Früheren sich vergeblich abgeplagt hatten, schlagend wiederhergestellt.

31 der allgemeinen Begriffe: gr. κοιναὶ ἔννοιαι, Begriffe die allen Menschen gemeinsam sind, ein Terminus aus der stoischen Erkenntnislehre, siehe Steinmetz, Ueberweg 4,594 f.

31 f. Der Aorist ἐπισημηνάμενον braucht nicht mit Madvig durch das Präsens ersetzt zu werden: er kann ausdrücken dass das ἐπισημαίνεσθαι das ὑποθέσθαι begleitet; zu diesem koinzidierenden Gebrauch des partic. aor. (Τγρ εὖ ἐποίησας ἀναμνήσας με) siehe zu 76, 24 f.

32f. Vgl. Aristoteles' Erklärung der Kugelgestalt (zu Z.29f.); eine solche Erklärung liegt aber für den Durchschnittsleser 'in der Ferne' (vgl. auch 49, 8f. mit Komm.).

das Gesetz dass jeder Körper seinem Anknüpfungspunkt zustrebt: offenbar eine alternative Beschreibung der Schwerkraft.

2ff. Vgl. Cleomed. 1, 5, 114ff. Todd (wo weitere Parallelen verzeichnet sind).

3f. so dass er nicht die Lichter erreichen kann (ἄστε μὴ προσβάλλειν τοῖς .. φέγγεσι): wir würden eher sagen: so dass die Lichter nicht das Auge erreichen können; zu diesem Unterschied der Vorstellungen vom Sehen siehe zu 138, 22 f.

4f. ἐφάνη ... εἶδε: der gnomische Aorist bezeichnet etwas plötzlich Eintretendes, vgl. zu 143, 20-3.

6 denn das ist auch gemeint: das 'auch' (καί) befremdet etwas und ist vielleicht zu tilgen.

8 aisì καὶ μᾶλλον: zu 145, 25. Das einstimmig überlieferte αἰεί ist zu respektieren, vgl. 17, 11. 753, 16 und siehe Crönert MGH 104-6. Prolegomena B 2.

8 f. das vor dem Land Liegende (τὰ πρόσγεια μέρη): gemeint sind offenbar kleine Inseln, Klippen u. dgl.; Übersetzungen wie 'Theile der Landküste' (Groskurd), 'the different parts of the shore' (Jones), 'les régions côtières' (Aujac) sind unvereinbar mit der Bedeutung von πρόσγειος (vgl. bei Strabon 123, 4. 536, 29).

9f. 12 knüpft ein weiteres Beispiel an: vgl. zu 610, 32.

10 Gnomon: zu 63, 26 f.

11 f. unendlich tief verwurzelt: das hatte (wie bereits Casaubonus anmerkt) Xenophanes gelehrt (D.-K. 21 A 47).

12 f. in den Ausführungen über die Wohnsitze (ἐν τοῖς περὶ τῶν οἰκήσεων): Über Wohnsitze (Περὶ οἰκήσεων) heißt z.B. das 16. Kapitel von Geminos' Einführung in die Astronomie; es war auch der Titel einer Schrift des Theodosios aus Bithynien (vgl. unten 566,20), siehe Ziegler RE s.v. Theodosios 1933, 1 ff.; zu diesem Gebrauch des Wortes 'Wohnsitze' als Bezeichnung für die bewohnten Regionen der Erde, d.h. die verschiedenen Regionen der bewohnten Welt (vgl. zu 8, 12), vgl. LSJ s.v. οἴκησις III und siehe Aujac zu unserer Stelle (p. 181<sup>5</sup>).

Jones bezieht die 'Ausführungen über die Wohnsitze' auf Strabons eigenes Werk (ebenso Kärcher); aber abgesehen davon dass sich dort nirgends ein Abschnitt hierüber findet (es sei denn man verstünde darunter den gesamten beschreibenden Teil III-XVII), spricht auch das Präsens δείκνυται dagegen (vgl. δεικνύασιν 11, 27): Strabon hätte dann doch eher das Futurum gebraucht (vgl. δεικθήσεται 3, 16. λεχθήσεται 184, 25. ἐξοῦψεν 7, 5. 160, 3. 365, 23 usw.; doch siehe auch λέγεται 34, 21).

Der Zusammenhang mit dem Vorhergehenden, den Aujac vermisst (vgl. auch La Porte, der diesen Satz als selbständigen Absatz drucken ließ), ist offenbar: ebenso wie man dem Nichtwissenschaftler die Kugelgestalt der Erde anhand seiner konkreten Erfahrung beim Schiffen und den Umlauf der Himmelskörper an dem Gnomon klar machen kann, so auch (dieses 'auch' wird von allen Übersetzern ignoriert) die Breitenstriche anhand der Beschreibung der Wohnsitze.

14 έξ ετοίμου . . λαβεῖν: vgl. 56, 24. 81, 31.

22-6 = Hipparch fr. 40 Dicks.

22 f. die gleichzeitigen Auf- und Untergänge und Kulminationen: sc. der Sterne.

23 σημεῖα bedeutet hier nicht 'Punkte', wie seit Xylander oft übersetzt wird (vgl. La Porte, Groskurd, Tardieu, Aujac), sondern 'Sternbilder' (richtig Guarino, Kärcher, Jones): es handelt sich ja nicht um feste Punkte sondern um Dinge die je nach dem Standpunkt des Betrachters wechseln; zu dieser Bedeutung von σημεῖα vgl. 31, 15. E. Rhes. 528 und das Scholion dazu (2, 340, 12. 14. 23. 341, 2 Schwartz). Σ Arat. 450 (p. 426, 6 Maass = 283, 8 Martin).

24 f. Vgl. zu 3, 23.

29 ff. Vgl. 110, 6 f.

29 οὐ μὴν οὐδέ: nach Negation 'andererseits aber auch wieder nicht': vgl. 23, 11. 397, 20. 623, 7 und siehe Schmid, Att. 2, 308. Blomqvist GP 52 f.

30 τῆ γραφῆ ταύτη: vgl. zu 155, 28-30.

einen Globus (σφαῖραν): gemeint ist ein Himmelsglobus, der – im Gegensatz zum Erdglobus, vgl. 116, 20 ff. – zu Strabons Zeit schon längst ein normales Hilfsmittel beim Unterricht war (vgl. auch 546, 9 f.): Hultsch RE s.v. Astronomie 1853, 64–1856, 8. 1858, 32–54. Boll RE s.v. Globen. A. Schlachter, Der Globus (Στοιχεῖα 8), Leipzig – Berlin 1927.

I p. 13 C.

73

31f. die darauf ... angebrachten Kreise: vgl. 110, 24ff. und siehe Rehm RE s.v. Kykloi. Kidd zu Arat. 462–757 p. 347.

13 2 Tierkreis: gr. zodiakos (sc. kyklos), der von den bekannten zwölf Sternbildern gebildete Gürtel am Himmel, durch dessen Mitte die scheinbare Sonnenbahn (Ekliptik, vgl. Rehm RE und Hübner NP s.v.) läuft: Gundel RE und KP s.v. Zodiakos. Hübner-Hunger NP s.v. Tierkreis.

3 διδάσχει ist zu Unrecht beanstandet worden (vgl. den kritischen Apparat): Strabon spricht ja nicht von der tatsächlichen sondern von der auf dem Globus dargestellten Sonnenbahn, aus der sich diese Belehrung ergibt.

der Himmelsrichtungen (κλιμάτων): siehe zu 455, 11.

6 ἄλλως πως: siehe zu 276, 3.

12 Häfen und Umschiffungen: siehe zu 332, 5 f.

13 wenn sie ... nicht hinzufügen (μὴ προστιθέντες): das μή deutet darauf dass dies eine Bedingung, nicht die Feststellung einer Tatsache ist, wie z. B. Groskurd ('weil sie nicht hinzufügen') und Aujac ('parce qu'ils ...') interpretieren (vgl. bereits Xylander, der Guarinos 'nisi ... adiecerint' durch einen abl. abs. ['non adiunctis quae ...'] ersetzte).

15-14,3 = FGrHist 91 F2.

16 ebenso wie das Geschichtswerk (ἄσπες τὴν τῆς ἱστοςίας γραφήν): man nimmt allgemein an dass Strabon hier von seinem eigenen Geschichtswerk redet ('meine Schreibung der Geschichte' Groskurd, 'meine Darstellung der Geschichte' Forbiger, 'my work on History' Jones, 'mon ouvrage d'histoire' Aujac; vgl. auch La Porte und Tardieu); aber von diesem Geschichtswerk ist bisher noch gar nicht die Rede gewesen (was der Artikel τήν doch voraussetzen würde): das geschieht erst in Z.22, wo Strabon auch mit dem nachdrücklichen ἡμεῖς sich selber ins Spiel bringt; an unserer Stelle dagegen befinden wir uns noch in der Erörterung der allgemeinen Frage, welche Anforderungen an ein geographisches Werk zu stellen sind: τὴν τῆς ἱστοςίας γραφήν bezeichnet hier genau so wie unten 20,5 ἡ τῆς ἱστοςίας γραφή (vgl. auch 332,7. 422,7) die Geschichtsschreibung im allgemeinen, und das 'wir' in 17 λέγομεν ist unpersönlich (vgl. 210, 19. καλοῦμεν 5, 15 f. 644, 32. φαμέν

55, 29. 696, 9 u. dgl.; vgl. auch den unpersönlichen Gebrauch des Pronomens 337, 22. 348, 33). Richtig verstanden haben den Ausdruck Guarino ('historiae descriptionem'), Xylander ('scriptionem historiae'), Kärcher ('ein Geschichtswerk').

16 f. Der Verdacht liegt nahe dass hier statt δέ ursprünglich γάο gestanden hat (zu dieser Verderbnis siehe zu 699, 9).

19-21 Hauptzweck der Geschichtsschreibung ist für Strabon also, ebenso wie später für Plutarch (vgl. Ziegler RE s.v. Plutarchos 903, 21 ff.), die moralische Belehrung (vgl. auch Z. 22 f.); vgl. R. Heinze, Virgils epische Technik, Leipzig – Berlin <sup>3</sup>1915, 475 f.

19f. Nachdem Guarino diese Worte bereits richtig aufgefasst hatte ('nec res gestas memoratu dignas dijudicare posset'), hat Xylander mit seiner Übersetzung 'neque iudicare potest quaenam facta sint digna memoria' fast alle Späteren irregeführt; 'comment juger quels sont, dans le passé, les faits dignes de mémoire' übersetzt La Porte, 'noch zu beurtheilen, welche Begebenheiten der Erwähnung würdig sind' Groskurd, 'noch zu beurteilen, welche von den Begebenheiten der Erwähnung wert sind' Forbiger, usw. (richtig jedoch Jones: 'nor yet to pass judgement upon the matters of historical fact that are worthy of being recorded'). Xylanders Interpretation verbietet sich nicht nur inhaltlich - die richtige Auswahl des zu Erwähnenden ist Sache des Autors, nicht des Lesers (um den es hier geht) - sondern auch sprachlich: die abhängige Frage, die Xylander in Strabons Worten zu hören meinte, hätte mit τίνα eingeleitet werden müssen; ὄσα dagegen fasst zusammen: ὄσα μνήμης ἄξια τῶν γεγονότων ist Bezeichnung für den Inhalt eines Geschichtswerkes (vgl. Z. 26 f.). Die falsche Interpretation ist offenbar dadurch begünstigt worden dass Alle (auch Guarino und Jones) die Worte ὅσα – γεγονότων nur mit κρίνειν verbunden haben; in Wirklichkeit bilden sie das Objekt zu allen drei Infinitiven: zu οὕτε ... οὖτε ... οὖδέ vgl. 51, 10 ff. 554, 1 f. 707, 28 f. 733, 18 f. und siehe Denniston GP<sup>2</sup> 193 Mitte; das οὐδέ-Glied hat immer einen besonderen Status: hier ist es das dem ψέγειν und ἐπαινεῖν Übergeordnete.

22 Historische Aufzeichnungen (Υπομνήματα ἱστορικά): Strabons verloren gegangenes, 47 Bücher umfassendes Geschichtswerk, das an Polybios an-

knüpfte: FGrHist 91. Honigmann RE s.v. Strabon 85, 8-90, 43. Vgl. 70, 19 f. 515, 24-6.

23 die ethische und politische Philosophie: vgl. zu 10, 31.

27-9 An diese Kriterien für die Auswahl des zu Behandelnden (vgl. oben 11, 18) erinnert Strabon regelmäßig: vgl. 121, 4f. 152, 31 f. 250, 3 f. 253, 28-30. 262, 4f. 285, 17-20. 322, 18 f. 435, 1-4. 443, 11. 636, 8 f.

29 καὶ ... καὶ: = ἢ ... ἢ, vgl. zu 350, 16 f. τε: siehe zu 610, 32.

30 kolossalen Kunstwerken (τοῖς κολοσσικοῖς ἔργοις): überlebensgroßen Statuen, vgl. 278, 12. 319, 9f. 567, 13. 637, 9f. 652, 18 ff. Zur Kritik an ihnen vgl. π. ὕψους 36, 3. Wil., Kl. Schr. V 1, 514–6.

14 5 ταῦτα: v. Herwerden verlangte τοσαῦτα, doch vgl. 540, 27. 824, 21.

5 ff. Vgl. 117, 35 ff. Rudolf Kassel vergleicht treffend Plb. 3, 58 f.

10f. Vgl. 508, 6-9.

11 f. ebenso wie ... denen die nach dem Feldzug Alexanders lebten: sc. denen die bei diesem Feldzug gemachten Entdeckungen einen großen Zuwachs an geographischen Kenntnissen gebracht haben; es ist Strabon durchaus zuzutrauen dass er es dem Leser überlässt seinen verkürzten Ausdruck richtig zu interpretieren. Zu Strabons Neigung zur Kürze siehe zu 217, 18, zu diesem unlogischen 'ebenso wie' vgl. 21, 16 f. 28, 21. 163, 26. 587, 13 f. 595, 23-5. 655, 22 f. und den ganz ähnlichen unlogischen Gebrauch des Wortes 'auch' (zu 62, 30). Eingriffe in den Text (siehe den kritischen Apparat) sind nicht nötig.

13 uns (ἡμῖν): nach dem Vorhergehenden hätte man eigentlich 'den Damaligen' (τοῖς τότε) erwartet; aber da Strabon jetzt die beiden Perioden großer Entdeckungen miteinander koordiniert, geht er auf ein unpersönliches 'uns' über, das für beide gelten kann.

13 f. Zu Alexanders Vorstoß bis an den Istros (die Donau) vgl. 301, 21 ff.

16 Tyras-Fluss: der Dnjestr: zu 305, 34.

17 Mithridates, zubenannt Eupator: zu 540, 30.

18-21 = FGrHist 779 F 3b.

19 oberhalb davon: siehe zu 129, 20 f.

19 f. Die Syntax verlangt die Neutra γνωφιμώτεσα und γνωφιζόμενα; offenbar ist erst γνωφιμώτεσα an das vorangehende Σκύθας attrahiert worden, was dann γνωφιζομένους nach sich gezogen hat. Zu der Koordinierung von τοὺς — Σκύθας mit τὴν Ὑρκανίαν καὶ τὴν Βακτριανήν vgl. zu 389, 32.

31 Spengel wollte 'Poseidonios' hinter 'Hipparch' umstellen, um Übereinstimmung zu erzielen mit der Reihenfolge in der diese vier Vorgänger im Folgenden kritisiert werden (15, 1 ff. 68, 30 ff. 94, 21 ff. 104, 6 ff.); außerdem sei Hipparch "so nahe mit Eratosthenes verbunden (vgl. 15, 1 f.), dass er durchaus nicht von ihm getrennt werden kann".

1 Spengels Ersatz des überlieferten πρότερον durch πρῶτον ist unumgänglich: πρότερον würde bedeuten dass das Folgende etwas vorab zu Erledigendes wäre, während es in Wirklichkeit eben der Anfang der angekündigten Auseinandersetzung ist; zu der Verderbnis vgl. 320, 9. Thuc. 1,59,2. 7,19,5. 43,7. Hp. Aër. 5 p.32, 12 Diller. Plut. Cat. Mi. 17, 2. Hld. 3,6,2,4; zu dem Ersatz des Superlativs durch den Komparativ im allgemeinen siehe zu 223, 4.

παρατιθέντας: ad sententiam, als wäre ἐπιοκοπεῖν δεῖ statt ἐπισκεπτέον vorangegangen; vgl. zu 824, 24.

2-23 = FGrHist 241 T 10.

3f. Polemon (zu 396, 17) hatte dem Aufenthalt des Eratosthenes in Athen eine eigene Monographie gewidmet, siehe Deichgräber RE s.v. Polemon 1309, 48 ff. Da dieser Aufenthalt eine Tatsache war, kann Polemons Zweifel nicht ernst gemeint gewesen sein; es war wohl eine anlässlich des Vielen was Polemon in Eratosthenes' Angaben über Athen zu kritisieren fand "absichtlich übertreibende Schlussfolgerung" (Deichgräber 1309, 68 f.); "Strabon hat den humor... au pied de lettre genommen" (Jacoby).

7 zu jener Zeit: sc. als Eratosthenes in Athen war.

I p. 15 C.

77

ὑφ' ἕνα περίβολον καὶ μίαν πόλιν: ein Hendiadyoin; vgl. zu 141, 20 f.

### 7 f. Ariston: zu 486, 23 f.

Arkesilas (normal Arkesilaos genannt, was auch Agallianos hier geschrieben hat; aber die auch in Z.9 einstimmig überlieferte dorische Namensform ist zu respektieren: sie könnte gut auf Eratosthenes selber zurückgehen, der ja aus dem dorischen Kyrene kam, wo dieser Name einheimisch war; vgl. Prolegomena B 2): zu 614, 28.

8–17 Strabon ist als Stoiker (vgl. zu 1, 1–2, 10) darüber empört dass Eratosthenes, obwohl er in Athen auch Zenon, den Gründer der stoischen Schule, gehört hatte, ihn nicht zu den großen Philosophen seiner Zeit rechnet und stattdessen lauter in seinen Augen zweitrangige Leute lobend erwähnt.

10 ts: ein weiteres Zeugnis für Eratosthenes' schlechtes Urteil; vgl. zu 610,32.

Apelles: aus Chios, Schüler des Arkesilaos: v. Arnim RE s. v. (9). αὐτῷ: Dativ des Zitats; vgl. Kassel, ZPE 62, 1986, 37. ebd. 64, 1986, 10-2. Mnem. IV 43, 1990, 31 (zu X. Symp. 8, 30). Vgl. 17, 7.

### 11 f. Bion: zu 486, 23 f.

Bunte Kleider waren die Tracht der Huren, vgl. Phot. Lex.  $\epsilon$  2071 Th. = Sud.  $\epsilon$  3276 Adler. Phylarchos FGrHist 81 F 45 (p. 176, 13-5).

12 f. 'Welche fleischichte Lende Bion': Abwandlung der Worte mit denen die Freier in Homers Odyssee (18,74) den aus seinen Bettlerlumpen zum Vorschein kommenden Körper des Odysseus bewundern: 'Welche fleischichte Lende der Greis aus den Lumpen hervorstreckt!'.

### 14 Zenon von Kition: zu 682, 34 f.

Schüler (γνώριμος; siehe zu 618, 12): "der ... ausdruck ... ist von Strabon in kenntlicher tendenz verwendet" Jacoby zu FGrHist 241 p. 704, 14 ff.

Da Zenon 262/1 v.Chr. gestorben und Eratosthenes nach der Suda (£ 2898 Adler) in der 126. Olympiade, d.h. zwischen 276 und 272 v.Chr. geboren ist, was ein Schülerverhältnis zu Zenon ausschließt, wollte W.Passow durch Eingriffe in den überlieferten Text dieses Schülerverhältnis eliminieren (siehe den kritischen Apparat); stattdessen ist vielmehr die Möglichkeit eines – für Strabons Argumentation ganz wesentlichen – Schülerverhält-

nisses zu akzeptieren und Eratosthenes' Geburt früher anzusetzen: siehe Jacoby zu FGrHist 241 p.704, 2ff. (skeptisch Pfeiffer, Hist. 1, 154).

15–7 Ein lächerlicher Vorwurf: 1. Wie hätte Eratosthenes voraussehen können welche Philosophenschulen zu Strabons Zeit noch existieren würden? 2. Warum können Philosophen, die keine bleibende Schule gegründet haben, in ihrer eigenen Zeit nicht 'geblüht' haben? Außerdem verfälscht Strabon auch Eratosthenes' Aussage: er hat ja gar nicht gesagt dass nur Ariston und Arkesilaos 'blühten', sondern deren Zeitgenossen (οἱ κατ' 'Αρίστωνα καὶ 'Αρκεσίλαν Z.7 f. [Aujacs Übersetzung 'Ariston, Arcésilas et leurs disciples' würde περί statt κατά verlangen]) — worunter also auch Zenon!

20 ὑπόσχεσις, eig. das was die Vertreter einer Disziplin zu lehren versprechen (vgl. unten 109, 12 f.), kann ebenso wie lat. *professio* zur Bezeichnung der Disziplin selber werden; vgl. Lucian. Pisc. 31, wo es von den falschen Philosophen heißt διαφθείροντας τὸ ἀξίωμα τῆς ὑποσχέσεως.

21 παράβασιν: = παρέκβασιν; Niese ms. weist auf die Parallele in π. ὕψους 12, 5 (wo Russell zwar παρεκβάσεσι geschrieben hat, aber in seinem Kommentar auf die Stütze aufmerksam macht die das überlieferte παραβάσεσι durch unsere Strabonstelle bekommt).

21 f. τῶν ἄλλων τῶν ἐγκυκλίων: zu der Wiederholung des Artikels vgl. zu 837, 2.

22 f. Eratosthenes hatte daher den Spitznamen Beta, d.h. 'Nr.2' (Marcian. Epit. Men. 2 GGM 1, 565, 26 f. Sud. & 2898 Adler [wo Meursius' schlagende Wiederherstellung nur im Apparat steht]), was auch die Chrestomathie (X) erwähnt (18'), und zwar mit fast denselben Worten wie die Suda; da X ein Jahrhundert älter ist als die Suda (vgl. Diller 1975, 38), bedeutet das offenbar dass der Verfasser der Chrestomathie die Quelle der Suda — eine Epitome des Onomatologos des Hesychios v. Milet (Schultz RE s. v. [10]) — benutzt hat (es sei denn, man nähme mit Knaack RE s. v. Eratosthenes 361, 8 f. an dass die Erwähnung des Spitznamens in unseren Strabonhandschriften ausgefallen ist).

23-5 Eine vollkommen richtige Bemerkung; aber inzwischen hat Strabon

mit den — wie er jetzt selber zugibt, hier gar nicht relevanten — Vorwürfen Z. 6 ff. den Leser von vornherein gegen Eratosthenes eingenommen!

Der Zusammenhang zeigt dass mit γεωγραφία hier ebenso wie in  $\Sigma$  Ap. Rh. 4, 131–35 b p. 268, 17 W. das Werk des Eratosthenes gemeint ist, das Strabon sonst Γεωγραφικά nennt (vgl. zu 1, 2); vgl. auch 29, 26 f.

#### 24 ἐπιχειρητέον: zu 77, 26.

26f. Mit dieser Ansicht setzte Eratosthenes sich in Widerspruch zu der allgemeinen Vorstellung von Homer als Quelle allen Wissens: siehe Hillgruber a.a.O. (zu 2,13ff.) 21ff. Zu Strabons Auseinandersetzung mit ihm vgl. Schenkeveld, Mnem. IV 29, 1976, 52-64.

27-9 Vgl. 7,3f. und siehe C.O.Brink, Horace on Poetry 3, Cambridge 1982, 156. 165.

28 von Kindheit an: die Homerischen Epen bildeten den Hauptgegenstand des griechischen Grundschulunterrichts (vgl. Z.31f.).

29 f. "Non potuit clarius profiteri se esse Stoicum" Casaubonus; vgl. zu 1, 1-2, 10.

31 διὰ τοῦτο καὶ τοὺς παῖδας κτλ.: nach einem Demonstrativum bleibt δέ oft weg; nach οὖτος, wie hier, z.B. auch 156, 31. 195, 9. 427, 24. 437, 20. 439, 29. 475, 32. 796, 19. 28. 821, 4. 831, 32. 836, 31; nach einem Adverb (ἐνταῦθα u. dgl.) z.B. 103, 6. 248, 4. 266, 17. 373, 31. 411, 9. 427, 28. 433, 14. 484, 32. 487, 5. 562, 4. 588, 22. 589, 2. 610, 18. 636, 14. 643, 25. 644, 1. 646, 15. 670, 14. 676, 21. 759, 15. 774, 6. 782, 5. 14. Vgl. auch zu 623, 31 und 789, 6.

N. B. Etwas ganz anderes sind natürlich die Fälle in denen das Asyndeton nötig ist als Signal dass jetzt das kommt worauf der Autor hinauswollte, z. B. 250, 22 ff. αρίνεσθαι αατὰ ἔτος δέαα μὲν παρθένους τὰς ἀρίστας, δέαα δὲ τῶν νέων τοὺς ἀρίστους ΄ τούτων τῷ πρώτῳ τὴν πρώτην δίδοσθαι, τῷ δευτέρῳ τὴν δευτέραν ατλ. 482, 12 f. ἀδελφὸς ἦν πρεσβύτερος τοῦ Λυκούργου Πολυδέκτης. οὖτος τελευτῶν ἔγκυον κατέλιπε τὴν γυναῖκα. 563, 34 ff. ὑπέρκειται δὲ τῆς Προυσιάδος ὄρος, ὃ καλοῦσιν 'Αργανθώνιον ' ἐνταῦθα μυθεύουσι τὸν 'Ύλαν ... ὑπὸ νυμφῶν ἀρπαγῆναι (der Berg wird nur erwähnt weil sich dort diese berühmte Geschichte abgespielt haben soll). 477, 18 f. Δορύλαος .. ἦν

ἀνὴς τακτικός .... οὖτος πολὺς ἦν ἔν τε τῆ Ἑλλάδι κτλ. Hom. δ 354-60 νῆσος .. τίς ἐστι ... · ἔνθα μ'ἐείκοσιν ἤματ' ἔχον θεοί. Hdt. 7, 143, 1 ἦν δὲ τῶν τις 'Αθηναίων ἐς πρώτους νεωστὶ παριών, τῷ οὔνομα μὲν ἦν Θεμιστοκλέης, παῖς δὲ Νεοκλέους ἐκαλέετο. οὖτος ώνὴς κτλ. Χεπ. Απ. 1, 1, 9 Κλέαρχος Λακεδαιμόνιος φυγὰς ἦν · τούτῷ συγγενόμενος ὁ Κῦρος ἦγάσθη .. αὐτόν.

# 1 Flötenspiel: siehe zu 155, 11 f.

3 f. Zu dem pythagoreischen Glauben an die erzieherische (und heilende) Kraft der Musik siehe West AGM 31-3.

von den Pythagoreern hören (παρὰ τῶν Πυθαγορείων ἀχούειν .. λεγόντων): d.h. bei ihnen lesen: siehe Schenkeveld, CQ 42, 1992, 129-41; vgl. auch 17, 2. 117, 20. 584, 8. In diesem Sprachgebrauch lebt die Tatsache fort dass es ursprünglich nur lautes Lesen gab, d.h. dass der Leser sich das Geschriebene vorlas (doch war später stilles Lesen längst nicht so ungewöhnlich wie man lange angenommen hat: siehe Gavrilov, CQ 47, 1997, 56-73. Burnyeat ebd. 74-6).

4 Aristoxenos: bedeutender Musiktheoretiker des 4. Jh. v. Chr.: Zaminer NP s.v. (1). v. Jan RE s.v. (7). Fragmentsammlung: SdA Heft 2.

5–12 Vgl. Athen. 14 Β σῶφον δὲ τι ἦν τὸ τῶν ἀοιδῶν γένος καὶ φιλοσόφων διάθεσιν ἐπέχον. ᾿Αγαμέμνων γοῦν (Musurus: οὖν codd.) τὸν ἀοιδὸν καταλείπει τῇ Κλυταιμήστος φύλακα καὶ παραινετῆρά τινα .... διὸ Αἴγισθος οὐ πρότεξον διέφθεις ετὴν γυναῖκα πρὶν τὸν ἀοιδὸν ἀποκτεῖναι (ἀπαγαγὼν ἐκθεῖναι Wil.) ἐν νήσφ ἐρήμη 'die Zunft der Sänger war besonnen und nahm die Stelle von Philosophen ein. Agamemnon jedenfalls ließ der Klytaimestra den Sänger als eine Art Hüter und Berater zurück .... Daher hat Aigisthos die Frau erst verführen können nachdem er den Sänger auf einer verlassenen Insel getötet (auf eine verlassene Insel gebracht Wil.) hatte'— eine Stelle von der Casaubonus vermutete dass sie auf Strabon zurückgeht; übrigens könnten die drei im Testimonienapparat zu Z.5–8 genannten Eustathiosstellen statt auf Strabon auch auf diese Athenaiosstelle zurückgehen (die Eust. Od. 1466, 63 ff. ausdrücklich zitiert).

6 Klytaimestra: so, nicht Klytaimnestra, lautete ihr Name im Altertum: siehe Fraenkel zu A. Ag. 84.

16 ὑπέ $\varrho$ : = πε $\varrho$ ί, vgl. zu 189, 21.

17 Holwerda hat erkannt dass das nach τῶν überlieferte περί die an falscher Stelle eingefügte Randglosse eines Lesers ist, der damit angeben wollte dass τῶν κατ' Αἴγυπτον καὶ Λιβύην auf einer Stufe steht mit 16 τῶν Αἰθιόπων; die übliche Eingliederung dieses περί in den Text (vor τῶν) ergibt einen höchst ungewöhnlichen Übergang von ὑπέρ zu περί, und dass das ὑπέρ in Z.16 auch für τῶν κατ' Αἴγυπτον καὶ Λιβύην gilt zeigt das unmittelbar dahintergestellte τε (siehe zu 651, 13).

23–7 Die rhetorische Frage Z. 22 f. führt zu einem fiktiven Dialog mit einem Verteidiger des Eratosthenes (nicht mit ihm selber, wie weiter unten Z. 34 ff.: dann hätte es Z. 26 σὶ δ' ἐπήνεγκας heißen müssen); zu dem νὴ Δία, ἀλλὰ ... eines fiktiven Gegners vgl. 18, 1. 39, 19. 551, 18. Muson. 48,  $1 = \text{Stob.}\ 3,753,18\ \text{Hense.}\ 53,4 = \text{Stob.}\ 3,534,13\ \text{Hense.}$ 

23 f. Brink a.a.O. (zu 15, 27-9) 587 vergleicht Hor. A.P. 144.

26 danach: vgl. Z. 13 f.

Cobets µév statt µóvov könnte richtig sein: vgl. zu 123, 35.

33 einer attischen Eiresione: 'Eiresione' hieß ein im Umzug herumgetragener, mit Feigen, Kuchen usw. behangener Öl- oder Lorbeerzweig, siehe Nilsson, Gr. Rel. 1, 122–7. Deubner, Att. F. 198–201. Hipparchs Vergleich – der in der einschlägigen Literatur leider unberücksichtigt bleibt – impliziert dass Äpfel und Birnen entweder für den Zweig zu schwer oder zur Zeit des Umzuges nicht vorhanden waren.

34 Die Worte 'so auch ihm — Handwerk' (οὕτως — τέχνην) benutzen das 'wie' (ὡς) in Z.32 als Korrelat zu diesem 'so', während es sich dort an das Vorhergehende anschloss; das Anakoluth ist in der Übersetzung beibehalten.

34ff. Nach dem Dialog mit einem Verteidiger Z.23ff. folgt jetzt eine lebhafte Diskussion mit Eratosthenes selber, in deren Verlauf Strabon einmal (18, 1 f.) auch den Gegner zu Worte kommen lässt. Vgl. zu 82, 25 f.

37 φησίν: da Eratosthenes soeben angeredet worden ist, verlangte Groskurd

hier φής; aber φησίν ist hier im Sinne von unserem 'ich zitiere' gebraucht: siehe zu 659, 4 f.

2 Zu oùsé 'gar nicht' siehe zu 47, 28. bei den Hörern: dazu gehören auch die Leser: siehe zu 16, 3f.

3 f. Ich meine — Redekunst (λέγω δὲ — ὁητορικῆς): das unbestimmt gebliebene Subjekt von 'Trägt ... bei' (συμβάλλεται) wird in Eratosthenes' eigenen Worten (vgl. 16, 29 f.) nachgeliefert.

7 mit jeglicher Tüchtigkeit schmückt: vgl. Hor. Epist. 1, 2, 17 ff. (Hinweis von Rudolf Kassel).
 αὐτῷ: Dativ des Zitats; siehe zu 15, 10.

11 aisí: zu 12, 8.

12 Ein offenbar aus dem epischen Kyklos stammender Vers (dessen Anfang Strabon auch unten 601, 9 zitiert).

22 ff. Die Reihenfolge in der der Text überliefert ist - Z. 21. 28-30. 22-7 bietet schwere Anstöße. Erstens erschiene dann Odysseus' Redekunst, obwohl sie ja in 6 ταῦτα .. πάντα einbegriffen war (vgl. Z.4), als ein Nachtrag nach den abschließenden Worten Z. 28-30. Außerdem aber würde dieser Nachtrag einen besonderen, auf die Redekunst beschränkten Abschnitt eröffnen und uns damit zwingen auch 32 f. στρατηγοῦντας — ἔργα auf die Redekunst zu beziehen, d.h. στρατηγεῖν dort – im Gegensatz zu dem wörtlich gebrauchten στρατηγία in Z.4 - in der übertragenen Bedeutung 'überlisten' zu nehmen (und uns damit abzufinden dass Strabon dies zu den ἀρεταί rechnet ...) und zu τῆς ἀφετῆς unbedingt etwas wie ⟨ταύτης⟩ zu ergänzen, während in der Fortsetzung Z. 35 ff. gerade von dem ganzen menschlichen Leben und von der ἀφετή im weitesten und höchsten Sinne die Rede ist (was dann gipfelt in dem Ausspruch dass der Besitz dieser ἀρετή die Vorbedingung für den Dichterberuf ist). Sämtliche Anstöße verschwinden wenn man die Worte 22-7 ή δὲ ἑητορική — βροτὸς ἄλλος, die unsere Handschriften hinter 30 μάλιστα bieten, hinter Z.21 versetzt (die Redekunst kommt ja auch in Z.4 nach der Landwirtschaft); mit 31 τίς ἂν οὖν κτλ. fängt dann ein neuer Paragraph an, in dem der Schluss aus dem vorigen gezogen wird.

23 f. Erprobung (Διάπειρα; sonst 'Απόπειρα: D.H.Rh. 8,15 [Opusc. 2, 320,1 U.-R.]. Σ Hom. I 23-5 [2,402,94 f. Erbse]) war die Bezeichnung für den ersten Teil des 2. Gesanges der Ilias, in dem Agamemnon mit der Aufforderung zur vorzeitigen Rückkehr in die Heimat seine Leute auf die Probe stellen will; als Alle der Aufforderung ohne weiteres folgen wollen, rettet Odysseus durch seine Redekunst die Situation.

Bitten (Λιταί) war die Bezeichnung für den 9. Gesang der Ilias, in dem eine von Agamemnon geschickte Gesandtschaft, der auch Odysseus angehört, Achilleus bittet, sich wieder am Kampf zu beteiligen.

Gesandtschaft (Πρεσβείφ): nur hier begegnende Bezeichnung für die von Antenor im 3. Gesang der *Ilias* (204-24) erzählte Geschichte von der aus Odysseus und Menelaos bestehenden Gesandtschaft (die erst noch versucht hatte, die Trojaner zur Rückgabe der geraubten Helena zu bewegen).

28-30 Und es ist nicht so dass usw. (καὶ οὐχ "Ομηφος μὲν κτλ.): zu dieser hier wörtlich wiedergegebenen, uns etwas befremdenden Wendung siehe zu 553, 24 ff.

31 τὸν δυνάμενον ποιητὴν εἰσάγειν: zu der Wortfolge siehe zu 545, 20.

33 sei selber einer der ... Marktschreier: in seiner Empörung ersetzt Strabon das erwartete 'verstehe selber nichts von der Redekunst' durch einen extremen Ausdruck für das wozu Homer von Eratosthenes herabgewürdigt wird. Vgl. 18, 29. 22, 16. 23, 21.

35 f. Vgl. Hor. A. P. 317 f. (Hinweis von Rudolf Kassel).

39f. Die Maxime ist wohl, ebenso wie Catos berühmte Definition des Redners als vir bonus dicendi peritus, stoischer Herkunft, vgl. H.-G. Nesselrath, Lukians Parasitendialog (Unters. zur ant. Lit. u. Gesch. 22), Berlin - New York 1985, 220<sup>502</sup>/221<sup>0</sup>. Vgl. auch zu 1, 1-2, 10.

41-18,23 = Poseidonios F 4 Theiler.

41 f. Zu ἀφειδεῖν 'nichtachten' vgl. J. Vahlen, Opuscula academica 2, Lipsiae 1908, 171-9. Seaton, CR 15, 1901, 29 f.

1f. vη Δία, άλλα κτλ.: siehe zu 16, 23-7 und 16, 34 ff.

6 d.h. die kunstvolle (ὅ γε ματεσικυασμένος): das was wir literarische Prosa oder Kunstprosa nennen (wofür es im Griechischen also entgegen Dover, The Evolution of Greek Prose Style, Oxford 1997, 22 doch eine Bezeichnung gab).

7 ff. Zu dieser Theorie über die Entstehung der Prosa siehe Ed. Norden, Die antike Kunstprosa 1, Leipzig - Berlin 1898, 31-41. Jacoby RE s.v. Hekataios 2748, 7 ff. Kassel, Kl. Schr. 115. St. Schröder, Plutarchs Schrift De Pythiae oraculis (Beitr. zur Altertumskunde 8), Stuttgart 1990, 53.

9 f. Kadmos: aus Milet, war nach antiker Überlieferung der älteste griechische Historiker; vermutlich ist er eine reine Erfindung: Jacoby RE s.v. (6) und zu FGrHist 489.

Pherekydes: aus Syros: zu 487, 10 f.

Hekataios: zu 1, 5,

οί περὶ Κάδμον καὶ Φερεκόδη καὶ Ἑκαταῖον: d.h. K., Ph. und H. (nicht 'Cadmus, Pherecydes, Hecataeus, and their followers' [Jones]): vgl. 528, 21 f. 530, 21 f. 594, 24. 768, 28 f. 828, 29 und siehe ZPE 38, 1980, 51 f.

12 f. κατ' αὐτήν: = αὐτῆς; vgl. zu 458, 29 f.

13 τὸ λογοειδές: vgl. Posidon. F 44 Ed.-Kidd, wo Poseidonios ein Gedicht definiert als λέξις ἔμμετρος ἢ ἔνουθμος μετὰ (κατα)σκευῆς (corr. Kaibel) τὸ λογοειδὲς ἐκβεβηκυῖα. Unsere Strabonstelle zeigt dass die herkömmliche Übersetzung dieses Terminus mit 'Prosa' (so z. B. LSJ s. v. λογοειδής I, Kidd, Dover a.a.O. [zu Z. 6] 185) nicht das Richtige trifft: eine in Prosa geschriebene Komödie hat es im Altertum nicht gegeben (die meisten Strabonübersetzer haben das Wort daher auch richtig wiedergegeben: 'discours-familier' La Porte, 'Umgangssprache' Groskurd, Forbiger, 'Ausdruck des gemeinen Lebens' Kärcher, 'langage parlé' Aujac).

14 Dass 'singen' (ἀείδειν) bei den Alten im Sinne von 'sich ausdrücken' (φράζειν) gebraucht wurde, ist eine Erfindung der Homererklärer, die das ἄειδε am Anfang der *Ilias* mit dem ἔννεπε im ersten Vers der *Odyssee* verglichen; vgl. Ap. Soph. 10, 10-5 Bekker. Der Gebrauch findet sich bei Callim. fr. 103 und 192, 17 Pf., in dem anonymen Epigramm 237,7 Kaibel und wird dann "recht eigentlich ein Kennzeichen des zierlichen Sophistenstils seit Ende des 2. Jahrh. n. Chr." (Schmid): siehe Schmid, Att. 3, 229 f. 15 Quelle und Ursprung (πηγή καὶ ἀρχή): vgl. Hor. A.P. 309 principium et fons mit Brinks Kommentar.

19 ἐπὶ τῆς ποιητικῆς ἐλέγετο φράσεως: zu der Stellung von ἐλέγετο siehe zu 545, 1, zu dem Gebrauch von ἐπί + gen. zu 662, 27 f.

20 Das überlieferte τὸ ἀείδειν αὐτοῖς τὸ αὐτὸ τῷ φράζειν ὑπῆρξε παρ' ἐκείνοις kann nicht stimmen. Casaubonus hat αὐτοῖς getilgt, aber der Eindringling ist vielmehr παρ' ἐκείνοις: erstens ist die Stellung von αὐτοῖς ganz idiomatisch, gleichsam enklitisch (vgl. z. B. 211,6 τὸ μεσημβρινὸν αὐτοῦ πλευρόν. 229, 26 f. διδύμων αὐτῆ παίδων γενομένων. 611,2 ἡμιβαρβάρους γενέσθαι φησὶ Δημήτριος αὐτοὺς ὁ Σκήψιος. 821,27 ἔστι δὲ τὸ μέγιστον αὐτοῖς βασίλειον ἡ Μερόη); ferner wäre παρ' ἐκείνοις zu nachdrücklich, und außerdem ist es viel wahrscheinlicher dass die Präpositionalwendung den Dativ erklären sollte als umgekehrt (vgl. zu 311, 10).

**αὐτοῖς:** die in 16 αὕτη (sc. ἡ ποιητική) implizierten Dichter und ihr Publikum.

22 f. 'zu Fuss gehend': das griechische Wort für 'Prosa' war pezos logos, d.h. 'zu Fuss gehende Rede' (von den Römern mit oratio pedestris übersetzt; daher deutsch 'pedestrisch'). Die Vorstellung dass der Dichter auf einem Wagen – dem Musenwagen – fährt, begegnet schon bei Pindar (O.9, 81. P. 10, 65. I. 2, 2. 8, 61) und Bakchylides (5, 176), muss aber noch älter sein: siehe Maehler zu Bacchyl. 5, 176-8.

24-9 = Eratosth. fr. IA11 Berger.

25 f. Wie Kramer – dem Jones folgt – dazu kommen konnte die Worte καὶ δι' ἀκοιβείας "Ομηφος mit dem Folgenden statt mit dem Vorhergehenden zu verbinden ist unbegreiflich.

**26** Der Nachdruck liegt auf dem Partizipialglied οὐ πάντα τερατευόμενος; vgl. zu 204, 3 f.

28 geht er oft fehl: 'er' ist hier Eratosthenes.

29 Faseler (φλυάρους): vgl. zu 17, 33.

31-27,6 Weit ausholende Bekämpfung von Eratosthenes' Ansicht dass Odysseus' Irrfahrt bei Homer reine Phantasie sei: man könne, hatte er gesagt, erst dann herausfinden wo Odysseus herumgeirrt sei, wenn man den Riemer gefunden habe der den Sack der Winde genäht habe (unten 24, 10 ff.). Diese Ansicht – die auch der gängigen Vorstellung zuwiderlief die man sich von Homer machte, vgl. zu 2, 13 ff. 15, 26 f. – hatte bereits Polybios bekämpft, der mit vielen Anderen den Schauplatz von Odysseus' Irrfahrt in der Gegend von Italien und Sizilien ansetzte. Strabon nimmt in der Diskussion eine Mittelstellung ein (schon von Apollodor als entfernte Möglichkeit genannt: siehe unten 299, 20 f.): nach ihm berührt sich zwar das Meiste was Homer erzählt mit tatsächlich Gegebenem (vgl. 20, 23 ff.), doch hat er seine dichterische Freiheit gebraucht um es auszuschmücken (vgl. 20, 14. 16) bzw. 'hinzuzudichten' (vgl. 27, 2 ff.); dazu gehört auch die 'Hinausverlegung in den Ozean' (ἐξωκεανισμός: zu 21,5), die Polybios zu Unrecht geleugnet hatte (vgl. 26, 1 ff.). Vgl. Roos Meijering, Literary and Rhetorical Theories in Greek Scholia (Diss. Groningen), Groningen 1987, 60 f.: siehe auch unten zu 43, 16.

31–20,8 Ein bemerkenswerter Abschnitt, dessen Ursprung unsicher bleibt (Reinhardt [Poseidonios, München 1921, 408–11] hat ihn auf Polybios – vgl. besonders Plb. 6, 56, 10 f., eine Parallele auf die schon Korais hingewiesen hat –, Gabba [RSI 96, 1984, 862] auf Platon [vgl. Rep. 377 a 1 ff.] zurückgeführt), vgl. Walbank zu Plb. 6, 56, 6–12. Hillgruber a.a.O. (zu 2, 13 ff.) 29 f. Zu der Auseinandersetzung der Griechen mit ihrem Mythos vgl. Stählin ThWNT 4, 778–87. W. Theiler, Unters. zur antiken Lit., Berlin 1970, 130–8. Walbank, Historia 9, 1960, 225–8 = Sel. Pap. 233–6.

31 'Fabel' ist in dieser Übersetzung als Wiedergabe von gr. mythos gewählt worden (ebenso auch schon Penzel, Groskurd, Forbiger) weil es den ungünstigen Klang den mythos für Strabon hatte – vgl. z. B. 47, 34 f. 229, 21. 245, 4 ff. 711, 3. 712, 4. 723, 12. 775, 21; mythos ist für ihn identisch mit pseudos 'Lüge': 20, 10-3 – besser vermittelt als 'Mythos' (so z. B. Kärcher) oder 'Märchen'.

καί: vgl. zu 703, 29.

ποῶτον: ohne μέν wie z.B. auch 2, 12. 31, 33. 76, 24 f. 211, 34. 369, 18. 445, 6. 623, 15. 786, 28. 798, 29.

ἀπεδέξαντο: vgl. 19, 31 und siehe zu 146, 2.

Ip. 19C.

2 viel früher schon: diese Chronologie macht es möglich, Homer bewusste erzieherische Absichten zuzuschreiben, vgl. 20, 9.

3 des vernunftbegabten Geschöpfes (τοῦ λογικοῦ ζώου): eine Strabon als Stoiker (vgl. zu 1, 1–2, 10) geläufige Bezeichnung des Menschen: vgl. SVF 4, 64. Epict. Diss. 1, 2, 1. 6, 12. 10, 10. 19, 13. 4, 7, 7. M. Ant. 3, 9, 1. 5, 16, 3. 29, 2. 7, 11. 8, 35, 2. 39. 10, 28, 2.

Denn der Mensch hat Freude am Wissen (φιλειδήμων γὰς ἄνθεωπος): schon Casaubonus verglich den Anfangssatz von Aristoteles' Metaphysik (980 a 21) 'Alle Menschen streben von Natur nach Wissen' (πάντες ἄνθεωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει) und Cic. Off. 1, 18 omnes .. trahimur et ducimur ad cognitionis et scientiae cupiditatem 'Alle .. werden wir gezogen und geleitet zur Begier nach Wissen und Erkenntnis' (Übers. Büchner).

ἄνθοωπος: man braucht nicht mit Meineke und Cobet ἄνθοωπος zu schreiben: wenn ein Substantiv als Gattungsbezeichnung gebraucht wird, kann der Artikel wegbleiben, vgl. den homo mensura-Satz πάντων χοημάτων μέτρον ἄνθοωπος (Pl. Tht. 152 a 3 = Protag. B 1 D.-K.). Arist. PA 656 a 12 f. μόνον .. ὀρθόν ἐστι τῶν ζώων ἄνθοωπος. Probl. 950 b 32 f. διὰ τί ἄνθρωπος ... ζώων ἀπάντων ἀδικώτατόν ἐστιν; Eth. Eud. 1242 a 25 f. κοινωνικὸν ἄνθοωπος ζῷον. Pol. 1253 a 2 f. ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον ebd. a 32. 1278 b 19 usw. usw. Pl. Prot. 313 c 5 ἀφ' ὧν ψυχὴ τρέφεται.

4 die Vorstufe dazu ist die Freude an Fabeln: auch hierzu vergleicht Casaubonus Aristoteles: Met. 982 b 18 f. ὁ φιλόμυθος (Ab, Alex.: φιλόμυθος ὁ E, Ascl.) φιλόσοφός πώς ἐστιν ' ὁ γὰο μῦθος σύγκειται ἐκ θαυμασίων 'wer Freude an Fabeln hat ist in gewissem Sinne ein Philosoph: denn die Fabel besteht aus Erstaunlichem' (und aus dem Erstaunen hat sich die Philosophie entwickelt: ebd. 13 f.; vgl. unten zu 61, 6-8).

6 f. Vgl. [Plut.] De Homero 2, 6, 2 ἀεὶ τὰ καινὰ καὶ ἔξω τοῦ προχείρου θαυμάζεται καὶ τὸν ἀκροατὴν ἐπάγεται und Hillgruber zur Stelle.

18f. Lamia: ein Schreckgespenst: Schwenn RE und Johnston NP s. v. (1). Gorgo: mythisches Ungeheuer: Ziegler RE und Bremmer NP s. v. (1). Ephialtes: der Dämon des Alpdrucks: Tümpel RE s. v. (2). Weiss LIMC III 1, 801-3. W. H. Roscher, Ephialtes (Abhandl. Leipzig XX 2), Leipzig 1900.

Mormolyke (oder kurz Mormo): der griechische Kinderschreck: Tambornino RE und Johnston NP s.v. Mormo.

22 gar: vὴ Δία in einer Aufzählung drückt eine Klimax aus, vgl. 45, 26. 50, 27 f. 56, 21. 66, 13. 468, 11. 534, 24. Lucian. Somn. 2 ἢ βόας ἢ ἵππους ἢ καὶ νὴ Δί' ἀνθρώπους ἀνέπλαττον. π. ὕψ. 39, 2 (vgl. Mnem. IV 24, 1971, 379). Epict. Diss. 1, 6, 10; das entspricht der allgemeinen Höherschätzung des Sehens vor dem Hören (der Strabon nur unten 117, 33 f. als Anwalt in eigener Sache untreu wird).

**24 f. ἢ διὰ λόγων ἢ διὰ τύπων ὁρατῶν τινῶν:** entspricht der Alternative 20–3 ὅταν ἀκούωσι ... ἢ ... ὁρῶσι γραφὰς ἢ ξόανα ἢ πλάσματα.

25 προσδέχωνται wird seit Xylander — der es seltsam zeugmatisch mit 'audiunt' übersetzte — fälschlich als 'aufnehmen' verstanden; richtig schon Guarino: 'expectant'.

25 f. περιπεσείν τινας: sc. αὐταῖς (i.e. ταῖς κολάσεσιν).

26 Die Zuordnung der Frauen zu dem gewöhnlichen Volk erklärt sich aus dem auch bei uns noch lange bis in die neuere Zeit selbstverständlichen Ausschluss der Frauen von höherer Bildung.

ἐπαγαγεῖν: vgl. LSJ s. v. ἐπάγω I 3.

28 "Ist die jetzt gangbare Lesart bei Strabon I p. 19 Cas. οὐ γὰρ ὅχλον γε ... καὶ πίστιν ... unverfälscht? Ist sie es, so muss man πίστις, das durch den Zusammenhang eine religiöse Färbung erhält, von der treuen Wahrung des Eidschwurs verstehen, fides iuris iurandi" J. Bernays, Gesammelte Abhandlungen 1, Berlin 1885, 221²; Bernays dachte also offenbar an die Möglichkeit dass die Worte καὶ πίστιν in der Bedeutung 'und Glauben' von einem christlichen Leser interpoliert worden sind.

der Furcht vor den Göttern (δεισιδαιμονίας): vgl. zu 761, 22.

29 f. Donnerkeil: Attribut des Zeus.

Aigis: der Schild des Zeus (vgl. zu 168, 3 f.).

Dreizack: Attribut Poseidons.

Fackeln: Attribut der Hekate.

Schlangen: Attribut der Athena.

Thyrsoslanzen: Attribut des Dionysos. Groskurd hat darauf hingewiesen dass θυρσόλογχα hier ebenso wie bei Kallixeinos FGrHist 627 F2 — dem einzigen anderen Beleg für das Wort — als Substantiv zu fassen ist: die von Xylander gelegte (von Forbiger vergeblich verteidigte) Verbindung θυρσόλογχα τῶν θεῶν ὅπλα würde suggerieren dass noch andere Götter als Dionysos den Thyrsosstab trugen (außerdem wäre θυρσόλογχα ὅπλα eine Strabon kaum zumutbare dichterische Wendung); τῶν θεῶν ὅπλα ist vielmehr — wie bereits Guarino gesehen hat — Apposition zu der ganzen Aufzählung von Waffen individueller Götter (dass so auch Schlangen als Waffen bezeichnet werden ist, entgegen Forbiger, Strabon ohne weiteres zuzutrauen: vgl. zu 380, 12 f.).

31 ἀπεδέξαντο: vgl. 18, 31 und siehe zu 146, 2.

6 Man kann sich fragen ob hier nicht είς (τὸ) μέσον zu schreiben sei (vgl. 16, 15, 18, 7, 474, 6, 703, 35), doch vgl. 285, 15, 476, 27.

7 f. Die Parenthese sieht nach einem nachträglichen Zusatz aus (vgl. Prolegomena B 1).

Fabelschreiber: gr. mythographoi; bei frühen Historikern wie Hekataios, Akusilaos und Pherekydes spielt der Mythos tatsächlich noch eine große Rolle; mit den Naturforschern könnten z.B. Parmenides und Empedokles gemeint sein, die ihrer Lehre eine mythische Einkleidung gegeben haben.

10 ff. Zu dem Element der 'Lüge' in der Dichtung siehe Kiessling-Heinze und Brink zu Hor. A.P. 151. Meijering a.a.O. (zu 18, 31-27, 6) 244<sup>21</sup>.

10 Zu dem adverbialen πολύ μέρος vgl. 247, 7. 395, 24.

èv 8'èri0 et ist, wie schon Casaubonus gesehen hat, eine homerische Formel, mit der in der *Ilias* öfter das Hinzufügen eines Bestandteils bezeichnet wird (18,541.550.561.607.23,170) (an den Gebrauch derselben Formel für das Legen der Todeslose auf die Schicksalswaage [Il. 8,70.22,210], auf den Cobet [Misc. 108] hinweist, ist hier natürlich nicht zu denken); die Beschreibung von Homers Verfahren mit seinen eigenen Worten wird Z.12f. fortgesetzt.

11 ἀποδεχόμενος: zu 146, 2.

14 f. der Historiker und der der die Wirklichkeit darstellt (τῷ ἰστοριπῷ καὶ τῷ τὰ ὄντα λέγοντι): ein Hendiadyoin, vgl. zu 141, 20 f.

In dem überlieferten τὸ αὐτὸ τέλος τοῦ ἱστορικοῦ καὶ τοῦ τὰ ὄντα λέγοντος wäre der nach τὸ αὐτὸ zu erwartende Dativ durch einen von τέλος abhängigen Genetiv ersetzt; das findet sich zwar einmal bei Euripides (Hel. 487 f. ὄνομα δὲ ταὐτὸν τῆς ἐμῆς ἔχουσά τις δάμαρτος [Herc. 31 ist entgegen Pearson keine Parallele, siehe Wilamowitz zur Stelle]), wäre aber bei Strabon eine seinem Stil ganz zuwiderlaufende Verschrobenheit (doch siehe auch Rydbeck a.a.O. [zu 88, 8] 46–50).

15 f. Zimmermann 1888, 125 f. führt auch schon diesen Satz auf Polybios zurück.

17 Vgl. 26, 22 f.

18 προσπίπτειν wird nicht nur von Eindrücken gesagt die auf die Sinne wirken (vgl. z.B. 536, 20. S.E.P. 3, 51 καὶ αἱ όδμαὶ τῷ ὁινὶ καὶ οἱ χυμοὶ αὖ τῷ γλώττη προσπίπτουσιν καὶ τὰ τὴν ἀφὴν κινοῦντα ὁμοίως τῷ ἀφῷ. ders. M. 1, 117. 7, 85. Plut. Qu. conv. 4, 4, 3, 669 A) sondern auch von Gedanken die sich einstellen: vgl. z.B. 35, 34 f. Plut. Ant. 9, 2 ὑπόνοια ... τῷ ᾿Αντωνίῳ προσέπεσεν. Epict. Diss. 1, 20, 11 πᾶσαν φαντασίαν παραπροσδεχόμεθα ἡ γὰρ ζημία οὐ προσπίπτει. S.E.M. 7, 131 τὸ .. τινι μόνῳ προσπίπτον (opp. τὸ κοινῷ πᾶσι φαινόμενον). Μ. Ant. 7, 13, 2 μᾶλλον .. σοι ἡ τούτου νόησις προσπεσεῖται, ἐὰν κτλ. Plut. De fato 7, 572 B οἶον δ'ἐστὶ τοῦτο, εἰ καὶ μὴ ἐκ τῶν ἄρτι ὑηθέντων, ἀλλ' ἔκ γε τῶν ἐν Φαίδωνι γεγραμμένων σαφέστατα προσπίπτει; bei Sextus Empiricus in Verbindung mit αὐτόθεν oder dgl. von etwas unmittelbar Einleuchtendem: M. 1, 300. P. 2, 168. 3, 6.

Dass Strabon unmittelbar nach ὡς εἰκός mit einem ὡς fortfährt, an dessen Stelle er auch ὅτι hätte gebrauchen können, ist unschön, und man könnte einen Augenblick versucht sein, Toup zu folgen, der dieses ὡς tilgen wollte und übersetzte 'Verisimilius enim sonat, si quis ita mentiatur, ut vera falsis admisceat'; aber nicht nur hätte es dann, wie Groskurd mit Recht bemerkt, ὥστε statt εἰ heißen sollen: man müsste auch noch ψεύδοιτο durch ψεύδηται ersetzen.

20 ἐπιχειρῶν: vgl. zu 77, 26.

23-21, 12 Vgl. 149, 1-20.

Ip.21C.

23 Aiolos: bei Homer (Od. 10, 1 ff.) der Herr der Winde; vgl. 23, 29 ff. Die bei Strabon entweder einstimmig (außer an unserer Stelle auch 23, 29. 24, 5. 26, 22) oder (276, 20. 25) jedenfalls in den besten Handschriften überlieferte Akzentuierung Αἰόλος entspricht Herodians Vorschrift (Arcad. 56, 6 f. Barker = 63, 11 f. Schmidt) τὸ δὰ αἰόλος εἴτε κύριον εἴτε ἐπίθετον παροξύνεται; dagegen verlangte Philoponos Π. τῶν διαφ. τον. p.7,48 f. Egenolff (= K. Latte – H. Erbse, Lexica Graeca minora, Hildesheim 1965, 361, 48 f.) für den Eigennamen die Barytonese.

24 τῶν περὶ τὴν Λιπάραν νήσων: d.h. Lipara mit den umliegenden Inseln, vgl. ZPE 71, 1988, 38-40.

25 Zyklopen und Laistrygonen: wilde Völker, zu denen Odysseus bei Homer verschlagen wird (Od. 9, 106 ff. 10, 81 ff.).

26 f. des Sundes: der Straße von Messina, vgl. zu 71, 10.

Charybdis: zu 268, 10-4. Skyllaion: zu 256, 31-3.

28-33 Vgl. 6, 16-23.

29 πρόσβορρον καὶ ζοφώδη: sc. ὄντα; vgl. zu 687, 33 f.

21 1 Der asyndetische Anschluss von ὡσαύτως ist, wie schon Casaubonus gesehen hat, inakzeptabel (es sei denn man würde ὡσαύτως auf eine Stufe stellen mit den Demonstrativa, nach denen δέ oft wegbleibt: siehe zu 15, 31). Nur kann man sich fragen ob ὡσαύτως (δέ) (bei Strabon 54, 14. 142, 23. 468, 7. 522, 15) oder ὡς (δ΄) αὕτως (bei Strabon 45 x: 2, 6. 27. 11, 20 f. usw.) zu schreiben ist; für das letztere könnte seine viel größere Häufigkeit sprechen. Die Strabonhandschriften bieten dieses Asyndeton noch an drei weiteren Stellen: 89, 29 f. 150, 7 f. 197, 6.

1 f. Iasons Fahrt nach Aia: die Argonautenfahrt; Aia war der mythische Name für das Land der Kolcher (etwa das heutige Abchasien und W.-Georgien: zu 498,7).

Zu der Argonautenfahrt als Vorbild Homers vgl. 46, 18 ff. mit Komm.

2 Kirke: die berühmte Zauberin der Odyssee: zu 224, 10 f.

Medea: die Tochter des Kolcherkönigs Aietes, die sich in Iason verliebte und ihm unter anderem durch Zaubermittel half, die ihm von Aietes gestellten Aufgaben zu erfüllen.

3 f. Homer nennt Kirke eine leibliche Schwester des Aietes (Od. 10, 137); nach Strabon hätte er diese Verwandtschaft (συγγένειαν: der überlieferte Plural συγγενείας ist eine offensichtliche Angleichung an das vorangehende ὁμοιοτροπίας) also selber erfunden.

4f. in Italien: am Monte Circeo, siehe 232, 27 ff.

5 hinaus in den Ozean versetzt: das Hinaus-in-den-Ozean-verlegen (gr. exo-keanizein, exokeanismos; der Terminus technicus wird in Z. 17 f. umschrieben) gehört zu den Manipulationen die Homer nach Strabon mit der Wirklichkeit vorgenommen hat (vgl. Z. 22 f. 44, 27. 46, 24 f. 299, 21 und siehe zu 18, 31-27, 6); es wird auch von den Homerinterpreten gesagt wenn sie von Homer Erzähltes auf den Ozean beziehen (vgl. 25, 24. 26, 2. 42, 29). Eustathios, der das Wort wiederholt gebraucht (z. B. Il. 1050, 63. Op. min. 204, 85 Wirth. Opusc. 69, 40. 93, 95 Tafel), hat es offensichtlich aus Strabon.

6-8 Zu der Heimfahrt der Argonauten über die westlichen Meere siehe Jessen RE s.v. Argonautai 768,63 ff. Was es bei den Keraunischen Bergen (zu 316,31) für Spuren gab, hören wir weder bei Strabon noch in anderen Quellen; zu den Spuren an der Adria siehe 215,33 ff. 315,7 f.; am Poseidoniatischen Golf (dem Golf von Salerno: zu 251,9 f.): 252,2; auf den Inseln vor dem Tyrrhenischen (d. h. der Toscana: zu 218,25-227,6): 224,11-3.

## 9 die Kyaneen: zu 319, 26 f.

Symplegaden, d. h. 'Zusammenschlagende' (sc. Felsen), hießen in der Argonautensage zwei abwechselnd zusammenschlagende und auseinanderweichende Felsen, zwischen denen die Argo hindurchfahren musste (und die, nachdem dies gelungen war, sich nicht mehr bewegten): Türk RE s. v. Symplegades. Diese scheinbar wilde Phantasie hat bereits Eratosthenes überzeugend aus der tatsächlichen Erfahrung der durch den Bosporus Schiffenden erklärt. Vgl. ΣΑ Ε. Med. 2 (2, 141, 17 ff. Schwartz; bei Berger [fr. III B 80] steht nur das verkürzte ΣΒ) 'Ερατοσθένης δ'ἐν τῷ τρίτῳ τῷν Γεωγραφουμένων φησὶ περὶ αὐτῶν (sc. τῶν Συμπληγάδων)' καλοῦσι δὲ Συμπληγάδας οὕτως. καθ' ὃν καιρὸν ἄν τις πρὸς τὰ δεξιὰ ἐκκλίνη, σφόδρα φαντάζεται τὰς

Ip.21C.

πέτρας συναγομένας, ὅταν δὲ κατὰ μέσον, ὁρῷ διισταμένας καὶ ἔμπαλιν εἰς τὰ άριστερά διαλλάξας δρά συντρεχούσας, τούτου δὲ πολλάχις γενομένου Συμπληγάδας αὐτάς φησι κεκλῆσθαι διὰ τὴν συνδρομὴν (καὶ add. Cobet ap. I. Geel, Euripidis Phoenissae ..., Lugduni Bat. 1846, 270) διάστασιν τῆς φαντασίας Eratosthenes im dritten Buch seiner Geographumena sagt über sie (sc. die Symplegaden): man nennt sie Symplegaden aus folgendem Grunde. In dem Augenblick wo man nach rechts steuert, bekommt man den Eindruck dass die Felsen ganz nahe aneinanderrücken; steuert man dagegen zur Mitte, dann sieht man sie sich öffnen, und wendet man wiederum nach links, dann sieht man sie sich aufeinander zu bewegen. Da dies oft geschah, seien sie, sagt er, Symplegaden genannt worden wegen des dem Auge sich darbietenden Zusammenrückens und Auseinanderweichens'. Ähnlich Dionysios v. Byzanz (Brodersen-Di Marco NP s. v. Dionysios [28]) in seiner Beschreibung des Bosporus (p. 2, 17 ff. Güngerich): ὑποτροχάζουσι δ'άλλήλαις αί τῶν ἠπείρων ἄκραι καὶ τῷ παρὰ μικρὸν ἐξαπατῶσιν ὡς εἴργουσαι τοῦ πρόσω τοὺς πλέοντας. ἔνθεν μοι δοκοῦσι καὶ Συμπληγάδας ὀνομάσαι τὰς πέτρας, έπειδή προσπλεόντων τε διίστανται καὶ ἀναχωρούντων συνίασι ψευδομένης τῆς προσόψεως τὴν δόξαν. ὅ τι γὰρ δοκεῖ πέρας εἶναι τοῦτ' ἔστιν αὖθις ἀρχή 'Die Landspitzen der Kontinente überlappen einander und täuschen die Schiffenden, da es fast so scheint als blockierten sie die Weiterfahrt; daher, glaube ich, haben sie die Felsen Symplegaden genannt, weil sie, wenn man auf sie zu schifft, sich öffnen, und wenn man von ihnen wegfährt, sich zusammenschliessen, indem der Anblick die Meinung täuscht; ist doch das was ein Ende scheint ein neuer Anfang'. Vgl. L. Radermacher, Mythos und Sage bei den Griechen, Baden bei Wien - Leipzig 1938, 197: "Jeder, der einen zwischen Bergzügen fliessenden Strom, wie Donau oder Rhein, oder eine Meerenge zwischen Felsmassiv befahren hat, erfährt es, dass die Höhen aus der Ferne wie eine geschlossene Wand dastehen, erst beim Näherkommen zeigt sich die Durchfahrt, und sie schliesst sich den Blicken wieder, wenn das Schiff die Engen in einiger Entfernung hinter sich gelassen hat".

10 die Byzantinische Mündung: den nördlichen Ausgang des Bosporus.

10-3 Zu dem kausalen παρά siehe zu 648, 25 f.

11 Aiaie, 'die Aiäische', ist bei Homer Beiwort der Kirke (Od. 9, 32. 12, 268. 273) und Name der Insel auf der sie wohnt (Od. 10, 135. 11, 70, 12, 3).

Plankten, d.h. 'Wandernde' (sc. Felsen), wurden nach Homer Od. 12,59 ff. die gefährlichen Felsen, an denen die Argo vorbeifahren musste, von den Göttern genannt; bei ihm sind sie für Odysseus eine Alternative zu der Durchfahrt zwischen Skylla und Charybdis (siehe zu Z. 12 f.): Heubeck zu Od. 12,55-72. Gisinger RE s.v. Planktai.

12 Das nach πλοῦς überlieferte τοῦ Ἰάσονος ist eine offenkundige Interpolation, die Strabons Argumentation völlig verkennt.

erschien: sc. dem Publikum Homers (vgl. oben 20, 18f.).

12 f. Mit der 'Fahrt zwischen den Felsen hindurch' (ὁ διὰ τῶν σκοπέλων πλοῦς) ist Odysseus' Fahrt durch die Enge zwischen Skylla und Charybdis (Od. 12, 200–59) gemeint (zu deren Bezeichnung als Felsen [σκόπελοι] vgl. Od. 12, 73. 101 f. 239).

'Skyllaion' (τὸ Σκύλλαιον) ist Aujacs überzeugende Korrektur des hier überlieferten 'Skylla' (τὴν Σκύλλαν): die Skylla ist ein Phantasiegebilde Homers (vgl. 22, 6), die tatsächliche Grundlage aber, auf der es beruht (vgl. 20, 23), war das Skyllaion, vgl. 20, 26 f. 23, 20.

- 13 Zu ἄσπερ 'gleichsam' vgl. zu 818, 12 f.
- 15 Zu δοκεῖν 'meinen' vgl. zu 50,7.
  die Säulen: die Straße von Gibraltar: zu 6, 12.

16 f. schlechthin als 'das Meer': das Schwarze Meer, gr. Pontos Euxeinos, wurde oft auch nur Pontos, d.h. 'das Meer', genannt.

wie Homer als 'den Dichter': d. h. ebenso wie wir Homer als 'den Dichter' bezeichnen (zu Strabons Kürze vgl. zu 217, 18).

17 f. μετήνεγκε ... πρὸς τὸν ἸΩκεανόν: Umschreibung des technischen Ausdrucks ἐζωκεάνισε (vgl. zu Z.5).

τὰ ἐκ τοῦ Πόντου: statt τὰ ἐν τῷ Πόντῳ durch Attraktion an μετήνεγκε; vgl. zu 218, 4.

19-25 Vgl. 34, 29-36.

23 dem auf dem Floß Schiffenden: Odysseus.

Ip. 22 C.

26 Die von Keaney aus dem cod. Marc. 444 veröffentlichte Bemerkung ὁ δὲ Κρατῖνος (fr. 156 K.-A.) καὶ Στράβων Γεωγραφικοῖς μονόμματος εἰρήκεσαν ist natürlich auf jeden Fall mit Keaney auf unsere Stelle zu beziehen; aber das Wort μονόμματος kommt noch an drei weiteren Stellen bei Strabon vor: 43, 12. 299, 12 (beide Male ausdrücklich aus Aischylos [F 434a] zitiert) und 711, 20 (in einem Exzerpt aus Megasthenes), und es lässt sich nicht ganz ausschließen dass der Urheber dieser Bemerkung den jeweiligen Kontext unberücksichtigt gelassen und auch diese Stellen gemeint hat.

27 f. Über die Arimaspen und Aristeas siehe zu 507, 20 f. Aristeas, den Strabon in anderem Zusammenhang (589, 2 f.) als einen Scharlatan katexochen bezeichnet, ist ihm hier, wo es darum geht seine (? vgl. 639, 1 f.) Hypothese zu unterbauen, als Gewährsmann gut genug!

29-22,4 = Eratosth. fr. IA2 Berger. Vgl. 149, 2 ff.

31 καὶ βέλτιον καὶ χεῖρον: kontrastierende Komparative: vgl. zu 149, 3f.

- 22 1-3 Zu solchen Spuren in Italien siehe 214, 28f. 215, 5ff. 244, 8f. 245, 17f. 253, 7f. 255, 23f. 283, 34ff.; in Iberien: 149, 31-4. 157, 1ff.
  - 5 f. Zyklopen und Laistrygonen: zu 20, 25. μεγέθη Κυκλώπων καὶ Λαιστουγόνων: zu 694, 15.
  - 6 Skylla: das gegenüber der Charybdis in einer Grotte hausende sechsköpfige Ungeheuer, das in der Odyssee 12, 86-100 beschrieben wird: Schmidt RE und Harder NP s. v. (1).

8-11 Auf den ersten Blick scheint es als fehle in diesem Satz eine Negation: die Landung in Ithaka, der Freiermord und die Schlacht zwischen Odysseus und den Ithakesiern sind ja tatsächliche, den Z. 4-7 aufgezählten Wundergeschichten entgegengesetzte Ereignisse. Daher hat Guarino 'si hoc modo Ulyssem Ithacam revertisse neget' übersetzt, Casaubonus (οὐ) φαίη bzw. φαίη (μὴ) und Korais (μὴ) φαίη schreiben wollen. Aber die Worte 'auf diese Art' (τοῦτον τὸν τρόπον) verbieten dies: es handelt sich nicht darum dass jemand die Historizität der Landung in Ithaka usw. leugnen, sondern dass er behaupten würde, diese Ereignisse hätten sich genau so zugetragen wie Homer sie beschreibt; damit würde er denselben Fehler machen wie der so-

eben gerügte Interpret, nämlich die Bearbeitung (διασκευή) – hier mit den Worten 'auf diese Art' bezeichnet – als Wirklichkeit nehmen.

10 f. την έπι τοῦ ἀγροῦ συστᾶσαν μάχην τοῖς Ἰθακησίοις πρὸς αὐτόν: zu der Wortstellung vgl. zu 545, 20.

16 Faseler (φλύαρον): vgl. zu 17, 33.

17 zur Tüchtigkeit (πρὸς ἀρετήν): sc. eines Dichters, vgl. 16, 28-31; Casaubonus wollte ποιητοῦ ergänzen, aber Strabon hat das offenbar absichtlich weggelassen um Eratosthenes' Standpunkt noch unhaltbarer erscheinen zu lassen!

19 die Gorgonen: Gorgo (zu 19, 18 f.) und ihre beiden Schwestern. Geryones: zu 169, 21-8.

21 f. allein schon (αὐτοῦ): vgl. zu 623, 18.

22-5 = Eratosth. fr. III B 115 Berger.

22 die Sirenen: gr. Seirenes, die weiblichen Dämonen die bei Homer (Od. 12, 39-54. 158-200) die Vorüberfahrenden mit ihrem bezaubernden Gesang an die Küste locken, wo sie scheitern und zu Tode kommen: Heubeck zu Od. 12, 39-54. Zwicker RE und Nünlist-Bäbler NP s.v.

22 f. Pelorias: die nö. Spitze Siziliens, vgl. zu 265, 29.

23 f. Seirenussen: zu 247, 19.

zweitausend Stadien: das Stadion (bei Strabon immer Maskulinum, siehe zu 74,32) war das größte Längenmaß der Griechen, 185 m (siehe Dicks 1960, 42-6. CR 21, 1971, 193 f.), <sup>1</sup>/<sub>8</sub> der römischen Meile (siehe 322, 31 ff. mit Komm.).

- 25 den Kymäischen und den Poseidoniatischen Golf: den Golf von Neapel und den Golf von Salerno, siehe zu 247, 23-8 bzw. 251, 9 f.
- (τον) Ποσειδωνιάτην: der Artikel ist unentbehrlich: seine Nichtsetzung würde eine Zusammenfassung der beiden Golfe zu einer Einheit ausdrücken

(siehe zu 555, 31), die der Kontext ja gerade ausschließt; vgl. zum Überfluss 492, 16 ὁ διείργων ἰσθμὸς τήν τε Ποντικήν καὶ τὴν Κιλικίαν θάλατταν.

25-31 Ein gutes Beispiel von Strabons manchmal recht irritierender Krittelsucht: die Unrichtigkeit von Eratosthenes' Angaben über die Seirenussen beeinträchtigt ja in keiner Weise die Kraft seines Arguments ("Strabo aperte cum umbra dimicuit, cum descriptio insularum nihil ad rem Eratosthenis fecerit" Bernhardy, Erat. 30); außerdem ist aber auch Strabons Kritik an diesen Angaben unberechtigt: "Der Monte di S. Costanzo, der das Athenaeon bildet, ist einer der höchsten Berge der ganzen Halbinsel, und auch mit den drei Gipfeln hat es seine Richtigkeit, wie sich Jeder überzeugen kann, der, etwa von Messina kommend, mit dem Dampfer in den Golf einfährt" (J. Beloch, Campanien ..., Berlin 1879, 2779).

26 Landzunge (ἀγκών): vgl. zu 580, 4.

27 Surrentum: zu 247, 18.

28 Kapriai: das heutige Capri: zu 248, 26-9.

28 f. das Heiligtum der Sirenen: zu 247, 22.

29f. drei vorgelagerte - Inseln: zu 247, 21 f.

31 das Athenaion: zu 247, 19.

34 ζητουμένου μτλ.: zu dem Asyndeton vgl. zu 483, 15.

23 4 ἐκβεβήκεσαν: augmentloses Plusquamperfekt: zu 698, 32.

5f. das Grabmal der Parthenope: vgl. 246, 6f. mit Komm.

10 f. hatte doch usw. (οὕτε γὰο κτλ.): der Satz soll erklären warum im Vorhergehenden nur von 'glauben' (πιστεύειν) die Rede war: völlige Gewissheit ist hier nicht zu erreichen.

Wenn der Text richtig überliefert ist, ist das erste oöte-Glied zeugmatisch (vgl. zu 380, 12 f.) von πιστεύομεν abhängig gemacht; der Gegensatz 'der

Dichter/wir' hätte eigentlich verlangt οὕτε γὰο τὸν ποιητὴν — πυθέσθαι εἰκὸς οὕθ' ἡμεῖς κτλ.

11 οὐ μὴν οὐδέ: zu 12, 29.

17 f. Συρακούσσαις: zu der Schreibung des Namens siehe zu 269, 20-271, 39.

18f. = Eratosth. fr. IA 15 Berger.

20 Kirkaion: der Monte Circeo: zu 232, 27 ff.

21 Das ή, das seit der ed. pr. in unseren Ausgaben vor καί steht, ist nicht überliefert (vgl. einen ähnlichen Fall unten 28, 14), sondern der falsche Zusatz eines Byzantiners, der es nach dem πότερον in Z. 19 vermisste; wenn es richtig wäre, würde dieses ή, wie Korais gesehen hat, die Tilgung von καί verlangen; in Wirklichkeit tritt eben dieses καί an die Stelle des erwarteten ή (oder sollte es etwa eine Verderbnis von ή sein [vgl. zu 715, 4]?). Zu πότερον-Fragen ohne folgendes ή vgl. zu 300, 16 und siehe KG 2, 532 A. 10.

faseln (φλυαφεῖν): vgl. zu 17, 33.

24–7 Dies ist natürlich kein gültiges Argument: spätere Autoren können auf Homer fußen, und dass man überall darauf erpicht war, Spuren des von Homer Erzählten vorzuweisen, bezeugt Strabon selber des öfteren: vgl. 232, 30 f. 264, 7–18. 339, 20 ff. 596, 33. 597, 16 ff. 650, 14–6. 834, 30 f.; vgl. auch zu 413, 11. 487, 2f. 549, 23–555, 6.

29-24,4 Zu der euhemeristischen Interpretation mythischer Überlieferung vgl. Pédech, RHR 167, 1965, 43 f. Walbank zu Plb. 34, 2, 6-8 und siehe zu 422, 27.

29-31 Dass Polybios dem Aiolos die Kunst der Wettervorhersage zuschrieb, gründete sich wohl auf das was er selber auf den Liparischen Inseln erlebt hatte: siehe 276, 9-21. Doch könnte schon bei E. F 483, wo Cheirons Tochter Hippo Hellens Sohn Aiolos in der Naturlehre unterrichtet, dieser Aiolos mit dem homerischen kontaminiert gewesen sein (zu der Verwechslung der beiden siehe Tümpel RE s. v. Aiolos [1]).

29 f. Aiolos: zu 20, 23.

dem Sund: der Straße von Messina; zu den Strömungen dort siehe 54, 32 ff. mit Komm.

30 f. Verwalter der Winde: so heißt Aiolos bei Homer Od. 10, 21.

31 f. Danaos, der Vater der Danaiden (zu 371, 20), galt als der Erfinder der künstlichen Bewässerung, vgl. 370, 24 mit Komm. Waser RE s. v. 2095, 40 ff. Robert, Gr. Held. 277.

32 f. Atreus, der Vater Agamemnons, soll der Sage nach das Wunder eines Sonnenuntergangs im Osten vorhergesagt haben: Escher RE s.v. 2141, 45–52. Robert, Gr. Held. 295 f. Kannicht zu E. F 397 b.

dem Himmel entgegengesetzten: der Himmel dreht sich, ebenso wie die Sonne, für unsere Wahrnehmung von Ost nach West.

gezeigt hatte (παραδείξαντα): das passt eigentlich nur auf Danaos; zum Zeugma bei Strabon siehe zu 380, 12 f.

### 33 f. Korais vergleicht 762, 19 f.

Cobets ἱεροσμόπουζς γενολμένους ist sehr ansprechend: sieht man doch nicht ein wie Strabon dazu gekommen wäre, mit dem Substantiv μάντεις das Partizip ἱεροσμοπουμένους statt des Substantivs ἱεροσμόπους (vgl. 154, 29) zu koordinieren. Zu γενόμενος 'ehemalig' vgl. F. Preisigke - E. Kiessling, Wörterbuch der griech. Papyrusurkunden 4, Berlin 1944 - Wiesbaden 1993, 422 f. (Hinweis von D. Holwerda).

Walbank zu Plb. 34, 2, 6-8 (vgl. bereits Kokalos 20, 1974, 7) verbindet μάντεις τε — βασιλέας unbegreiflicherweise mit dem Vorhergehenden (er liest ἰεροσμοπουμένους): "just as Danaus and Atreus who made useful discoveries were proclaimed seers and kings with the power of divination"; das ist schon syntaktisch ausgeschlossen, und außerdem haben die über Danaos und Atreus erzählten Geschichten mit Opferbeschauung (ἰεροσμοπεῖσθαι) überhaupt nichts zu tun.

Zu dem Gebrauch von τε zur Anknüpfung weiterer Argumente vgl. zu 610,32.

34-24,2 Chaldäer: zu 739, 9-19.

Magier: 727, 27 f.

6 προσμεμυθεῦσθαι: sc. φησί; vgl. zu 623, 1 f.

7 τὸ δ' ὅλον: vgl. zu 147, 16.

11 f. den Sack der Winde: bei Homer (Od. 10, 19 ff.) gibt Aiolos dem Odysseus einen Ledersack mit auf die Fahrt, in den er alle widrigen Winde eingeschnürt hat (aber als sein Schiff Ithaka schon fast erreicht hat, machen seine Gefährten, die in dem Sack Gold und Silber vermuten, ihn — während Odysseus schläft — auf und beginnt die Irrfahrt aufs neue).

13 f. εἰρῆσθαι: sc. φησί; vgl. zu 623, 1 f.

beim Skyllaion und der Galeotenjagd: ein Hendiadyoin (zu 141, 20 f.); vgl. Z. 26 ff.

Skyllaion: zu 256, 31-3.

Skylla: zu 22, 6.

18 f. Zu dem Zug der Thunfische von der Straße von Gibraltar entlang der spanischen, französischen und italienischen Mittelmeerküste vgl. 225, 28 f. mit Komm.

hineingeraten (ἐμπέσωσι): sc. in die Straße von Messina bzw. "in die strömung am eingang der meerenge" (Vogel 1882, 330); wahrscheinlich war das bei Polybios ohne weiteres klar aus dem Zusammenhang und ist Strabon, wie öfter (vgl. Prolegomena B1), beim Verarbeiten seiner Notizen etwas unsorgfältig gewesen.

κωλυθώσι zeigt dass ἐκπέσωσι eine verfehlte Konjektur ist: es geht nicht darum dass die Thunfische vom richtigen Kurs abkommen, sondern dass sie gleichsam in eine Falle geraten, so dass sie Sizilien — d.h. offenbar dessen Nordküste — nicht mehr erreichen können.

20 οἶον — κητωδῶν: die Genetive sind durch Attraktion an das vorangehende τῶν ζφων entstanden; die Logik würde Dative verlangen.

21 f. Galeoten: außer in diesem Polybiosfragment nur noch bei Lucian. VH 1,35 bezeugter Name (wo nicht, wie Hemsterhuis-Gesner, Wieland und noch LSJ übersetzen, das Wiesel sondern der Fisch gemeint ist: sämtliche dort aufgezählten Geschöpfe haben etwas mit dem Wasser zu tun).

Schwertfische: Gossen RE s.v. Schwertfisch. Thompson, Fishes 178-80.

Hunde: mit 'Hund' wird normalerweise sowohl im Griechischen wie im Lateinischen eine Hai-Art bezeichnet die mit dem Schwertfisch nichts zu tun hat (siehe Thompson, Fishes 136 f.); doch vgl. den 'Schwertfischhund' (ξιφίου πυνός) bei Anaxipp. fr. 2, 3 K.-A.

23 beim Feuer und beim Waldbrand: ein Hendiadyoin; vgl. zu 141, 20 f.

**ἐμπιποσιμένης:** in der Zusammensetzung mit ἐν- verschwand der Nasal von πίμποημι und πίμπλημι durch Dissimilation; vgl. Schwyzer 1,689¹. Mayser I 3,219, 16.44.

26-25,3 Polybios' Beschreibung der Schwertfischjagd "clearly reflects his own experience in watching a procedure which had fascinated him" (Walbank, Kokalos 20, 1974, 15). P. Brydone hat sie noch im 18. Jh. gesehen (A Tour through Sicily and Malta 2, London 1773, 218 f.): "The taking of the Pesce Spada, or sword-fish, is a much more noble diversion (sc. als der Thunfischfang): no art ist made use of to ensnare him; but with a small harpoon, fixed to a long line, they attack him in the open seas, and will often strike him at a very considerable distance. It is exactly the whale-fishing in miniature. The Sicilian fishermen (who are abundantly superstitious) have a Greek sentence (siehe das bei Thompson, Fishes 180 aus Athanasius Kirchers Musurgia zitierte Lied) which they make use of as a charm to bring him near their boats. This is the only bait they use, and they pretend that it is of wonderful efficacy, and absolutely obliges him to follow them; but if unfortunately he should overhear them speak a word of Italian, he dashes under water immediately, and will appear no more. As these fish are commonly of a great size and strength, they will sometimes run for hours after they are struck, and afford excellent sport. - I have seen them with a sword four or five feet long, and extremely sharp; which gives them a very formidable appearance in the water, particularly after they are wounded. The flesh of these animals is excellent; it is more like beef than fish, and the common way of dressing it is in steaks. The fishing of the pesce spada is most considerable in the sea of Messina". Vgl. auch die Beschreibung von F. Willughby (De historia piscium libri quatuor ..., Oxonii 1686, 162): "Nos cum Messanae essemus, conducta navicula Scyllam profecti sumus, ut eorum (sc. Gladiorum piscium) piscationi interesse, modumque capiendi observare possemus, qui hujusmodi fuit. In clivis excelsis mari imminentibus speculatores constituuntur, qui locum motumque omnem piscium observent, nautisque qui in scaphis inferius expectant vel voce vel signis pactis indicent, quo scaphae agendae sunt. Quibus obtemperantes remiges, cum jam piscibus appropinquare caeperint, unus aliquis piscandi peritus malum parvum in scapha

ad id erectum conscendit, et piscis ejus quem sibi feriendum destinavit, motum observat, signisque datis remiges monet quo naviculam impellere, quando flectere et circumagere debent; cumque ad piscem proxime accesserit, piscator de malo confestim descendit, arreptaque fuscina seu hasta telo utrinque hamato, ceu cuspide (quae tamen a ligno facile abscedit) communita in prora stans, vulnus incutit. Reliqua ipsius Polybii verbis, a Strabone lib. I citatis, et a Gesnero in hujus piscis historia Latine redditis, exsequar, cum conveniant omnino cum iis quae nos observavimus" (folgt lateinische Übersetzung der Worte 24, 31 εἶτ² – 39 εὐανάληπτον).

27 Oben steht (ἐφέστηκε): d. h. auf dem Skyllaion (einem ins Meer vorspringenden Felsen: 256, 32).

ύφοςμοῦσι δ': Alys schlagende Korrektur des überlieferten ὑφοςμοῦσιν, beseitigt erstens das Problem des in der Luft hängenden δύο (das eigentlich δυσί hätte lauten müssen [vgl. zu 161, 3; indeklinables δύο kommt bei Strabon nur im Genetiv vor: siehe zu 551, 6] um sich an den Dativ ὑφοςμοῦσιν anschließen zu können) und ergibt außerdem eine natürlichere Erzählweise.

28-30 Die Zeitangabe σημήναντος — γαλεώτου ist dadurch dass die Arbeitsteilung der beiden Insassen unmittelbar an die Worte δύο καθ' ἔκαστον σκαφίδιον angeschlossen worden ist, an eine erzähltechnisch ungeschickte Stelle geraten; Millers Vorschlag σημήναντος (δὲ) (mit φέρεται — ζῷον als Parenthese) ist dadurch dass er in Z. 31 die Änderung von δέ in τε nötig macht wenig attraktiv.

30 τοῦ γαλεώτου: wenn richtig überliefert, ein kollektiver Singular: vgl. δ θύννος 145, 18. 225, 28, ἡ πηλαμύς 320, 4, ἡ γέρανος 35, 3 f.

31 ὁ μέν: ein μέν solitarium; vgl. zu 586, 31.

ἔπληξεν ... ἐξέσπασεν: gnomische Aoriste, die plötzliche Handlungen beschreiben: vgl. zu 143, 20-3.

37-9 "It is not of course true that oak sinks in water; but perhaps the metal was fixed in the oak" Walbank.

37 f. Zu der Stellung von τε siehe zu 651, 12.

1f. Vgl. Trebius Niger bei Plin. N.H. 32, 15 (nach dem Schwertfische mit

Ip. 25 C.

ihrem Sporn Schiffe zum Sinken gebracht haben) und das Zitat aus Conrad Gesner bei Gossen RE s.v. Schwertfisch 818, 51–7.

3 Der überlieferte Text würde bedeuten dass mit τὴν θήραν hier nicht, wie man erwartet, die soeben ausführlich beschriebene Jagd, sondern die Jagdart des Schwertfisches gemeint wäre, die hier völlig irrelevant ist; außerdem wäre 'Jagd' eine wenig passende Bezeichnung für die Selbstverteidigung eines Tieres. Reiske dachte daher an den Ausfall eines qualifizierenden Adjektivs zu θήραν und Madvig (Adv. 1,523) schlug δημτηρίαν statt καὶ θήραν vor. Aber die evident richtige Lösung ist — wie zuerst Papabasileiou, dann Aly, und unabhängig von ihnen jetzt auch Holwerda gesehen hat — dass man κατὰ statt καὶ schreibt: bei der Jagd verteidigt der Fisch sich mit dem Maximum seiner Kraft (ἀμμή), das der Kraft des Wildschweins gleichkommt. Zu der Verwechslung κατά/καί vgl. z.B. 274, 4. 334, 8. 339, 31. 364, 6. 686, 13 f. 804, 19. Diod. 18, 20, 7 (καὶ φυγόντες F statt καταφυγόντες). D.H. Comp. 26 p. 139, 11 U.-R. Plut. Brut. 33, 2; Holwerda weist noch auf Thuc. 6, 104, 2. 8, 83, 2. Arist. Rhet. 1388 b 31.

4-6 "Εκ τε δη ... καὶ έκ κτλ.: zu dieser Wendung vgl. zu 568, 15.

7 ὁμοίων: sc. ὄντων; vgl. zu 687, 33 f.

7f. Vgl. 4, 25f. und siehe zu 43, 21ff.

9 f. Siehe 834, 29–33.

11 Veränderungen: vgl. z. B. 37, 20.

12 dichterische Freiheit, die aus Geschichte, Darstellung und Fabel besteht (ποιητικήν ἐξουσίαν, ἡ συνέστηκεν ἐξ ἱστορίας καὶ διαθέσεως καὶ μύθου): ein seltsam verkürzter Ausdruck (zu Strabons Kürze siehe zu 217, 18), der offenbar bedeutet 'poetic license, which allows him besides ἰστορία to also incorporate διάθεσις and μῦθος into his poem' (Roos Meijering a.a.O. [zu 18, 31-27, 6] 61): die drei Komponenten sind nicht Bestandteile der dichterischen Freiheit sondern der Dichtung überhaupt (vgl. die Paraphrase der Chrestomathie [κς'] ὅτι ἡ ποιητικὴ σύγκειται ἐξ ἱστορίας καὶ διαθέσεως καὶ μύθου), und die dichterische Freiheit besteht nur in den beiden letzteren, der Darstellung (διάθεσις; 'Einkleidung' Forbiger) und der Fabel (μῦθος;

vgl. zu 18,31); zu dem Begriff 'dichterische Freiheit' vgl. Meijering a.a.O. 62-7.

13-6 Dies geht so gut wie sicher auf Eratosthenes zurück, vgl. oben 16, 18-22; vgl. Walbank zu der Stelle (p. 585).

13 Schiffskatalog (oder kurz *Katalog*, vgl. z.B. 27, 22): Bezeichnung für die Aufzählung der griechischen Kontingente vor Troja im 2. Gesang der *Ilias* (494–759).

14-6 'felsig' (πετφήεσσαν): Il. 2,496. 519. 640, 'zu äußerst liegend' (ἐσχατόωσαν): Il. 2,508. 616, 'taubenreich' (πολυτφήφωνα): Il. 2,502. 582, 'meeresnah' (ἀγχίαλον): Il. 2,640. 697.

16 ἐνέργειαν braucht nicht in ἐνάργειαν geändert zu werden: siehe die von Roos Meijering a.a.O. (zu 18, 31-27,6) 36 f. verglichenen Parallelen.
Zu der Verwechslung von ὡς und καί siehe zu 6, 20.

17 Vergnügen und Erstaunen (ἡδονὴν καὶ ἔκπληξιν): vgl. R. Heinze, Virgils epische Technik, Leipzig - Berlin <sup>3</sup>1915, 466 f.

18 f. φιλοσόφημα wird hier fast immer als 'philosophisches Werk' verstanden; aber abgesehen davon dass das doch eine sogar für Homers Verteidiger zu weit gehende Bezeichnung seiner Dichtungen wäre, deuten die Worte, mit denen anschließend (Z. 19-21) Eratosthenes' gegenteilige Ansicht wiedergegeben wird, entschieden auf die Bedeutung 'Gegenstand philosophischer Betrachtung' (vgl. Arist. Cael. 294 a 19 f.); richtig Guarino ('sapientiae studium'), Aujac ('ample matière à méditation').

ἐκείνου: sc. Ὁμήρου, aus Ὁμηρικόν zu entnehmen; siehe zu 629, 18.

22 τε (besser bezeugt als δέ; zu der Verwechslung der beiden Partikeln nach einem -v siehe zu 367, 10) fügt eine weitere Bemerkung des Polybios hinzu, vgl. zu 610, 32.

24 in den Ozean hinaus zu verlegen (ἐξωκεανίζειν): zu 21, 5.

25 Maleai: Kap Malea, die sö. Spitze des Peloponnes: zu 364, 1. den Säulen: der Straße von Gibraltar: zu 6, 12.

I p. 26 C.

28f. Normalerweise kam man aus Rhodos bei günstigem Wind am 4. Tag in Alexandrien an (Agatharch. 66 [67 Burstein] bei Phot. Bibl. 454 b 41 f. und Diod. 3, 34, 7 = GGM 1, 157, 5 f. 43 f.); vgl. Casson 287.

29-32 "on the argument P. is combating, Odysseus was swept along the southern shores of Sicily and westward past Gibraltar into the Atlantic. But on his interpretation the nine days buffeting left Odysseus in the neighbourhood of Sicily. Hence the objection that he must have encountered the Straits (with Scylla and Charybdis) and P.'s reply that, like everyone, he kept clear of it until after his visit to Circe" (Walbank zu Plb. 34, 4, 8). Unklar bleibt jedoch worauf Polybios' Gegner Odysseus' dreimaliges Kommen nach Sizilien gründeten.

30 οὐδ' ἄπαξ: eine Strabon eigentümliche Wendung, die außer an einer Stelle (745, 15), wo sie den Wert einer kräftigen Negation hat (vgl. οὐδὲ καθάπαξ bei Polybios), immer ihre ursprüngliche temporale Bedeutung behält: 233, 6. 293, 14. 355, 14. 372, 1f. 548, 3. 571, 10. 661, 32. 754, 26. 819, 22.

26 1 f. ἀνασκευάζη: vgl. zu 82, 25 f.

2 die Verlegung in den Ozean (τὸν ἐξωκεανισμόν): zu 21, 5.

die Fahrt der Tage: d.h. offenbar: die täglichen Fahrten; oder sollte vor "Tage' etwa die Zahl 'neun' ausgefallen sein?

9 'Ωγυγίη: die Homerhandschriften haben ἀμφιρύτη; wohl ein Gedächtnisfehler Strabons.

10 'Atlas' Tochter' deutet für Strabon natürlich auf den Atlantischen Ozean.

17-21 Das von Strabon auf diese rhetorische Frage erwartete 'keiner' ist keineswegs so selbstverständlich wie er annimmt: vgl. zu 23, 24-7.

18 Grabmal der Sirene Parthenope: vgl. 23, 5 f.

19 Kyme: zu 243, 12-25.

Dikaiarcheia: zu 245, 19-31.

Οὐεσουίφ (Kramer: βεσβίφ codd.): dass dies zu Strabons Zeit die griechische Schreibung für lat. Vesuvius war wird bestätigt durch die Inschriften,

die gezeigt haben dass die alte Wiedergabe von lat. v durch gr. ov – die auch in unseren Strabonhandschriften das Normale ist (weitere Ausnahmen z. B. 210, 24. 213, 27. 237, 26. 748, 33) – sich in der Kaiserzeit noch lange gehalten hat und erst spät durch  $\beta$  ersetzt worden ist: siehe Dittenberger, Hermes 6, 1872, 303 f. Auf diese Schreibung führt auch die Überlieferung unten 247, 6 und bei Diod. 4, 21, 5; sonst scheint überall  $\beta$ eo $\beta$ - überliefert zu sein, vgl. Boissevain zu D. C. 66, 21, 1.

Bei dieser griechischen Wiedergabe steht das zweite ou übrigens nicht für das zweite v des lateinischen Namens sondern für das u davor und ist das intervokalische v — wie oft, vgl. Dittenberger a.a.O. 304 f. und unten zu 227, 35 — in der Schreibung weggelassen: im Nominativ ist daher Οὐεσούιον (ὄρος) zu akzentuieren (lat. *Vesvius* [Val. Fl. 3, 209. Stat. Silv. 4, 4, 79 etc.], *Vesevus* [Val. Fl. 4, 507. Stat. Silv. 4, 8, 5 etc.] u. dgl. sind durch Verszwang bedingt: siehe zu 247, 6).

Aujac schreibt hier 'Baiae' statt 'Vesuv'; das beruht auf der richtigen Beobachtung dass wir von einer Lokalisierung der Unterwelt am Vesuv sonst nirgends hören, ist aber angesichts der Lückenhaftigkeit unserer Kenntnisse doch wohl zu gewagt.

19 f. Pyriphlegethon: zu 244, 22. dem Acherusischen See: zu 243, 29 f.

Totenorakel: siehe 244, 7-9.

20 f. Baios: der Eponym von Baiae, siehe 245, 17 f.

Misenos: der Eponym des Kaps Misenum (zu diesem siehe zu 243, 29); bei Vergil (Aen. 3, 239 usw.) ist er ein Trojaner, der also auch nicht Odysseus, sondern Aeneas auf seiner Irrfahrt begleitet; aber statt hier ein Versehen Strabons bzw. des Polybios zu vermuten (Schmidt RE s. v. Misenos 2043, 21 ff.) darf man wohl mit Norden (zu Verg. Aen. 6, 156~263 p. 179-81) annehmen dass vielmehr Vergil den Misenos aus der Irrfahrt des Odysseus in die des Aeneas übertragen hat: vgl. besonders Ov. Met. 14, 102 f., wo das Grab des Misenos schon vor Aeneas' Ankunft existiert (woher Holzinger wissen will dass bei Lycophr. 737 der Gefährte des Odysseus gemeint ist, verstehe ich nicht).

Auf dieser Stelle beruht die Interpolation καὶ τὸν Μισηνόν unten 245, 18.

22 καὶ Σκύλλαν καὶ Χάρυβδιν καὶ Αἰόλον: das erste καί ist explikativ bzw. diese Worte bilden ein Hendiadyoin (vgl. zu 141, 20 f.) mit τὰ περὶ τὸν πορθμόν.

22 f. Vgl. 20, 17. 23, 10 f.

wurzel- und herdlos (ἄρριζα καὶ ἀνέστια): eine sonst nirgends bezeugte Redensart.

25 Die Worte ὑπολάβοι τις ἄν werden seit Xylander fast immer als Teil des Eratostheneszitats genommen; aber sie sollen natürlich Strabons ὑπονοήσας qualifizieren (richtig Guarino, Aujac).

30 Gefasel (φλυσφίας): vgl. zu 17, 33.

31 den Nutzen: sc. für die Erziehung, vgl. 18, 31 ff. 20, 9-12.

32 Vgl. 16, 16-22. 18, 24-6.

33-27,6 Strabon verteidigt hier nicht nur Homer sondern die Dichter – die 'Erfinder der Fabeln' (μυθοποιοί) 27,2 – im allgemeinen.

37 Zu der Verschreibung πελοπόνησσον (B) siehe zu 805, 5.

4 f. καὶ μᾶλλον: καί gibt dem μᾶλλον Nachdruck, vgl. z. B. Hom. θ 154 κήδεα μοι καὶ μᾶλλον ἐνὶ φρεσὶν ἤ περ ἄεθλοι. Hdt. 7, 1, 3 ἐνθαῦτα δὴ καὶ μᾶλλον ὅρμητο ... στρατεύεσθαι. Χ. Cyr. 5, 5, 27. Plb. 1, 83, 3. 2, 35, 10. 3, 54, 7. 55, 4. 5, 35, 3. 8, 26, 2 (vgl. auch 1, 78, 1, wo F. Kaelker, Leipziger Stud. zur class. Philol. 3, 1880, 283 sehr ansprechend (καὶ) μᾶλλον vorgeschlagen hat). Vgl. auch καὶ μάλιστα 437, 8 und zu 44, 24.

7 τὸ δ' ὅλον: zu 147, 16.

11 Zu ἐπέρχομαι 'lesen' vgl. 594, 24. Hld. 2, 10, 1 διανοίξας ( sc. τὴν δέλτον) ἐπήρχετο. A. P. 15, 23, 2 f. τήνδε μάχαιραν ἀναπτύσσων βίβλον ἐπέρχεο; ebenso ἐπιέναι Hld. 2, 6, 2. Men. Rh. 343, 9.

12 ἑψδιον ἦν: das modale Imperfekt (vgl. zu 480, 1) hier von einer in der Vergangenheit nicht benutzten Möglichkeit; vgl. z. B. 31, 16. 40, 37. 84, 26. Pl. Crito 52 c4 ἐν αὐτῆ τῆ δίκη ἐξῆν σοι φυγῆς τιμήσασθαι, εἰ ἐβούλου. Dem. 18, 14 τούτοις (sc. τοῖς νόμοις) ἐξῆν ἄπασι χρῆσθαι. 3, 17. Lys. 15, 31.

22 f. Schon Casaubonus zitierte hierzu Macrob. Sat. 5, 15, 2 f. Homerus ...

Boeotiam in Catalogi sui capite locavit ...; unde progrediens modo mediterranea, modo maritima iuncta describit, inde rursus ad utrumque situm cohaerentium locorum disciplina describentis velut iter agentis accedit nec ullo saltu cohaerentiam regionum in libro suo hiare permittit, sed hoc viandi more procedens redit unde digressus est; et ita finitur quicquid enumeratio eius amplectitur. 'Homer ... hat Böotien an die Spitze seines Katalogs gestellt ...; von dort weitergehend beschreibt er die anschliessenden, bald im Binnenland bald am Meer gelegenen Orte; dann geht er wieder zu beiden Lagen zusammenhängender Orte, die er ordnungsgemäss beschreibt als mache er eine Reise, und lässt in seinem Buch durch keinen einzigen Sprung den Zusammenhang der Gegenden klaffen, sondern kehrt in dieser Weise weiterwandernd zurück zu seinem Ausgangspunkt; und so wird alles was seine Aufzählung enthält fest bestimmt'.

Katalog: zu 25, 13.

25 Völlig zutreffend wäre das Beispiel nur wenn man hier unter den Sidoniern nicht die phönizischen verstehen würde (was Strabon selber gerade ablehnt: 42, 27 ff.).

31-4 Auch unten 687, 14-8 zitiert (wo der Anfang von V. 17 mitzitiert wird). Albrecht Dihle, SB Heidelberg 1981, 2, 11 ff. hält die Verse 14-9 für eine Schauspielerinterpolation aus hellenistischer Zeit, weil die darin gemachten geographischen Angaben in Euripides' Zeit undenkbar seien; doch siehe J. Diggle, Euripidea, Oxford 1994, 444-51 (der 444° übrigens darauf aufmerksam macht dass bereits Usener dieselbe Ansicht vertreten hatte).

31 τὰς: so auch die Euripideshandschriften; seit Elmsley schreibt man τοὺς, doch siehe Kannicht zu E. Hel. 89.

36 den Himmelsrichtungen (τοῖς κλίμασι): siehe zu 455, 11.

8 Zu der Stellung von ήγεῖται siehe zu 545, 1.

14 Es ist bezeichnend für die nachhaltige Wirkung der ed.pr. bzw. des Trägheitsgesetzes dass sämtliche Ausgaben bisher den nur in q (und dadurch auch in der ed.pr.) erscheinenden – also gar nicht überlieferten – Artikel vor αὐτός bieten (vgl. etwas Ähnliches oben 23, 21 und siehe Prolegomena A2 [unter q]. C3); αὐτός bildet den Gegensatz zu 12 τοῦ ποιητοῦ:

Ip. 28-9 C.

während der Dichter richtig spricht (εἰπόντος εὖ), versteht er selber es falsch (οὐκ εὖ δεξάμενος); dass der 'er' Eratosthenes ist, muss der Leser aus dem Zusammenhang entnehmen (wie z.B. auch 29,27 f. 54,16. 55,33. 63,26. 32 f.; vgl. auch zu 61,33 f.).

16-21 Hier sind, wie es scheint, zwei ganz verschiedene Erklärungen zusammengeflossen: 1. In dem Schwarzen Golf – der Bucht zwischen dem östlichsten Stück der ägäischen Nordküste und der Halbinsel von Gallipoli, vgl. zu VII fr. 21,7 – treffen West- und Nordwind zusammen. 2. Dort wo Thrakien an Makedonien stößt bildet es ein nach Süden vorspringendes Vorgebirge (womit die Chalkidische Halbinsel [Bürchner RE s.v. Chalkidike (2). Zahrnt NP s. v. Chalkidike] gemeint sein muss); das ähnelt der Erklärung die sich auch in den Scholien zu dieser Homerstelle findet, nämlich dass Thrakien die Form eines Sigma (d. h. C) habe (2, 396, 60 Erbse. 1, 297, 20 Dind.).

17 ἐπιστροφὴν .. λαμβάνει: vgl. zu 217, 15.

21 wie für Attika von den Skironischen Felsen: d.h. wie für die Bewohner von Attika die Westwinde von den Skironischen Felsen her wehen (da τῆ ᾿Αττικῆ auf einer Stufe mit den vorangehenden Dativen steht, ist aus πνέοντας ἀποφαίνει etwas wie φαίνονται πνέοντες οἱ ζέφυροι zu ergänzen [nicht οἱ ζέφυροι πνέουσιν, wie Miller 1865, 32 f. meint]); zu Strabons Kürze vgl. zu 217, 18.

Über die Skironischen Felsen siehe zu 391, 24.

21 f. Skirones: vgl. 391, 30 f.

27 f. ὅταν .. φῆ: zu 612, 5.

31 Zu der Verderbnis πέρα > πέραν vgl. 217, 24. 294, 24. Pl. Leg. 670 a 5. Plut. Cim. 10, 8.

32 κατὰ τοὺς Θρῷκας: = τοῖς Θρα̞ξίν; zu der für das nachklassische Griechisch charakteristischen Vorliebe für Präpositionalwendungen siehe zu 311, 10. 500, 3 f.

33 f. Magneten: Il. 2,756.

Malier: dieses Volk (vgl. zu 433, 34) kommt bei Homer nicht vor, wurde aber von den unten 433, 33 ff. zitierten, anonym gelassenen Homerkommentatoren (vermutlich Apollodor) zu den Untertanen Achills gerechnet; vgl. Stählin RE s. v. Malier 900, 64-8.

34 f. Thesprotern: oft in der Odyssee genannt (14, 315 usw.).

Doloper: Il. 9, 484. Seller: Il. 16, 234. Acheloos: Il. 21, 194.

36-29,2 Die Bemerkung sieht nach einem vom Herausgeber ungeschickt eingefügten Nachtrag aus (vgl. Prolegomena B1); soll sie die oben Z.16f. behauptete Beziehung von Il. 9,5 auf den Schwarzen Golf rechtfertigen?

3-25 Die Alten bezeichneten die Winde nicht wie wir mit den Himmelsrichtungen sondern mit besonderen Namen, die in dieser Übersetzung normalerweise durch unsere Äquivalente ersetzt werden; in diesem Abschnitt mussten die griechischen Windnamen jedoch beibehalten werden: Boreas = Nordwind, Notos = Südwind, Zephyros = Westwind; zu den übrigen hier erscheinenden Namen siehe den Kommentar zu der jeweiligen Stelle (vgl. auch die bei Böker RE VIII A2, 2347-65 und bei Masselink hinter p. 268 abgebildeten Windrosen).

3-10 Wahrscheinlich stammt auch dies schon — wie zuerst Zimmermann 1888, 125 vermutet hat — aus dem erst in Z. 10 zitierten Poseidonios.

3-6 Diese Theorie weicht — wie schon Poseidonios bemerkte, siehe Z. 10 ff. - stark von der üblichen Nomenklatur ab (vgl. Böker RE VIII A2, 2343, 4 ff. Masselink 45-7): normal war Euros der Südost-, Apeliotes der reine Ost-, Zephyros der reine West- und Argestes der Nordwestwind (vgl. unten Z. 13-6).

6-16 = Bion D.-K. 77 fr. 2 (2, 251, 6-15).

7 Thrasyalkes: siehe 790, 18 f. mit Komm.

8 Hier haben sich die Herausgeber durch die völlig haltlosen in A übergeschriebenen byzantinischen Konjekturen irreführen lassen. Überliefert ist

Ip. 29-30 C.

έαυτοῦ: das ist zu einem hier ganz unangebrachten αὐτόν geändert worden; außerdem hängt damit der Infinitiv προσνέμειν nach wie vor syntaktisch in der Luft, ein Übelstand dem man mit dem Zusatz eines τῷ hat abhelfen wollen; die evidente Heilung der Verderbnis ist vielmehr die leichte Korrektur des überlieferten ἐαυτοῦ zu ἐκ τοῦ.

12 Timosthenes: von Rhodos (3. Jh. v. Chr.), Verfasser eines von Strabon öfter zitierten Werkes Über Häfen (vgl. zu 332, 5 f.): Gisinger RE s. v. (3). Wagner, Timosth. Meyer in W. Kullmann u. A., Gattungen wissenschaftlicher Literatur in der Antike, Tübingen 1998, 193-215.

Bion: Hultsch RE s. v. (11). D.-K. Nr. 77.

13 Kaikias: Rehm RE und Hünemörder NP s.v. Böker RE VIII A2, 2305,7 ff.

14 Libs: Rehm RE und Hünemörder NP s.v.

17 Die Wortfolge τὸν ὑφ' ἡμῶν ἀργέστην καλούμενον, die Eust. an der einen der beiden Stellen bietet an denen er dies zitiert, könnte gut die authentische sein: vgl. zu 660, 33.

19 Leukonotos: der Südsüdwest: Rehm RE s. v.

19-25 Eine äußerst gezwungene Interpretation; der unvoreingenommene Leser kann Homers Worten nichts anderes entnehmen als dass der argestes notos der Wind ist der die vielen Wolken gebracht hat, die vom Westwind weggefegt werden (dass es viele Wolken sind, ergibt sich aus dem Zusammenhang bei Homer).

19 f. Φολεφοῦ: das verderbte ὅλου εὕρου scheint eher auf ὀλεφοῦ zu führen, aber dieses nur von Galen bezeugte Wort ist sehr verdächtig; siehe J. Chadwick, Lexicographica Graeca, Oxford 1996, 210 f.

26 f. Geographika: vgl. zu 1, 2.

berichtigen: vgl. 15, 24.

τοιαύτην τινὰ τὴν ἐπανόρθωσιν ἔχει: = οὕτως πως ἐπανορθοῦται, vgl. zu VII fr. 16, 19.

30 den Namen gab es ... noch nicht: vgl. zu Z. 35–30, 1.

35-30,1 Aigyptos, die griechische Bezeichnung für Ägypten, ist bei Homer (Od. 4, 477 usw.) auch der Name des Nils (vgl. Z. 30); Strabon nimmt nach dem Vorgang Nearchs an dass Ägypten seinen Namen von dem Fluss bekommen hat, siehe 35, 33 ff. 691, 16 f. Das ägyptische Theben erwähnt Homer II. 9, 381-4 und Od. 4, 126 f., die Insel Pharos Od. 4, 354-7 (vgl. weiter unten 30, 9 ff.).

2 Zu dem pleonastischen – von den Puristen (vgl. Lucian. Sol. 7. [Hdn.] Philet. 134 Dain) verpönten – πλην εί μή vgl. 302, 3. Hld. 8, 10, 2. ThGL 6, 1212 A-C. Bonitz, Ind. 604 a 28-30. Schmid, Att. 1, 285. 2, 144. 4, 370 f.

3f. Äthiopien — Erember: Od. 4, 84; vgl. 41, 23 ff.
das äussere Meer: d. h. den Ozean; vgl. 2, 21 ff.
dass die Äthiopen 'zwiefach geteilt' sind: Od. 1, 23; vgl. Z. 23 ff.

4f. das Nahegelegene ... dagegen nicht: zeugmatisch an das Vorhergehende angeschlossen; gemeint ist natürlich 'nicht gekannt hätte'; Groskurds und Jones' Zusätze sind nicht nötig: Strabons Neigung zur Kürze führt oft zu Zeugmata, siehe zu 380, 12 f.

5-8 Vgl. 37, 2-4.

5f. Vgl. zu 36, 19f.

7 Müller hat erkannt dass das überlieferte τοῦ — das von den meisten Herausgebern durch τά ersetzt worden ist — auf einer Stufe steht mit dem τοῦ in Z.5; damit ergibt sich die Wiederherstellung des Übrigen fast von selbst; da wir inzwischen wissen dass das in sekundären Handschriften hinter φαίη erscheinende τις nicht auf Überlieferung beruht, ist dieses φαίη — das ja auch noch die Ergänzung eines ἄν erfordern würde — wohl als eine Interpolation (eines Lesers der nicht gesehen hatte dass der folgende Infinitiv zu τοῦ gehört) oder als eine Verderbnis von μή anzusehen; und das unmögliche δόξειν der Handschriften ist wegen des parallelen ἀγνοεῖν in Z.5 wohl eher in δοκεῖν als in δόξαι zu korrigieren (das -ξ- könnte sich als Echoschreibung zu dem unmittelbar folgenden ἄξια erklären).

Zu δοκεῖν 'meinen' vgl. zu 50,7; die Negation, die für unser Gefühl zu dem davon abhängigen Infinitiv gehört, ist, wie oft im Griechischen (vgl. KG 2, 180 f. Krüger, Spr. § 67, 1, 2), zu dem regierenden Verbum gezogen.

9–22 Ingeniöse, aber kaum überzeugende Lösung des berühmten Problems dass nach Homer die unmittelbar vor Alexandrien liegende Insel Pharos (siehe 791, 17 ff.) eine Tagesfahrt weit im Meer liegt. Zu anderen im Altertum vorgeschlagenen Lösungen siehe Stephanie West zu Od. 4, 354–9, die selber zu dem Ergebnis kommt: "The poet appears to have borrowed an Egyptian toponym for the desert island which his story required without regard to geographical reality".

9f. = Eratosth. fr.IA7 Berger.

11 μαρτυρίφ χρήσαιτό τις τούτφ πρὸς τὸ μὴ ἀγνοεῖσθαι: unter dem Einfluss νοη χρήσαιτο ist das zu μαρτυρίφ erwartete τοῦ zu πρὸς τό geworden.

12 περὶ τὴν Αἴγυπτον: zu dem Akkusativ statt des Genetivs vgl. zu 517, 12 f.

13 f. zu ihnen gehörte auch Menelaos: in dessen Erzählung die umstrittene Angabe über Pharos vorkommt.

14-6 Um diese Dinge zu erfahren brauchte man nicht zu den Äthiopen zu reisen! Aber möglicherweise hat hier der Gedanke an die Ursache der Nilschwelle – die Regenfälle in den äthiopischen Bergen, vgl. 789, 23 ff. – mit hineingespielt.

16f. Herodots Ausspruch zitiert Strabon auch 35,35f. 536,27f. 691,15f. (nach Arrian An. 5, 6, 5 ginge er auf Hekataios [FGrHist 1 F301] zurück).

18f. Delta: der mit dem Delta gleichnamige Ort, an dem der Nil anfängt sich in seine Mündungsarme zu teilen: siehe 788, 19-21 (nur so ist Strabons Ausdruck ὑπὸ τῷ Δέλτα verständlich; die Übersetzungen 'unter dem Delta' [Penzel, Groskurd], 'unterhalb des Delta' [Forbiger], 'au-dessous du Delta' [La Porte, Tardieu] sind das nicht; die Übersetzer die das richtig empfanden, haben sich mit freien Wiedergaben beholfen; 'das tiefer gelegene Delta' Kärcher, 'the part embraced by the Delta' Jones, 'la région du Delta' Aujac).

das sogenannte Untere Land: vgl. 788, 29 f.

23-35,27 Ausführliche Erörterung von Homers Zweiteilung der Äthiopen (Od. 1,23 f.); zu diesem mythischen Volk und dem Problem das man mit der Homerstelle hatte siehe Lesky, Hermes 87, 1959, 29-38 (= Ges. Schr., Bern - München 1966, 412-21). Dihle 1994, 7-11. Stephanie West zu Od. 1,22, zu dem Namen des Volkes Beekes, Glotta 73, 1995/6, 12-34.

23-5 = Eratosth. fr. IA8 Berger.

24 dem Arabischen Golf: dem Roten Meer.

27 Mit der Parenthese will Strabon dem Missverständnis vorbeugen dass man sein 'dies' auf das unmittelbar Vorhergehende bezieht (wie Groskurd es verstanden hat, der deshalb einen Überlieferungsfehler annahm).

Zu der Interpolation von τόν vor "Ομηφον in B vgl. zu 452, 18.

28 f. Diese Behauptung gründet sich auf Strabons Auffassung dass die Zweiteilung der Äthiopen durch das Rote Meer erfolgt, vgl. unten 35, 15 ff.

29f. Aristarch: von Samothrake (etwa 216-144 v.Chr.), einer der großen alexandrinischen Philologen, der sich besonders mit Text und Interpretation der homerischen Gedichte beschäftigt hatte: Pfeiffer, Hist. 1, 210-33. Montanari NP s. v. Aristarchos (4).

Krates: zu 3, 31.

Dass hier ἀρξαμένους ausgefallen ist (vgl. z. B. 310, 5 f. 826, 11) hat bereits der Herausgeber der ed. pr. erkannt, aber erst Kallenberg hat es an einer Stelle eingesetzt wo der Ausfall sich durch einen saut du même au même (vgl. zu 727, 21-4) erklärt.

31 ff. Ein weiterer Teilnehmer an dieser Diskussion war Poseidonios, der die östlichen Äthiopen offenbar mit den Indern identifizierte: unten 103,9 ff.

32 Das hier statt ἀνδρῶν (vgl. 3, 15. 33, 8. oben Z. 25) überlieferte ἄλλων darf nicht vertrieben werden: vgl. 31, 6 f. 8 und siehe Prolegomena B 3.

2 f. die er für naturwissenschaftlich hält: vgl. Z. 15 f.

3 f. die verbrannte Zone ... die gemäßigte: zu der Einteilung der Erde in Zonen siehe 94, 28 ff.

5 auf der anderen Seite: d.h. auf der südlichen Halbkugel; vgl. zu 8, 12.

11f. Über den Tierkreis siehe zu 13, 2.

12 Statt τὴν schreibt man seit Kramer τῆς, aber Aly hat den Akkusativ wohl mit Recht verteidigt: vgl. LSJ s. v. ἐκβαίνω I3 und siehe Stein zu Hdt. 5, 103, 2; ἔξω ist mit ἐκβαίνοντος zu verbinden, vgl. Hdt. a.a.O. ἐκπλώσαντες .. ἔξω τὸν Ἑλλήσποντον. 7, 58, 1 ἔξω τὸν Ἑλλήσποντον πλέων.

15 ἄλλα καὶ ἄλλα: siehe zu 739, 16 (zu der Verderbnis von καί zu ή vgl. zu 715, 4).

σημεῖα: zu 12, 23.

16 ἦν: modales Imperfekt, vgl. zu 27, 12.

18 παρήπουσι wird hier und 294, 15 vergeblich von Madvig (Adv. 1, 537 f.) und Aly verteidigt: der Dativ bei παρήπειν ist etwas ganz Ausgefallenes (die Stelle Plut. Soll. an. 32, 981 C, auf die Madvig sich beruft, ist, soweit ich sehe, der einzige Beleg), zum Dativ bei παροιπεῖν dagegen vgl. 190, 35 f. 771, 6. LSJ s. v. παροιπέω I; zu der Verwechslung οι/η siehe zu 727, 21-4.

22-9 = Eratosth. fr. IA9 Berger.

22-7 = FGrHist 673 F26.

28 Apollodor: Historiker aus Athen (2. Jh. v. Chr.), hatte u. A. einen zwölf Bücher umfassenden Kommentar zu Homers Schiffskatalog (vgl. zu 25, 13) geschrieben (der die Hauptquelle für Strabons Beschreibung von Griechenland ist): Münzel-Schwartz RE s. v. Apollodoros (61). Montanari NP s. v. Apollodoros (7). FGrHist Nr. 244.

31 f. Zur Stellung von ἀφείς siehe zu 545, 1.

32 δεχομένην πολλάς ένστάσεις: vgl. zu 217, 15.

🛂 καὶ πρῶτον: vgl. zu 18, 31.

**34 ώσετέρως:** das Gegenteil von ὧσαύτως (und also auch als *ein* Wort zu schreiben): vgl. Arist. S.E. 169 a 30 f. χαλεπὸν .. διελεῖν ποῖα ὧσαύτως καὶ ποῖα ὧσετέρως λέγεται.

3 Aly verteidigt das überlieferte ἀνατολαῖς und korrigiert δύσιν deshalb zu δύσεσιν statt zu δύσεις; aber obwohl der Dativ an sich ohne weiteres möglich wäre (vgl. z. B. 2, 25), verlangt der Zusammenhang hier doch denselben Kasus wie in Z. 2 f.: eine *variatio* des Kasus wäre hier völlig unangebracht.

🛂 f. Zu der Stellung von προΐσταται vgl. zu 545, 1.

4 Von Homers Unkenntnis der Landenge ist zwar vorhin 30,23 f., nicht aber in dem soeben gegebenen Referat von Aristarchs Auffassung die Rede gewesen; sie ist jedoch impliziert in Aristarchs Ablehnung der von Strabon vertretenen Erklärung (unten 35,15 ff.), und Strabon will zeigen dass auch wenn man die richtige Erklärung ablehnt, es immer noch eine Zweiteilung der Äthiopen gibt, nämlich durch den Nil.

Zu φέρε mit dem Infinitiv vgl. LSJ s. v. φέρω A IX 5.

6f. πῶς οὖν als selbständige Frage gefasst erhöht die Lebhaftigkeit; doch lassen die Worte sich auch mit dem Folgenden verbinden, vgl. z. B. Z. 15 f.

7 πότεο: ohne folgendes ή; vgl. zu 23, 21.

sind nicht auch die Ägypter (οὐδ'οἱ Αἰγύπτιοι): diese an sich überflüssige — und daher für ihn ganz uncharakteristische — Wiederholung brauchte Strabon um den Z. 8 zitierten Homervers anschließen zu können.

10 Das in den Handschriften hinter ποταμία erscheinende νῆσος — das sich auch gar nicht mit der näheren Bestimmung ἣν ἐπικλύζει τὸ ὕδωρ verträgt: bei einer Insel müsste es περικλύζει heißen — ist offenbar die Randbemerkung eines Lesers der fälschlich meinte, Strabon spreche hier von dem Delta (das er 788, 17 f. als Insel bezeichnet); in Wirklichkeit meint Strabon ganz Ägypten, vgl. 789, 13 ff. (dass auch Eust. und Psellos von ποταμία νῆσος sprechen, lässt sich natürlich nicht mit Aujac zur Verteidigung der Überlieferung gebrauchen: es zeigt nur dass beide einen bereits interpolierten Strabontext lasen; und bei Plin. N.H. 5, 48 inter insulas quidam Aegyptum retule-

I p. 32-3 C.

re — eine 'Parallele' auf die Sbordone hinweist — ist nur von dem Delta die Rede).

12-5 Casaubonus macht darauf aufmerksam dass Strabon unten 786, 30 ff. — wo die Ähnlichkeit Äthiopiens mit Ägypten nicht, wie hier, als Argument in einer Beweisführung dient — auch ausdrücklich die Unterschiede zwischen den beiden Ländern hervorhebt.

19f. Meroë: siehe zu 821, 27; eine Insel in dem hier erforderten Sinn war Meroë nicht: siehe zu 821, 28.

20 αὐτήν: = μόνην, vgl. zu 623, 18.

20–4 Vgl. Ptol. 2, 1, 5 (p.73, 3 ff. Müller) ἴνα τε μὴ διασπῶμεν τὴν Αἴγυπτον τῷ Νείλφ ποιούμενοι τὸν μερισμὸν καὶ ὅτι βέλτιον πελάγεσιν, ὅταν ἐνῃ, καὶ μὴ ποταμοῖς χωρίζειν τὰς ἡπείρους 'einmal um mit unserer Einteilung nicht Ägypten durch den Nil auseinanderzureißen, zum anderen weil es besser ist, die Erdteile, wenn möglich, durch Meere, nicht durch Flüsse, voneinander zu trennen'.

20f. καὶ μὴν .. γε ist hier ähnlich wie καίτοι (vgl. Denniston GP<sup>2</sup> 561-4) gleichsam 'syllogistisch' gebraucht: es führt ein weiteres Argument für die angestrebte Schlussfolgerung ein; vgl. z. B. Galen. Nat. fac. p. 179, 16. 180, 1 Helmreich.

Statt des überlieferten τῷ ποταμῷ verlangt der Zusammenhang den Plural τοῖς ποταμοῖς, siehe zu Z. 24 f.; der Singular erklärt sich als Angleichung an Z. 25.

24f. Mit dem überlieferten τῷ ποταμῷ in Z.21 wird der zweite Teil der Kritik unverständlich: wie kann man Leuten die den Nil als Grenze zwischen Libyen und Asien betrachten, vorwerfen dass sie die Grenze nicht bei dem Fluss ansetzen? Es ist in Z.21 offensichtlich τοῖς ποταμοῖς zu schreiben, und gemeint sind die Leute nach denen die Grenzen zwischen den Erdteilen von Flüssen gebildet werden (wogegen Andere die Grenzen bei Landengen ansetzten, vgl. 65, 14f. τοὺς μὲν τοῖς ποταμοῖς διαιρεῖν αὐτάς ..., τοὺς δὲ τοῖς ἰσθμοῖς): ihnen wird hier vorgeworfen dass sie, um Ägypten und Äthiopien nicht auseinanderzureißen, ihrem Prinzip untreu werden.

24 Das in den Texten seit der ed. pr. vor oò erscheinende ἤ, das nach dem vorangehenden ἤ auch sehr unschön wäre, fehlt auf jeden Fall in BC und braucht auch nicht in A gestanden zu haben (nach τοῦτο ist dort — fol. 18<sup>r</sup> Z. 14 v. u. — das Pergament weggefressen; die vorhergehende und die drei folgenden Zeilen reichten etwas über dieses τοῦτο hinaus, aber Z. 10 v. u. endete — mit Z. 28 Στηλῶν — genau senkrecht unter dem -o von τοῦτο).

26-33.8 = FGrHist 673 F34.

26-31 Vgl. 5, 24-7.

26-8 Alle... sind... wieder umgekehrt: Strabon ignoriert hier, wie Falconer mit Recht bemerkt, die gelungene Umsegelung Afrikas unter dem Pharaoh Necho (Anfang 6.Jh. v.Chr.), von der Herodot 4, 42, 2-4 berichtet (vgl. auch unten 98, 13 ff.): vgl. Pieper RE s.v. Necho 2168, 45 ff. Hennig 1, 63-7.

27 τῷ Ὠκεανῷ: zu dem Dativ des Wasserweges siehe zu 686, 10 f.

27 f. vom Roten Meer: d. h. dem Indischen Ozean: zu 765, 25 f. den Säulen: der Straße von Gibraltar.

30f. Vgl. oben 5, 14 ff. das ganze Atlantische Meer: d. h. der ganze Ozean, vgl. zu 6, 2.

5 ἐντυχεῖν: hier kaum 'lesen', was ein Strabon schwer zumutbarer Anachronismus wäre (vgl. Z. 1 ἀκοῆς. 29, 32 πεπύσθαι. 29, 35 ἀγγέλλοντας. 2, 35 πεπυσμένος).

6 Dyris (Δύρεως, Müllers glänzende Korrektur des überlieferten δύσεως): der einheimische Name des Atlasgebirges, siehe 825, 27. Dopps – von Jacoby übernommene – Änderung von παραλίας in περαίας verliert damit sehr an Wahrscheinlichkeit.

9f. ταῦτά τε δη ... καὶ ἄλλα: vgl. zu 625, 8f.

11-26 = FGrHist 673 F8b.

12-5 Zu den Völkernamen als Bezeichnung für Gegenden (μέρη) siehe zu 389, 32.

12f. nomadisch (νομάδας): das Wort kommt zwar bei Homer nicht vor, doch deutet Strabon seine 'Pferdemelker' und 'Milchkostesser' (Il. 13, 5f.) mit Recht als Bezeichnungen für Nomaden, vgl. 300, 16ff.

14f. Keltoskythen: zu 507, 19.

17-29 ὅ τε γὰο Αἰσχύλος ... ὅ τ' Εὐοιπίδης: vgl. zu 329, 11-3.

23 Helios: der Sonnengott.

29 Zu der Verwechslung ἐν/ἐπί vgl. z. B. Thuc. 4, 55, 1 ἐν (CG: ἐπὶ cett.) τῆ νήσφ. Χ. Hell. 7, 1, 45 ἐπὶ (Weiske: ἐν codd.) τοῖς ἴσοις καὶ ὁμοίοις. Diod. 15, 31, 3. Plut. Alex. 10, 4. Arist. 6, 5. Cat. Ma. 30, 1. Them. 8, 2. Liban. Or. 32, 14 (2, 478, 14 Foerster) und siehe Bast, Comm. 741f. Cobet, V. L. 281f.

35 Eos: die Göttin der Morgenröte.

5 in dem Abschnitt über Europa (ἐν τῷ περὶ τῆς Εὐρώπης λόγφ): d.h. im
 4. Buch seines Geschichtswerkes; vgl. 302, 13 f. und zu 477, 10 f.

7 f. Das τό, das man hier überall vor πρός erwartet – und das Psellos denn auch überall hinzusetzt – lässt Strabon, der die Kürze liebt (vgl. zu 217, 18), weg.

8 M. Marx hat durch den Vergleich mit der Wiedergabe derselben Ephorosstelle bei Kosmas Indikopleustes (FGrHist 70 F30b; vgl. auch [Scymn.] 180) erkannt dass das nach Αἰθιοπία überlieferte ἤ aus καὶ verderbt ist (zu dieser häufigen Verderbnis siehe zu 715, 4).

10 Bei Strabons Neigung zur Kürze (vgl. zu 217, 18) ist es wohl erlaubt, χειμερινῶν hier ἀπὸ κοινοῦ auch zu δυσμῶν zu nehmen und keinen Textausfall (vgl. den kritischen Apparat) zu postulieren ((τῶν βραχυτάτων), was Mette und Aly hier aus Kosmas Indikopleustes [vgl. zu Z. 8] ergänzen, wäre auf jeden Fall ein Strabon völlig fremder Ausdruck).

12 was 'gen Norden' bedeutet: eine falsche Deutung des Wortes zophos, siehe zu 454, 35-455, 23.

18-20 Nur die Chrestomathie bietet hier die richtigen Schreibungen τ' und ἀννεῖται: ihr Verfasser hat offenbar einen Homertext nachgeschlagen; vgl. zu 584, 32.

28 Überliefert ist καὶ ἐπὶ τῷ Ὠμεανῷ .. καὶ ἐπὶ τῷ Αἰθιοπίᾳ; aber während das erste ἐπί richtig die Lage am Wasser bezeichnet, ist das zweite fehl am Platz: es ist offenbar eine Echoschreibung statt ἐν (eine paläographisch bedingte Verwechslung ἐν/ἐπί [vgl. 33, 29] kommt hier wohl weniger in Frage).

32-6 Die von Strabon konstruierte Analogie lässt sich durch folgendes Schema veranschaulichen:

Schwarzes Meer

Odysseus

Pisidische Solymer

erfundene Solymer

Äthiopen

dortige Südliche

33 πλάσαι: der Infinitiv statt des erwarteten Partizips (das ein Byzantiner denn auch konjiziert hat: siehe den kritischen Apparat), da der Rest des Satzes von dem eingeschobenen ὡς ἔφην abhängig wird: zu dieser Attraktionserscheinung vgl. z. B. 45, 24–8. 616, 11–3. Hom. Σ 74–6 τὰ μὲν δή τοι τετέλεσται ἐν Διός, ὡς ἄφα δὴ πρίν γ'εὕχεο ..., πάντας ἐπὶ πρύμνησιν ἀλήμεναι νἶας 'Αχαιῶν. Arist. Rhet. 1405 b 9 f. οὐ γὰρ ὡς ἔφη Βρύσων οὐθένα αἰσχρολογεῖν. Ath. Mech. 10, 10 Schneider (Abhandl. Göttingen N. F. 12, 5 [1912], 16) Διάδης ... ὡς αὐτός φησιν ... εὐρηκέναι (MPa VC: ὡς om. FPb, prob. Schneider). Cratin. fr. 182 K.-A. und siehe KG 2, 581 f. Kühner-Stegmann 2, 582 f. Sophokles. Erklärt von F. W. Schneidewin und A. Nauck. Achtes Bändchen: Anhang, Berlin 1899, § 176. Stein zu Hdt. 1,65, 4. De Vries zu Pl. Phdr. 272 d 3–7. Havers, Handb. 85. 233. Tabachovitz, MH 3, 1946, 156.

35 ώς οἱ Πισιδικοί: sc. ἔχουσι; Alys τοὺς Πισιδικούς ist nicht nötig.

36 oberhalb Ägyptens: siehe zu 129, 20 f.

3 ff. οὐ γὰο κτλ.: zu 553, 24 ff.

3 f. den Kranich (ἡ γέρανος): kollektiver Singular; vgl. zu 24, 30.

7 die Pygmäenfabel: zu 821, 19-21.

15 ff. Konnte der Leser, der den versteckten Hinweis in 32,4 (siehe den Kommentar dort) überhört hat, bisher den Eindruck haben dass Strabon – obwohl er auch alternative Erklärungen erwähnt (vgl. 32, 26–34, 10) – selber den Nil als die Trennungslinie zwischen Homers Ost- und Westäthiopen betrachtet (vgl. 32, 6 ff.), so entpuppt er sich jetzt als Verteidiger einer ganz neuen (eigenen?) Erklärung, nach der die Trennungslinie von dem Arabischen Golf (unserem Roten Meer) gebildet wird und Homers Ostäthiopen in Arabien anzusetzen sind. Möglich wurde diese Vorstellung durch die Unerforschtheit des afrikanischen Kontinents südlich des Horns: dadurch konnte Strabon sich die Südküste Arabiens in einer Linie mit der afrikanischen Südküste denken; vgl. zu 99, 32–100, 4.

16 Das überlieferte τμήματι ἀξιολόγφ befremdet: der Schnitt den ein Meridian macht lässt sich ja nicht quantifizieren; dagegen ist zu dem unmittelbar folgenden ποταμοῦ eine Quantifizierung sehr erwünscht (wenn auch nicht unentbehrlich: vgl. 100, 29): offenbar ist ein ursprüngliches ἀξιολόγου dem vorangehenden Dativ angeglichen worden.

20-5 Vgl. 32, 20-4.

21 f. ὅρον εὐφυέστερον ἡγοῦνται τοῦτον τῶν ἠπείρων ἀμφοῖν τὸν κόλπον: zu dem durch die nachdrückliche Voranstellung des Demonstrativs verursachten Hyperbaton vgl. z. B. 542, 8 f. ἔοικεν οὖν καὶ τοῦτο Θράκιον ὑπάρξαι τὸ φῦλον. Plb. 15, 21, 5 εἰς ταύτας οἷον ἐθελοντὴν ἐνέπεσον τὰς ἀτυχίας. 28, 12, 6 ταύτας μὲν οὖν ἔχοντες οἱ προειρημένοι τὰς ἐντολὰς ἐξώρμησαν. Vgl. auch zu 739, 30 f.

24 ἀπὸ τοῦ 'Ωκεανοῦ διέχειν: vgl. zu 546, 16.

25 Zu der Stellung von δπολαμβάνω vgl. zu 545, 1.

29 f. genau kannte: vgl. Il. 9, 381-4. Od. 4, 126 f.

30 dem Meer bei uns (τῆς καθ'ἡμᾶς θαλάττης; statt καθ'ἡμᾶς sagt Strabon ein

Mal [122, 13 f.] παρ' ἡμῖν): eine der gebräuchlichsten Bezeichnungen für das Mittelmeer, das im Altertum keinen eigenen Namen hatte (lat. mare Mediterraneum erscheint zuerst bei Isidor von Sevilla [6./7.Jh. n. Chr.] Etym. 13, 16, 1; und gr. ἡ Μεσόγειος scheint überhaupt erst in der Neuzeit aufgekommen zu sein); andere Bezeichnungen sind 'unser Meer' (zu 51, 12) und 'inneres Meer' (zu 38, 27 f.): vgl. V. Burr, Nostrum Mare ... (Würzb. Stud. zur Altertumswiss. 4), Stuttgart 1932. Ebenso heißt die Mittelmeerküste 'die Küste bei uns': siehe zu 825, 2 f. Vgl. auch 'das Meer bei den Persern' (ἡ κατὰ Πέφσας θάλαττα) als Bezeichnung für den Persischen Golf (zu 765, 27).

30 f. Angesichts seines häufigen Gebrauchs von διέχειν ἀπό (vgl. Z.24 und siehe zu 546, 16) ist Strabon wohl auch ein bei ihm einmaliges ἀπολείπειν ἀπό zuzutrauen; vgl. außerdem Hdt. 1, 60, 4 ἀπὸ τεσσέρων πήχεων ἀπολείπουσα τρεῖς δακτύλους. 7, 117, 1 ἀπὸ .. πέντε πήχεων .. ἀπέλειπε τέσσερας δακτύλους.

33 f. Vgl. zu 29, 35-30, 1.

35 προσπίπτοι: zu 20, 18.

35 f. Vgl. zu 30, 16 f.

2 und deshalb denselben Namen bekommen hat: das steht nicht bei Herodot; es stammt vielmehr von Nearchos, siehe 691, 16 f.

5 πρόσχωσις: siehe zu 59, 16.

7 f. καινότερα entspricht dem  $\ddot{a}$  παραδοξίαν έχει in Z.3, έπιφανέστερα dem έν τῷ φανερῷ πᾶσίν ἐστι in Z.4.

11 die Wissbegier des Dichters: vgl. 2, 16-20. 4, 21.

11f. φιλείδημον ... φιλέκδημον: Holwerda fragt sich ob dies ein bewusstes Wortspiel ist.

12 Rudolf Kassel vergleicht Procl. Vit. Hom. p. 27, 26 ff. Wil. πολλὰ δὲ ἐπεληλυθώς μέρη τῆς οἰκουμένης ἐκ τῆς πολυπειρίας τῶν τόπων εὐρίσκεται.

Die antike biographische Tradition (vgl. Raddatz RE s.v. Homeros 2188, 39–2213, 61. Jacoby, Hermes 68, 1933, 1–50 = Kl. philol. Schr. 1, Berlin 1961, 1–53) hat Homer zu einem fahrenden Sänger gemacht; vgl. W. Schadewaldt. Die Legende von Homer dem fahrenden Sänger, Zürich – Stuttgart 1959.

16 oder bezeichnet es mit Beiwörtern: offenbar ein vom Herausgeber ungeschickt eingefügter Nachtrag (vgl. Prolegomena B1); seine richtige Stelle wäre hinter 15 'ausdrücklich' (ὁητῶς) gewesen.

17-9 Vgl. 30, 29-31.

17 die Ägypter und Syrer: d.h. Aristarch (zu 30, 29 f.) – der zwar von Samothrake stammte, aber in Alexandrien gelebt hatte – und Krates (zu 3, 31), der aus Mallos in dem an Syrien grenzenden Kilikien kam.

19 αὐτούς: vgl. zu 288, 32.

19f. Ein für Strabons Verteidigung Homers sehr wichtiges Prinzip: siehe zu 39, 23.

20 das Hin und Her des Euripos: zu 403, 27.

24-37,2 Eine äußerst gesuchte Erklärung von Homers Bezeichnung des Nils (Od. 4, 477. 581) als 'himmelentfallen' (δυπετής). Viel besser hätte Strabon ebenso wie das Scholion zu Od. 4, 477 p. 215, 15 ff. Dind. (danach Eust. Od. 1505, 58-62) behaupten können, schon Homer habe von der wahren Ursache der Nilschwelle, den Regenfällen in Äthiopien (siehe 789, 23 ff.), gewusst.

24-34 = Poseidonios F6 Theiler.

29 f. Drei Beispiele von gleichsam potenzierten Hyperbeln: Kork und Schatten symbolisieren beide die Schwerelosigkeit, Hase und Phryger die Feigheit (zu der sprichwörtlichen Feigheit der Phryger vgl. Ar. Av. 1244. E. Or. 1351 f. 1483-7. 1528. Men. Asp. 241 f.); ein Brief ist schon an sich Inbegriff

einer kleinen Fläche — ist er aber von einem Spartaner mit seiner sprichwörtlichen Wortkargheit geschrieben, dann wird die Fläche verschwindend klein; die beiden ersteren Hyperbeln sind nur hier bezeugt, die letztere auch in einem von dem Autor π. ὕψους 38,5 zitierten Komikerfragment (adesp. fr. 456 K.-A.) ἀγρὸν ἔσχ' ἐλάττω γῆν ἔχοντ' ἐπιστολῆς ' (Λακωνικῆς add. F. Portus e Strab.) (an dem überlieferten Strabontext ist also — entgegen v. Herwerden 432, der entweder γῆν oder τὸν ἀγρόν tilgen wollte — nichts auszusetzen). Auf die von völligem Missverständnis zeugenden Textänderungen von Tsopanakis (Hellenica 13, 1954, 13–5. 17, 1962, 329–33) und Kapsomenos (Hellenica 14, 1955, 440) und ihre Widerlegung durch Ph. I. Kakridis (Hellenica 17, 1962, 326–9) sei hier nur der bibliographischen Vollständigkeit halber hingewiesen. Zur hyperbolischen Komparation im allgemeinen siehe Bühler, Zen. 5, 231–5.

Φουγός: nicht Φουγίου: siehe Mnem. IV 42, 1989, 87.

35 παραμεμυθήμεθα: zu diesem Gebrauch des Verbums vgl. zu 64, 27 f.

2-4 Vgl. 29, 30-30, 8.

4 Zu der Interpolation von καί vgl. zu 725, 8.

5 f. Die Anschwemmungen: d. h. Homers Kenntnis davon.

den Anstiegen: von denen Homer, wie Strabon oben 30, 9 ff. 'gezeigt' hat, wusste.

was er über Pharos sagt: vgl. 30, 9ff.

καὶ ἐκ τῶν ἀναβάσεων μὲν ... καὶ ἐξ ὧν δὲ εἶπε περὶ τῆς Φάρου: zu der Kombination von καὶ ... καί und μὲν ... δέ vgl. Lucian. Prom. 20 (1, 287, 9 f. Macleod) ἠπιστάμην ... καὶ ταῦτα μὲν καὶ διότι δὲ ἀπολυθήσομαι αὖθις οἶδα.

10 εἶκος ἦν: Attraktion des Tempus an die Zeit des Erzählten; vgl. zu 51, 33-52, 2.

10-3 Vgl. 30, 13 ff.

10 συνθείς: vgl. 117, 21 ff. und LSJ s. v. συντίθημι A IV.

13 f. Proteus: Od. 4, 384 ff.

Pygmäen: Il. 3, 6 f.

die Wirkungen von Zaubermitteln: vgl. Od. 10, 235 ff. 287 ff. 391 ff.

16 καὶ ἄνυδρον οὖσαν: καί hat hier dieselbe konzessive Kraft wie das normale καίπερ/καίτοι, vgl. z. B. 54, 16. 121, 6. Χ. An. 3, 2, 16 οὐ θέλουσι καὶ πολλαπλάσιοι ὄντες δέχεσθαι ὑμᾶς. Diod. 15, 11, 1 ἔφησε καὶ τιθεμένων ἀληθινῶν τῶν ἐγκλημάτων ὅμως (!) τὰς εὐεργεσίας μείζους εἶναι τῆς ἁμαρτίας. Clem. Alex. Protr. 2, 15, 3 κινήσει γέλωτα καὶ μὴ γελασείουσιν ὑμῖν. Ebenso οὐδέ 687, 33 f.

20 dass die Wasserstelle versiegt ist: vgl. Polybios' 'Veränderungen' oben 25, 11.

23 andeutungsweise (δι' ἐμφάσεως): vgl. R. Volkmann, Die Rhetorik der Griechen u. Römer, Leipzig <sup>2</sup>1885, 445 f. H. Lausberg, Handb. der literarischen Rhetorik, München 1960, § 578. 905 f.

25-43, 20 Einlage über die Irrfahrt des Menelaos.

25 das ... Gesagte: sc. bei Homer.

26 jener Gegenden: d.h. Ägypten und Äthiopien.

27 Das unmögliche διαστῆσαι der Überlieferungsträger war natürlich nicht durch die byzantinische Konjektur διαστεῖλαι (die einen beispiellosen Gebrauch dieses Verbums voraussetzen würde) sondern, wie Niese erkannt hat, durch das von Strabon für das Behandeln umstrittener Fragen gern gebrauchte διαιτῆσαι zu ersetzen.

1-5 Die drei hier aufgezählten Punkte bespricht Strabon dann der Reihe nach: Äthiopen 38,9-40,22, Sidonier 40,23-41,22, Erember 41,23-43,20 (42,24 ff.: Anhang über Fabelvölker).

2 dem Meer bei uns: dem Mittelmeer, vgl. zu 35, 30.

2 f. Casaubonus merkt an dass Menelaos ja nicht über die von den Einheimischen dort gebrauchten Faltboote verfügte, von denen Plin. N.H. 5,59 spricht, bzw. über die von Strabon 818, 17–21 beschriebenen Paktonen.

τῷ Νείλφ: zu diesem Gebrauch des Dativs für den Wasserweg siehe zu 686, 10 f.

καταρράκτας: zu der Schreibung mit -ρρ- siehe zu 817, 32 f.

6-8 Aristonikos: Cohn RE s.v. (17). Montanari NP s.v. (5); das Testimonium "wird gewöhnlich in den Odysseekommentar verwiesen (vgl. z. B. Cohn 966, 36 ff. Susemihl 2, 215<sup>384</sup>; "vielleicht eher" Montanari), aber Strabons worte sprechen für eine spezialschrift" Jacoby.

7 Zu der Stellung von ἀναγέγραφεν siehe zu 545, 1.

8 ἐκκειμένων: = ἐκτεθειμένων (vgl. 37,27 προεκθεμένους); vgl. z.B. 86,31. Arist. Anal. pr. 48 a 8 (vgl. 1). Rhet. 1419 b 23 f.

9-13 Das erste oi μέν wird durch die distributive Apposition oi μέν ... oi δέ ... oi δέ unterteilt; vgl. zu 630, 15 ff.

9 οἱ μὲν δὴ πλεῦσαι φήσαντες εἰς τὴν Αἰθιοπίαν: ein μέν solitarium (vgl. zu 586, 31); offenbar gab es auch Interpreten die annahmen, Menelaos sei über Land zu den Äthiopen gelangt.

10 über Gadeira: d. h. durch die Straße von Gibraltar.
περίπλουν τὸν διὰ Γαδείρων: zur Stellung des Artikels vgl. zu 7, 31.

10 f. die Dauer ... mit der Irrfahrt: logischer wäre 'die (Länge der) Irrfahrt mit der Dauer'.

12 beim Arabischen Golf: dem Roten Meer.

13 οὕτε: korrespondiert mit 21 τε.

14 ὡς ἀδύνατος εἶναι: obwohl man ὧν erwartet (Holwerda), lässt εἶναι sich vielleicht doch als 'limitativer' Infinitiv (vgl. Schwyzer 2, 378 f.) erklären.

auch Odysseus' Irrfahrt ist ja unmöglich: die meisten Herausgeber, angefangen bei der ed. pr., haben an dem so überlieferten Wortlaut Anstoß genommen, weil sie sich nicht vorstellen konnten dass Strabon Homers Beschreibung von Odysseus' Irrfahrt als 'unmöglich' bezeichnet hätte, und daher den Text geändert (vgl. den kritischen Apparat). Aber Strabon ge-

braucht das Wort 'unmöglich' hier als Synonym für 'erfunden' (siehe zu 43, 16): nach seiner Auffassung darf Homer auch Unmögliches erfinden und ist Odysseus' Irrfahrt, so wie Homer sie beschreibt, tatsächlich unmöglich (nämlich durch die Hinausverlegung in den Ozean: vgl. zu 18, 31-27, 6).

17 In der *Ilias* (2, 586 f.) sagt Homer dass Menelaos sechzig Schiffe hatte, in der *Odyssee* (3, 299 f.) erzählt Nestor dem Telemachos wie Menelaos sich aus einem schrecklichen Sturm mit fünf Schiffen nach Ägypten rettete.

20 Der Vers Od. 4,83, den unsere Handschriften nach den Versen Od. 3,301 f. bieten, ist hier ein Fremdkörper: abgesehen davon dass er gar nicht von Nestor gesprochen wird widerspricht er auch dem 'dort' in Nestors Worten, das sich auf ein Land (nämlich Ägypten) bezieht; er war offenbar von einem Leser zu ἠλᾶτο an den Rand geschrieben worden. Dagegen hat La Porte angenommen dass vor dem Vers Od. 4,83 etwas ausgefallen ist was er in seiner Übersetzung mit "et Ménélas lui-même s'exprime ainsi" wiedergibt (und Tardieu, seinem Übersetzungsstil entsprechend, zu "Et Ménélas lui-même ne rappelle-t-il point ce qu'il avait amassé de richesses" erweitert hat).

22 als Fabel (ἐν μύθου σχήματι): d.h. als etwas Erdichtetes; vgl. zu 18, 31-27, 6.

24 f. weil er das Niveau des Meeres für höher hielt: d.h. das Niveau des Roten Meeres, vgl. 804, 28 (wo übrigens [Z. 24-9] dieses Motiv für das Einstellen der Arbeiten dem Perserkönig Dareios zugeschrieben wird, der das durch Sesostris' vorzeitigen Tod liegengebliebene Projekt habe zu Ende führen wollen); nicht, wie z. B. Jones meint, das des Mittelmeeres.

25 ἀλλὰ μὴν οὐδ': vgl. 480, 11 mit Komm.

26 f. der Durchbruch bei den Säulen (d. h. bei der Straße von Gibraltar): eine von Eratosthenes übernommene Hypothese des Physikers Straton v. Lampsakos: siehe 49, 19 ff.

27 f. Groskurd hat erkannt dass statt des ἔξω ... ἐντός unserer Handschriften vielmehr ἔσω ... ἐκτός zu schreiben ist (dagegen ist seine Ergänzung (μη) vor συνάπτειν verfehlt: 'dort' [ἐνταῦθα] bezieht sich nicht, wie Groskurd

dachte, auf die Säulen, sondern auf die Landenge zwischen Rotem Meer und Mittelmeer): 'das innere Meer' (ἡ ἐντὸς [oder ἔσω] θάλασσα; lat. mare internum) ist ebenso wie 'unser Meer' (vgl. zu 51, 12) und 'das Meer bei uns' (vgl. zu 35, 30) Bezeichnung für das im Altertum namenlose Mittelmeer: Burr 113 f. 118 f.; 'das äußere Meer' bezeichnet ursprünglich das Meer außerhalb der Säulen des Herakles, den Atlantischen Ozean, kann aber, da alle Ozeane zusammenhängen (vgl. 5, 22 ff. 32, 30 f. 56, 13 ff. 98, 8 f.), auch, wie hier, den Indischen Ozean ('das Rote Meer' Z. 30) bezeichnen. Zu dem 'polar error' vgl. zu 744, 25.

30 bis zum Roten Meer: obwohl auch wir hier vom Roten Meer sprechen würden (ebenso 39,2), meint Strabon den Indischen Ozean, von dem das Rote Meer — das die Griechen 'den Arabischen Golf' nannten (vgl. Z.12) — einen Teil bildet: zu 765, 25 f.

2 ins Rote Meer: zu 38, 30.

11 Das ist ja voller Rätsel: nämlich für Eratosthenes; eine deutliche Ironie (die Casaubonus auch schon in Z. 1-3 zu hören meinte).

11-3 Eratosthenes' Theorie wäre Wasser auf Strabons Mühle, vgl. 35, 15 ff. Die Wendung εἰ δ' οὖν gebraucht man wenn man sich für einen Augenblick auf den Standpunkt des Gegners stellt und etwas annimmt woran man selber nicht glaubt, vgl. S. El. 577 f. εἰ δ' οὖν — ἐρῶ γὰρ καὶ τὸ σόν (!) — κεῖνον θέλων ἐπωφελῆσαι ταῦτ' ἔδρα. Pl. Charm. 160 c 2. Hippocr. Nat. Hom. 2, 3 p. 168, 5 Jouanna (CMG I 1.3) und siehe Denniston GP² 464-6.

12 f. πόσφ μείζονα κτλ.: ein Ausruf; vgl. zu 551, 16.

15 Dem ἄμα μέν entspricht hier nicht, wie man erwartet, ein ἄμα δέ, sondern 18 τούτων δ'; vgl. z. B. Thuc. 3, 11, 4=4,73,2 ἄμα μέν ..., ἐν τῷ αὐτῷ δέ. 7, 57, 10 ἄμα μέν ..., τὸ δὲ πλέον.

oi περὶ Τηλέμαχον: zu dieser Wendung siehe ZPE 38, 1980, 47 ff., zu dieser Stelle im besonderen ZPE 71, 1988, 35.

18 f. die ärmsten ... und Nomaden: vgl. zu 828, 4 ff.

19-22 Die bereits durch wiederholte Fragen belebte Widerlegung des Era-

Ip. 39-40 C.

tosthenes geht hier für einen Augenblick in einen regelrechten Dialog – sei's mit Eratosthenes selber, sei's mit einem Verteidiger – über, vgl. oben 16, 23-7.

19f. Arabien ... Indien: so weit ließen Manche ja Menelaos' Irrfahrt reichen, vgl. 38, 10.

20 f. das Gesegnete: zu 767, 31 ff.

21 f. οὕτως gehört natürlich, wie schon Miller 1858, 14 gesehen hat, zu καλοῦσιν; das falsche Komma, das die ed.pr. ebenso wie BCjqv hinter καλοῦσιν setzt (richtig dagegen Agin), erscheint noch bei Korais, Kramer, Meineke, Müller, Sbordone und Aujac.

22 f. = FGrHist 721 F4 a.

23 wenn er es gekannt hätte, hätte er es erwähnt: ein argumentum ex silentio das Strabon des öfteren ausdrücklich verwirft (vgl. 30, 5 f. 36, 19 f. 341, 4-6. 553, 19 ff.). Keelhoff wollte daher diese Worte tilgen; aber Strabon trägt offenbar kein Bedenken, selber mit einem solchen Argument zu arbeiten wenn er es in eigener Sache gebrauchen kann (vgl. zu 42, 29-31, 48, 12, 55, 21-4): so macht er es auch unten 735, 25-8.

Sollte statt δέ vielleicht γάο zu schreiben sein? Zu der Verwechslung der beiden Partikeln vgl. zu 699, 9.

sondern nur Arabien: unter der Annahme dass mit den Erembern (Od. 4,84) die Araber gemeint sind: siehe unten 41, 23 ff.

23-5 ἣν.. προσαγορεύουσιν..., τότε δ' οὐν ἦν πλουσία: die für unser Sprachgefühl notwendige Wiederholung des Relativums im Nominativ unterbleibt, vgl. zu 437, 13 f.; mit καὶ ἡ πολλὴ αὐτῆς geht der Relativsatz dann in einen Hauptsatz über, vgl. zu 384, 15 f.

25 Zeltbewohnern: für Strabon gleichbedeutend mit 'armen Leuten', vgl. zu Z. 18 f.

26/28 Zu dem Eindringen eines καί siehe zu 725, 8.

28 f. αὐτῶν: = μόνων, vgl. zu 623, 18.

τε: so ist hier zweifellos statt des überlieferten δέ zu schreiben (zu der Verderbnis siehe zu 367, 10): vgl. zu 610, 32.

Zu dem Gebrauch von χάριν zur Angabe des Grundes vgl. zu 709, 33 f.

- 31 βουλομένων: sc. διδόναι; siehe zu 807, 20.
- 33 Araber: d.h. die afrikanischen, ö. vom Nil: siehe zu 806, 31-3.
- 34 Atriden: Atreus' Söhne Agamemnon und Menelaos.
- 2 Kinyras: mythischer König von Zypern (Kypros): vgl. zu 755, 30 f.

4 Statt des überlieferten λεκτέον ist zweifellos δεκτέον zu schreiben (dieselbe Verderbnis auch 34, 26. 379, 23): λεκτέον gebraucht Strabon nur von dem was er selber als Autor behandeln muss; zu δέχομαι mit dem Infinitiv vgl. 616, 18. Σ Hom. B 670 (1, 321, 2 Erbse) Πίνδαρος κυρίως δέδεκται χρυσὸν ὖσαι τὸν Δία. Σ Pind. Pyth. 2, 20 (2, 34, 18 Dr.). Nem. 9, 35 (3, 154, 17 f. Dr.). D.H. Comp. 22 p. 102, 1f. U.-R.; vgl. auch οὐ δεκτέον ὅτι κτλ. Σ Pind. Ol. 8, 86 (1, 258, 13 f. 22 f. Dr.).

Zu dem Eindringen eines (hier von Korais getilgten) μέν vgl. z. B. 33, 16. 110, 21. 135, 28. 30. 545, 2. 662, 10. 801, 22. A.Ag. 1095. E. Rhes. 195. Men. Asp. 429. Plut. Pyth. orac. 5, 396 F. Marcell. 7, 7. Arrian. An. 1, 14, 4. Ind. 9, 8.

5 τὰ περὶ Κύπρον χωρία: Zypern ist in dieser Wendung mitinbegriffen, vgl. zu 20, 24.

6 den Küsten und Inseln bei uns: d. h. den mittelmeerischen, vgl. 825, 2f.

11-4 = FGrHist 673 F27 a.

14 jemand der nach Theben gekommen war: wie Menelaos bei Homer (Od. 4, 125 ff.).

19 Aiolia: die Insel des Aiolos (Od. 10, 1, 55).

21 f. Vgl. 838, 16 mit Komm.

23-41,22 Widerlegung des oben 38,3 f. erwähnten Einwandes; zu dem Problem der Identifizierung der bei Homer Od. 4,84 genannten Sidonier siehe auch 784,12-7.

23 der Phönizier (Φοίνικας): genau genommen hat Homer nicht von Phöniziern sondern von Phönizien (Φοινίκην ['Phoinike' Voss]) gesprochen, vgl. oben 37, 33; aber der Name eines Landes konnte im Griechischen ohne weiteres gegen den seiner Bewohner ausgetauscht werden, siehe zu 389, 32.

23 f. Σιδωνίους, τὴν μητφόπολιν αὐτῶν: der Plural der Bürger ist gleichwertig mit dem Namen der Stadt: siehe zu 359, 19; Holwerda weist auf die genaue Parallele Thuc. 1, 107, 2 ἐς Δωριᾶς, τὴν Λακεδαιμονίων μητφόπολιν.

24-34 Andere Beispiele dieser Figur - der Koordinierung des Teiles mit dem Ganzen - unten 340, 28 ff. Vgl. auch 452, 39-453, 6. 463, 11 ff.

27 f. Meleager war auch ein Sohn des Oineus.

30/32 In beiden Zitaten erscheint hier – und in dem letzteren auch unten 453,4 – ein καί, das bei Homer fehlt (und auch metrisch unmöglich wäre): Strabon bzw. seine Quelle hat es offenbar unter dem Einfluss des Zusammenhanges hinzugesetzt (dass Eust. es hier in dem zweiten Zitat weglässt, besagt nichts: beim Schreiben seines Homerkommentars hatte er den Homertext natürlich immer zur Hand).

30 Gargaron war eine Spitze des Ida, vgl. 583, 31.

32 Chalkis und Eretria waren Städte auf Euboia, vgl. 446, 33 ff.

34 Paphos war eine Stadt auf Zypern, vgl. 683, 23 ff.

37 iκανῶς εἶχεν: modales Imperfekt, vgl. zu 27, 12.

1 Die Qualifizierung παρὰ τοῖς Σιδωνίοις verlangt ἐπιδημίαν statt des überlieferten ἀποδημίαν (damit hätte es εἰς τοὺς Σιδωνίους heißen müssen, vgl. 45, 6. 181, 5 f.). Zu der Verwechslung von ἀπό und ἐπί vgl. z. B. 62, 34. 89, 3. 100, 33. 391, 25. 460, 24. 491, 13. 518, 35. 721, 3. 779, 3 f. Ap. Rh. 3, 881. Hippocr. Fract. 8 (3, 444, 8 L. = 2, 59, 8 Kühlewein). Loc. Hom. 1 (6, 276, 4

L. = 13, 38, 5 Joly). Gland. 2 (8, 556, 12 L. = 13, 114, 15 Joly). Diod. 14, 103, 1. Alciphr. Epist. 3, 29, 2. Poll. 3, 45. Phot. Lex. λ 359 Theod. J. Diggle, Euripidea, Oxford 1994, 290.

2f. Die Zurechtrückung des schwer gestörten Textes durch Casaubonus und Spengel/Cobet ist auf jeden Fall befriedigender als alle übrigen Vorschläge (siehe den kritischen Apparat); ob damit auch Strabons eigener Wortlaut genau wiederhergestellt ist, bleibt jedoch unsicher.

2 auf sie zurückzukommen: da sie in 'Phönizien' ja eigentlich schon inbegriffen waren ("εἴτε ἀναλαβεῖν, hoc est repetere (quia in voce Phoenices Sidon ipsa quoque posita iam censeri poterat) vel παραλαβεῖν hoc est adiungere & addere, quasi non satis expressum id esset voce generali" Casaubonus).

Groskurds ἀναλαβεῖν (αὐτούς) ist nicht nötig, siehe zu 638, 9.

4 Alys τοῖς ἀνθρώποις ⟨τούτοις⟩ ist nicht nötig, vgl. 99, 6. 162, 4. 168, 22. 188, 4. 199, 6. 267, 27. 317, 22. 376, 4. 542, 7. 698, 11. 819, 31; vgl. auch οἱ ἄνδρες Z. 17 und das häufige οἱ τόποι (zu 597, 8).

Alexandros: besser bekannt unter dem Namen Paris.

Da es hier ja darum geht dass auch Paris, ebenso wie Menelaos, in Sidon gewesen war, kann man sich fragen ob vor  $\pi\alpha\varphi\alpha$  nicht ein mit 10  $\kappa\alpha$ i korrespondierendes  $\kappa\alpha$ i ausgefallen ist.

16 Der Zusatz eines δέ (so die ed. pr.) ist nicht nötig: zu dem Asyndeton der Parenthese vgl. zu 408, 37.

23 ff. Das dritte der oben 38, 1-5 aufgezählten Probleme. Die Erember sind ein in dem Homervers Od. 4, 84 genanntes Volk, dessen Identifizierung den antiken Erklärern viel Kopfzerbrechen bereitet hat (vgl. oben 38, 5; siehe auch unten 784, 17 ff.) und das auch für uns "completely mysterious" (Stephanie West zur Stelle) ist; vgl. Tkač RE s. v. Eremboi.

24 unser Zenon: zu dem Possessivpronomen siehe zu 1, 1-2, 10, über Zenon zu 682, 34 f.

27 την γραφην κινείν: derselbe Ausdruck auch 296, 20.

27-9 Beispiele solcher Umwandlungen gibt Strabon unten 785, 2-5.

I p. 42 C.

133

33 Zu der Stellung von τε siehe zu 651, 13.

36-8 Obwohl konzessives ei in klassischer Zeit nicht unbelegt ist (vgl. z. B. Ar. Av. 371. KG 2, 489 A. 2 am Anfang), ist nicht auszuschließen dass hinter 36 δέ ein καί ausgefallen ist (zu dieser häufigen Verderbnis vgl. zu 552, 10 f.).

36 παρὰ τὰ κλίματα: zu diesem kausalen παρά siehe zu 648, 25 f.

37 f. μέσους τοὺς Σύρους: Miller hat das überlieferte ὄρους glänzend zu Σύρους verbessert: gemeint sind die *im Zentrum wohnenden* Syrer; dort ist der Unterschied ja am größten, in den Regionen dagegen wo sie an die Armenier bzw. an die Araber grenzen ist er viel kleiner, vgl. Z. 34.

1f. Arimanier: so die Überlieferungsträger; der Name ist sonst nirgends bezeugt und hat daher viele Konjekturen hervorgerufen, von denen jedoch keine überzeugend ist; dann bleibt nichts übrig als ihn bis auf weiteres hinzunehmen.

### 4f. Aramäer: vgl. zu 784, 33.

7 f. Diese indiskutable Etymologie – "Haeccine deliramenta doctis hominibus et sanis probari potuisse!" Cobet, Misc. 109 – erklärte den Namen 'Erember' als 'In-die-Erde-Steiger' (era 'Erde' + embainein 'hineinsteigen').

Poppo hat erkannt dass das vor ἐτυμολογοῦσιν überlieferte τοὺς Τρωγλο-δύτας nicht mit Casaubonus in τοὺς Ἐρεμβούς zu ändern sondern als in den Text gedrungene Glosse zu tilgen ist. Aber auch dann befremdet weiterhin das Wort οὕτως: ursprünglich stand hier offenbar αὐτούς (was bereits Niese konjiziert hat, der aber, wie alle Herausgeber, Casaubonus' τοὺς Ἐρεμβούς aufnehmen wollte, das dann Subjektsakkusativ zu ἐμβαίνειν hätte sein müssen), wozu jemand τοὺς Τρωγλοδύτας an den Rand geschrieben hatte; durch die Aufnahme dieser Glosse in den Text wurde αὐτούς unmöglich und durch etwas Passenderes ersetzt.

9 Der Name Trog(l)odyten (siehe zu 318, 17 f.) wurde von den Griechen als 'Höhlenbewohner' verstanden; zu denen am Arabischen Golf (unserem Roten Meer) siehe zu 787, 26.

9f. Zu den Arabern auf dieser Seite des Roten Meeres vgl. zu 806, 31-3.

13 Thebais: d. h. Oberägypten, vgl. zu 787, 18.

18-23 Die Hesiodstelle legt nahe dass es bereits zur Zeit dieses als Zeitgenossen Homers betrachteten Dichters den Namen 'Araber' gab, was gegen die soeben vorgetragene Deutung des Namens 'Erember' zu sprechen scheint; Strabons – oder Poseidonios' – Ausweg ist die Vermutung dass es zur Heroenzeit, d.h. der Zeit die Homer beschreibt, den Namen 'Araber' noch nicht gab.

21 Stesichoros: Chorlyriker des 7.-6. Jh. v. Chr.: Robbins NP s. v. (1). Lesky GGL 181-4. Segal CHCL 1, 186-201. Testimonien und Fragmente: PMGF 1, 134-234. Campbell GL 3, 28-199.

#### 24 f. = FGrHist 673 F49.

Die Identifizierung der mythischen Kephener (Latte RE s.v. Kephenes) mit den Äthiopen findet sich z.B. bei Agatharch. 1,4 bei Phot. Bibl. 442 a 14 f. Bekker (= GGM 1,112,20 f. = FGrHist 673 F151). St.B. 333, 18. Ov. Met. 4,669, die der Pygmäen (zu 821, 19-21) z.B. bei Philostr. Vit. Ap. 6,25 (= FGrHist 673 F52); vgl. auch unten 821, 19 f.

27-33 Vgl. 784, 14-7.

27 f. am Meer bei den Persern: d. h. am Persischen Golf, vgl. zu 765, 27.

29 in den Ozean hinaus verlegen (ἐξωχεανίζοντες): zu 21, 5.

29-31 Oben 22, 32 ff. dagegen hat Strabon — in eigener Sache! — solchen Mangel an Einstimmigkeit nicht als entscheidenden Einwand gelten lassen; vgl. zu 39, 23.

31 Σιδωνίους: im Gegensatz zu Z. 27, wo Σιδονίους die Od. 4,84 genannten Sidonier bezeichnet, der Name also Zitat ist (ebenso 2,23. 30,3. 38,3. 784,14), war hier, wo die historischen Sidonier gemeint sind, das überlieferte -o- durch -ω- zu ersetzen: die Kürzung des -ω- zu -o- ist bei Homer durch das Metrum erzwungen (wenn metrisch möglich, bleibt auch bei ihm das -ω- erhalten, vgl. o 425), und Strabon ersetzt außerhalb von Zitaten die

I p. 43 C.

homerischen Formen automatisch durch die normalen, vgl. z.B. Αἰολία 40, 19. Εὕνεως 41, 18. Θεινακία 265, 28.

33 'das Rote': so nannte man den Indischen Ozean, siehe zu 765, 25 f. καὶ ἡ θάλαττα Έρυθρά: sc. ἐκαλεῖτο.

33-43.2 = FGrHist 673 F45.

43 1f. Vgl. 759, 1-3.

2f. auch dies (καὶ τούτων): wie das ja nach Strabons Ansicht überhaupt bei den Fabeln Homers und anderer Dichter der Fall ist, vgl. 37, 13-6.

5 ff. Obwohl die Andromeda-Geschichte gar nichts mit Homer zu tun hat, bringt die Art wie Apollodor das bewusst Fabelartige bei Hesiod und Anderen akzeptiert, während er bei Homer sofort von Unkenntnis redet, Strabon so auf dass er es nicht lassen kann diese ungerechte Behandlung anzuprangern; vgl. seinen Protest gegen die ungleiche Behandlung Homers und Hesiods bei Eratosthenes oben 23, 14 ff.

7f. Vgl. die grundsätzliche Bekämpfung dieser Auffassung oben 21, 29ff.

**8–12** Vgl. 299, 9–12.

10 τ(οι)αῦτα: das überlieferte ταῦτα ist nicht nur inhaltlich falsch (bei Homer kommen Halbhunde und Langköpfe nicht vor), es passt auch nicht zu dem anschließenden 'worunter auch diese Pygmäen'.

12 Hundsköpfen: vgl. zu 775, 16; siehe dort auch zu dem Tzetzes-Testimonium.

13 f. προσέχομεν: zu dem nachklassischen Gebrauch von προσέχειν in der Bedeutung 'auf jemanden hören, ihm gehorchen' vgl. z. B. 69, 38. 90, 25 f. 157, 15. 197, 13. 230, 4. 298, 4. 299, 6. 303, 36. 603, 25. 649, 29. 650, 2. 697, 29. 717, 29. 728, 23 f. Plb. 12, 6a, 1 ἐκ τούτων ἄν τις .. 'Αριστοτέλει πρόσσχοι μᾶλλον ἢ Τιμαίφ. Diod. 8, 8, 1 παρεκάλει τὰ πλήθη μὴ προσέχειν τοῖς μάντεσι. Arrian. An. 2, 1, 1. Plut. Arat. 46, 2. Sert. 5, 1 usw. usw.

16 weil sie um des Wunderbaren und des Vergnügens willen Unmögliches erfinden (πλάσει τῶν ἀδυνάτων τερατείας καὶ τέρψεως χάριν): fasst in geballtester Form Strabons Standpunkt in der Frage 'Dichtung und Wahrheit' zusammen (vgl. zu 18, 31–27, 6): die Wirklichkeit ist auch für die Dichter die Grundlage, aber um ihr Publikum durch Wunderbares in Erstaunen zu setzen und ihm Vergnügen zu bereiten dürfen sie auch Dinge erfinden (zu der Funktion des Wunderbaren siehe 19, 8–32; vgl. ferner 25, 17. 37, 16); solche Erfindungen sind also nicht wahr und werden von Strabon daher auch als 'Lügen' (20, 10 f.) oder, wie hier und 38, 14. 62, 15, als 'unmöglich' bezeichnet; zu letzterer Bezeichnung – die schon bei Aristoteles begegnet (Poet. 1460 a 27. b 23) – vgl. Roos Meijering a.a.O. (zu 18, 31–27, 6) 91 f.

19f. Die Worte αρεῖττον — συγγράψαντες gehören nicht Theopompos (wie Rohde, Kl. Schr. 2, 9, Laqueur RE s. v. Theopompos 2213, 11 f. und Andere gemeint haben) sondern Strabon (vgl. Biraschi, Hermes 124, 1996, 160-9): zu Strabons Urteil über Herodot, Ktesias und Hellanikos siehe 507, 30 ff., zu dem über die Verfasser der Geschichten Indiens 70, 16 ff.

21 ff. Nach dem langen Exkurs (37,25 ff.) über die Irrfahrt des Menelaos kehrt Strabon zu Odysseus' Irrfahrt zurück und bespricht in § 36 einen weiteren Punkt bei dem man Homer Unkenntnis vorwarf: die dreimalige Periodizität der Charybdis (vgl. schon oben 4, 25 f. 25,7 f.).

21 εἴοηται μέν: sc. Ὁμήρφ; das μέν ist ein μέν solitarium (vgl. zu 586, 31): nur die Form, in die Homer dies gegossen hat, ist eine Fabel; die Grundlage für diese Fabel dagegen — so der unausgesprochene Gegensatz — ist etwas Tatsächliches (vgl. 20, 11 ff.), nämlich das Phänomen der Gezeiten bzw. das Hin- und Herströmen des Meeres in der Straße von Messina.

22 Zu der Rolle der Fabel in der Dichtung vgl. oben 18, 31 ff.

23 f. nicht ganz und gar ... erfunden: vgl. 20, 9 ff. 27, 2 f. 44, 29.

24 f. den Sizilischen Sund: die Straße von Messina.
 Zu περί mit dem Akkusativ statt des Genetivs siehe zu 517, 12 f.

28 Zu der Verderbnis  $\lambda\epsilon\gamma$ - >  $\gamma\epsilon\nu$ - vgl. z.B. Hippocr. Epid. 6, 8, 30 (5, 354, 10 f. L.). Iambl. Vit. Pyth. p. 130, 17 Deubner.

- 29 Kirke: die Sprecherin dieses Verses bei Homer.
- 34 Poseidon: der Gott des Meeres.
- 35 καὶ μήν: adversativ, vgl. Denniston GP<sup>2</sup> 357 f.
- 44 4f. ὅστ' ἐψεύσατο ἡ Κίρκη: zu dem Gebrauch von ὅστε vgl. zu 457, 23.

7 λεγόντων: der absolute Genetiv statt eines partic. coniunctum (λέγουσιν), vgl. zu 147, 13.

13 ποθοῦντι übersetzt ἐελδομέν $\varphi$  (Z. 16), συνεχῶς übersetzt νωλεμέως (Z. 15; vgl. Ap. Soph. 117, 18 Bekker νωλεμέως: συνεχῶς).

- 21 Zu dem Eindringen eines xaí siehe zu 725, 8.
- 23 nicht überzeugend: d. h. offenbar: nicht spannend genug.

24 sofort: ein starker Ausdruck für 'nach 8 (statt 12) Stunden'! Das καί vor αὐτίκα lässt sich, entgegen Korais, gut verteidigen: vgl. καὶ πάλαι S. Ant. 289. Thuc. 3, 39, 5. καὶ ἀεί Dem. 1, 22 usw. (siehe Denniston GP<sup>2</sup> 318 unten); vgl. auch καὶ μᾶλλον 27, 4 f. (mit Komm.) und zu 473, 19.

μετέπιπτεν: bezeichnet ähnlich wie bei Arist. Poet. 1453 a 2 die entscheidende Wendung in dem Schicksal des Helden. παλίρρους ist von dem Strom auf Odysseus übertragen, der sich auf diesem Rückstrom rettet.

25 f. Mit συνηγορῶν — ebenso wie mit 33 ἀπολύοιτ' ἄν — erweckt Strabon die Vorstellung eines Prozesses den Eratosthenes und Apollodor dem Kallimachos machen.

26 τοῖς περὶ Ἐρατοσθένη: kaum mehr als reine Periphrase für Eratosthenes', vgl. zu 18, 9 f.

27 der Hinausverlegung-in-den-Ozean (τον έξωκεανισμόν): zu 21, 5.

27 f. φράζει: sc. Homer, aus Όμηρικήν zu entnehmen: vgl. zu 629, 18.

29 ganz und gar eine Erfindung (ὅλον πλάσμα): was es nach Strabon bei Homer nicht gibt, vgl. zu 43, 23 f.

32 Das hier ebenso wie unten 74,23 überlieferte Präsens ἐπιδείκνυμεν ist entgegen Korais nicht zu beanstanden: zu dem idiomatischen Gebrauch des Präsens bei Rückverweisen vgl. z. B. φαμέν 74,22. 113,7 f. 116,21. 150,21. 266,31. 696,4. λέγομεν 118,20. 571,26 (wo es allerdings auch auf Späteres verweist). παφατίθεμεν 88,30. λέγω 573,14 und die bekannte Wendung ὅπεφ λέγω 'wie gesagt' (Pl. Apol. 21 a 5. Phd. 75 d 1. 76 a 4. Gorg. 454 c 1. 465 b 1. c 3 f. Thuc. 6,38,1 usw. [vgl. engl. as I say]; vgl. auch ὅπεφ ὑπισχνῆ Pl. Gorg. 449 b 7); vgl. KG 1,135 f. Schwyzer 2,274. 6. Aly zu 74,23 weist auch mit Recht darauf hin dass als Präteritum hier vielmehr der Aorist zu erwarten wäre: vgl. 76,32.

33 ἀπολύοιτ' ἄν: vgl. zu Z. 25 f.

35 οὖδ' ... δέ: zu 117, 15 f.

2f. Neanthes von Kyzikos: es gab vermutlich zwei Schriftsteller dieses Namens, einen im 4./3. und einen im 3./2.Jh. v. Chr. (resp. FGrHist 84 und 171), siehe Laqueur RE und Weißenberger NP s. v. Neanthes; nach Jacoby wäre hier der ältere gemeint.

3 φιλοτιμοτέρως: zu dieser Form siehe KB 1,577 A. 1.

5 der Idäischen Mutter: vgl. 469, 3 ff.

5 f. ἀρχήν .. μηδ': vgl. zu 260, 29.

7 f. Das überlieferte ὑφ' αὐτοῦ, wofür Kramer ὑπ' αὐτοῦ (vgl. zu 558, 29) verlangte, ist richtig: das Subjekt τοῦτο bezeichnet ja das von *Demetrios* Behauptete. Ähnlich καθ' αὐτόν unten 47, 32, wo ebenfalls das grammatische Subjekt ein anderes ist.

10 Euneos: Sohn Iasons und der Hypsipyle: Kirk zu Hom. Il. 7, 467-9.

15-7 wie Iason ... auf den Gedanken gekommen war usw. (πόθεν ἐπῆλθε τῷ Ἰάσονι κτλ.): Strabon versetzt sich in die von Demetrios angenommene Un-

bekanntheit Homers mit der Hinfahrt der Argo, bei der es dem Dichter völlig unerklärlich scheinen musste dass ein König von Iolkos seinen Sohn zum Herrscher des fernen Lemnos gemacht hatte (Iason hatte den Euneos auf der Hinfahrt in Lemnos gezeugt).

17 Pelias und seine Töchter, die Peliaden, spielen eine wichtige Rolle in der Argonautensage, vgl. Jessen RE s.v. Argonautai 749, 67 ff. 775, 43 ff.

Statt des überlieferten ἀρίστην ist mit Spengel καλλίστην – das prosaische Äquivalent für Homers εἶδος ἀρίστη – zu schreiben; der Fehler ist offenbar durch das ἀρίστη in dem Homerzitat verursacht.

22f. die Rückfahrt von Aietes: sie wird von Homer ja erwähnt: Od. 12, 70.

23 ohne der historischen Kunde irgendeinen Ansatz zu entnehmen (ἀρχὴν μηδεμίαν ἐξ ἰστορίας λαβών): das widerspricht Strabons Überzeugung dass Homers 'Fabeln' immer einen Anhaltspunkt in der Wirklichkeit haben, vgl. 20, 17. 23 ff. 43, 23 f.

24-8 Wenn ὅτι richtig überliefert ist (vgl. Korais' bestechende Konjektur), ist der Hauptsatz von ὡς λέγουσιν abhängig geworden, vgl. 34,33 mit Komm. (dort geht der Satz, wie meistens bei dieser Attraktion, in eine Infinitivkonstruktion über; hier wird er zu einem ὅτι-Satz). Vgl. auch zu Z. 28.

24 Das µév findet seine Fortsetzung erst in 46, 18 ff.: in § 39 werden alle Belege für die Historizität der Argonautenfahrt aufgezählt, in § 40 setzt Strabon dann auseinander wie Homer diese historische Tatsache verarbeitet hat.

Alle (ἄπαντες): vgl. zu 268, 16.

24 f. Gemeint ist offenbar dass das Ausschicken der Expedition durch Pelias – das ja ein bekanntes Ziel voraussetzt, vgl. 46, 30 f. – eine Garantie für ihre Historizität ist.

28 Auch hier wieder (vgl. z. B. 23, 21. 28, 14) hat der Text der ed. pr. die Herausgeber irregeführt: er bietet nach δειχνυμένων das Wort ἐστίν, eine 'Korrektur' des überlieferten ὅτι, das aber nicht zu korrigieren sondern zu tilgen war (zu interpoliertem ὅτι vgl. z. B. 107, 13. 115, 26. Xen. An. 5, 4, 18 [wo Cobet, N.L. 462 das zweite ὅτι wohl mit Recht getilgt hat]. 7, 4, 5 [wo

das zweite ὅτι zweifellos mit Cobet, N.L. 492 zu tilgen ist]. Hell. 6, 5, 13 [wo Cobets Tilgung von ὅτι (N.L. 286) ebenfalls sicher scheint]. D. H. Ant. 5, 10, 7. Arrian. An. 2, 7, 3); das von dem Herausgeber der ed. pr. — der übrigens (καὶ) πεπιστευμένον schreiben wollte — zu ἐκ τῶν ἔτι νῦν δεικνυμένων κτλ. vermisste Verbum ist noch immer das ἔχει πιθανόν τι aus Z. 24 f.; sämtliche Textänderungen (siehe den kritischen Apparat) rühren von einer Verkennung der syntaktischen Anomalie dieses Satzes (vgl. zu Z. 24–8) her.

Homers Stimme (τῆς Ὁμήρου φωνῆς): eine für Strabon ganz ungewöhnliche, manierierte Ausdrucksweise, vielleicht eingegeben von dem Gegensatz zwischen den gezeigten, sichtbaren Beweisen und dem Gehörten.

28f. eine Stadt Aia: auch von Ptol. 5, 9, 2 genannt; vgl. auch St. B. 36, 16. 233, 17f. und Timonax FGrHist 842 F2.

30 τε knüpft einen weiteren Beleg an: vgl. zu 610, 32.

32 Zu der Stellung von ὑπαγορεύει vgl. zu 545, 1.

32 f./34 Feldzug (στρατείας): vgl. zu 498, 27 f.

33 diese Fahrt (τὸν πλοῦν τοῦτον): rationalisierende Deutung des Fluges auf dem goldenen Widder (siehe zu 498, 21): vgl. Keyssner RE s.v. Phrixos 767, 51 ff.

34 Zu der Verderbnis von τῆς zu τοῖς (B) siehe zu 727, 21-4.

34 f. das Phrixosheiligtum: vgl. 498, 22 f.

35 Ἰασόνεια: so ist hier einstimmig überliefert, und unsere Ausgaben übernehmen das (und entscheiden sich daher in Z.34 auch für die Schreibung Φρίξειον). Aber 503, 27 und 526, 14 f., wo die meisten, und 531, 2, wo sämtliche Handschriften Ἰασόνια bieten, steht auch in unseren Ausgaben Ἰασόνια. C.J. Ruijgh bestätigt mir dass zu Strabons Zeit im Prinzip beide Schreibungen möglich waren, und so könnte es auf den ersten Blick scheinen dass die Praxis unserer Ausgaben dem auch in dieser Ausgabe z.B. bei θάλαντα/θάλασσα befolgten Prinzip (vgl. Prolegomena B2) entspricht. Aber gegen die Anwendung dieses Prinzips in diesem Falle spricht die Überlegung dass es sich hier nicht um ein vereinzeltes Wort, sondern um ein produktives Suf-

Ip. 46 C.

fix handelt, bei dem man sich viel schwerer vorstellen kann dass ein Autor es in zwei verschiedenen Formen gebraucht hätte. Daher schreibt diese Ausgabe solche Namen von Heiligtümern für Menschen konsequent mit -ειον (wie unsere Ausgaben das ja auch bereits gegen die Überlieferung z. B. bei Μαυσώλειον 236, 15, 'Ομήρειον 646, 8, Καισάρειον 794, 33 getan haben). Der Berg und die Landspitze Ἰασόνιον (526, 16 und 548, 21) können dagegen mit -ιον geschrieben werden; ebenso auch die Festung Μιθοιδάτιον 567, 14, die Burg Μεμνόνιον 728, 6 und die Münze 'Ομήριον 646, 10 f.

46 1 Meinekes ταύτη (vgl. 119, 30 f. 583, 9) ist zwingend: wenn er eine bestimmte Küste bezeichnet, verbindet Strabon das Wort παραλία niemals mit dem Genetiv einer Örtlichkeit, sondern gebraucht entweder den Genetiv des Ethnikons (Ἐφεσίων 639, 16. Κιβυρατῶν 667, 30. τῶν Κυρηναίων 838, 9) oder ein Attributivum (Μασσαλιωτική 208, 14. κατὰ Κύζικον 586, 24 f.).

3 Feldzug (στρατείας): vgl. zu 498, 27 f.

4f. Kreta: vgl. Jessen RE s. v. Argonautai 774, 15 ff. Italien: vgl. 224, 10 ff. 252, 1 f. der Adria: vgl. 215, 32 ff. 315, 7 f.

7f. Strabon "zieht das ἄρχμενος des Kallimachos in seinen Satz und er musste so etwas zusetzen, weil ja der Vers über Anaphe von den Argonauten gar nichts sagte" Wil., Hell. D. 2, 169.

12 f. Diese Verse zitiert Strabon auch unten 216, 3–5; dort bieten die Handschriften τὸ μὲν φυγάδων κεν (κέν Β, μεν Cac) ἐνίσποι, während hier τὸ μὲν φυγάδων τις ἐνίσποι überliefert ist. Letzteres lässt auf jeden Fall die zu ἐνίσποι unentbehrliche Modalpartikel vermissen. Aber der überlieferte Wortlaut ist überhaupt etwas befremdlich: statt des Genetivs φυγάδων erwartet man eigentlich den Akkusativ eines Namens (vgl. jedoch Wackernagel, Kl. Schr. 2, 845 [Hinweis von Rudolf Kassel]). Ich vermute daher dass Kallimachos τὸ μὲν Φυγαδῶνά κ' ἐνίσποι schrieb — er hat aus phygad- Verbannter' und dem bekannten Suffix -ōn (mit dem ein Ort bezeichnet wird "wo es etwas im Plural gibt" [Schwyzer 1, 488], vgl. παρθενών, Μαραθών, Σικυών) ein Substantiv phygadōn 'Ort der Verbannten' gebildet — und dass die Lesarten der Handschriften Versuche darstellen, das Metrum in Ordnung zu bringen nachdem Φυγαδῶνα zu φυγάδων verlesen worden war.

14-7 Zu der Fahrt der Argonauten über die Donau vgl. Jessen RE s.v. Argonautai 769, 4 ff.

15–7 Mit den Korrekturen τὰ in Z.15 und γε in Z.16 hat Wilamowitz den Text überzeugend wiederhergestellt: τὰ μέν schafft den vermissten Gegensatz zu 17 τὰ δέ, und οἴ γε beseitigt den falschen Gegensatz den die Überlieferung hier bietet (die Annahme einer Bifurkation des Istros ist ja gerade ein Zeichen der Unkenntnis von der vorher die Rede war, vgl. 57,9 ff. 317,12 ff.). Vermutlich hat eine Verlesung von γε zu δέ (zu dieser Verderbnis vgl. z. B. 705, 4. Hippocr. Art. 60 [2, 208, 10 Kühlewein]. Morb. 1,5 [6, 148, 12 L.]. 1,34 [6, 204, 11 L.]. 4,49 [7, 580, 3 L.]. Progn. 22 [2, 174, 11 L.]; umgekehrt δέ > γε unten 135, 24. 710, 14) die 'Verbesserung' von τά zu oi nach sich gezogen.

18 ff. Strabon nimmt also an dass Homer Odysseus' Irrfahrt nach dem Vorbild der Argonautenfahrt gestaltet hat (vgl. auch oben 21, 1 ff.), eine Theorie die seit Meulis grundlegender Studie (Odyssee und Argonautika, Berlin 1921 ≅ Ges. Schr. 2, 593-676) weitgehend akzeptiert wird ("One of the most certain results of Homeric scholarship" West in K. J. Dover [ed.], Ancient Greek Literature, Oxford 1980, 20), vgl. z.B. Lesky RE Suppl. 11, 109, 38 ff. G.S. Kirk, The Songs of Homer, Cambridge 1962, 234 f. Heubeck, A Commentary on Homer's Odyssey 1, Oxford 1988, 20. R.B. Rutherford, Homer (G&R New Surveys in the Classics 26), Oxford 1996, 6. West, CQ 55, 2005, 39-64 (die Gegenstimme Uvo Hölschers [Die Odyssee, München 1988, 170-85; zustimmend Erbse, Gnomon 61, 1989, 487] hätte nur Gewicht wenn man voraussetzen müsste dass die Argonautensage sich schon vor Homer zu einem richtiggehenden Epos auskristallisiert hatte; aber nichts zwingt zu einer solchen Voraussetzung, und Homers 'allbesungne' [πασιμέλουσα Od. 12,70] zeigt auf jeden Fall unumstößlich dass die Argonautensage zu Homers Zeit überall bekannt war).

19 f. hinzudichtet (προσμυθεύει): vgl. zu 18, 31-27, 6.

21 Vgl. 21, 10 f.

21 f. Vgl. 45, 8 ff.

24 das Verschlagenwerden in den Ozean (τὸν ἐξωκεανισμόν): zu 21, 5.

Ip.47C.

25-33 Eine verfehlte Argumentation: mit der Allbekanntheit der Argo meint Homer nicht dass Alle sie gesehen, sondern dass Alle von ihr gehört haben.

27 si δ': der Rest der Protasis ist unterdrückt, wie das im klassischen Griechisch nur nach εἰ μὲν βούλει (βούλεται) begegnet (vgl. z.B. Pl. Symp. 212 c 1 ff. εἰ μὲν βούλει, ὡς ἐγχώμιον ... νόμισον εἰξησθαι, εἰ δέ, ὅ τι ... χαίξεις ὀνομάζων τοῦτο ὀνόμαζε. Alcib. I 114 b 2 f. Euthd. 285 c 4 f. Rep. 432 a 5 f. Cratyl. 407 d 1-4); hier vertritt 25 ὑποκειμένων μὲν τούτων den εἰ μέν-Satz.

#### 28 Mimnermos: zu 643, 15 f.

ėv braucht nicht mit Wilamowitz durch ἐπί ersetzt zu werden: siehe zu 495, 22.

29 hinaus (ἐκτός): d. h. in den Ozean, das 'äußere Meer' (vgl. zu 38, 27 f.).

30 das Vlies: Pelias hatte Iason ja aufgetragen, das goldene Vlies — d.h. das Fell des goldenen Widders, der Phrixos nach Kolchis gebracht hatte, vgl. zu 498, 21 — zurückzuholen.

32 Der überlieferte Text kann nicht stimmen: die Wendung καθ' ἡμᾶς, die das den Griechen und Römern Vertraute bezeichnet (vgl. ἡ καθ' ἡμᾶς θάλαττα 'das Mittelmeer' [siehe zu 35,30]. ἡ καθ' ἡμᾶς παραλία 40,6. 131,1. 825,7. τὴν καθ' ἡμᾶς Φοινίκην 42,34) lässt sich nicht mit dem ihr geradezu entgegengesetzten ἐκτετοπισμένων verbinden; ich vermute dass davor etwas wie καὶ ἀπὸ τῶν ausgefallen ist.

1–8 Gegen Meinekes Tilgung der beiden Mimnermoszitate spricht, wie immer in solchen Fällen, die Unwahrscheinlichkeit dass ein später Leser Strabons diese Verse aus anderweitiger Lektüre gekannt hätte (vgl. zu 375, 29–31). Sie brauchen auch nicht, wie La Porte wollte, umgestellt zu werden: Strabon hat sie offenbar nachträglich an den Rand seines Manuskripts geschrieben (vgl. auch Wil., S. u. S. 288¹. Hell. D. 2, 169¹). Aujac ergänzt davor (Μίμνερμος δὲ λέγει); hätte Strabon sein Werk selber herausgegeben (vgl. Prolegomena B1), hätte er sicher einen solchen Zusatz gemacht (aber er hätte auf jeden Fall gesagt λέγει/φησὶ δ' δ Μίμνερμος).

Zur Interpretation der Verse vgl. Dräger, Mnem. IV 49, 1996, 30-45.

11 Damastes: zu 583, 1. Ein Beispiel von Eratosthenes' Kritik an ihm unten 684, 3-5.

16 f. den Bergäer Euhemeros: d.h. den Schwindler: siehe zu 104, 28 (nach 'Bergäer' bieten unsere Handschriften 'oder den Messenier', eine offenkundige Interpolation eines Lesers der 'Bergäer' als Ethnikon nahm; Jacobys Ablehnung der Tilgung [RE VI 952, 47 f.; vgl. FGrHist 63 T5] ist unbegreiflich).

17 er selber: Eratosthenes, vgl. 104, 27 f.

Der Zusammenhang verlangt zu εἴρηκε ein auf die Bezeichnung 'Bergäer' zurückweisendes οὕτως; zum Ausfall dieses Wortes vgl. z. B. 31, 7. Hippocr. Int. 4 (7, 178, 17 L.). 33 (7, 250, 20 L.). 35 (7, 256, 3 L.). Mul. 1, 13 (8, 50, 15 L.); vgl. auch zu 11, 28.

18 ein Beispiel seines Unsinns (ἔνα τῶν λήφων): eigentlich sind es zwei Beispiele; Poppo dachte daher an die Möglichkeit dass ἕνα aus ἔνια verderbt sei; aber dann hätte man doch, wie Poppo auch selber zugibt, ἐνίους erwartet.

18 f. der Arabische Golf: das Rote Meer.

19 ff. Diotimos: Kinzl NP s.v. (1). Hornblower zu Thuc. 1, 45, 2 p. 90. Sein Bericht ist offenbar durch Missverständnisse entstellt worden, siehe Breebaart, Mnem. IV 20, 1967, 422-31. Briant in H. Sancisi-Weerdenburg & A. Kuhrt (edd.), Achaemenid History VI, Leiden 1991, 78 f. Cataudella, Stuttg. Koll. 7, 1999, Stuttgart 2002, 48-59.

25 Zu der Verderbnis τινων > τῶν vgl. z.B. Diod. 18,65,3, wo das aus δ' ἔτι τῶν entstandene δὲ τινῶν in F zu δὲ τῶν geworden ist. 19,6,4 περί τινων (τῶν RX) κοινῆ συμφερόντων.

26 auch in seiner Zeit ... noch nicht (οὐδὲ καθ' ἐαυτόν πω): trotz der großen Zunahme des geographischen Wissens durch den Alexanderzug, vgl. 14, 11 ff. 48, 29 f.

28 Zu oủôé 'keineswegs', 'überhaupt nicht' vgl. 17,2. 55, 17. 74,8 f. 76, 20. 104,3. 168,13. 253,15. 397,2. 441,26. 545,17. 562,5. 590,12. 598,26.

600, 24. 33. 653, 14. 679, 3. 700, 6. 733, 8. 764, 5. 830, 15 und siehe Denniston GP<sup>2</sup> 197 f. De Vries zu Pl. Phdr. 261 a 4.

29-33 Das Schwarze Meer galt als Teil des Mittelmeeres (des 'Meeres bei uns', vgl. zu 35, 30): vgl. z. B. 121, 25-7. 839, 20-2. Arist. Meteor. 354 a 1 ff. Mela 1, 6 f. Ptol. 7, 5, 3. Solin. 23, 16. Isidor. Etym. 13, 16, 4.

Zu der Kritik an Eratosthenes vgl. 126, 17-23.

31 Dioskurias: zu 497, 27 ff.

32 καθ' αὐτόν: zu 45,7 f.

35 Kerne: eine auch bei anderen Autoren erwähnte, keineswegs imaginäre Insel: siehe Walbank zu Plb. 34, 15, 9.

48 3 τε knüpft einen weiteren Fehler des Eratosthenes an, vgl. zu 610, 32.

5 seiner Schiffe (τὰς ναῦς): die Argonauten der Sage hatten nur ein Schiff, die Argo; aber auch Eratosthenes deutet die Argonautenfahrt, wie ja auch der Ausdruck στρατεῦσαι zeigt, rationalisierend als eine militärische Unternehmung, vgl. zu 498, 27 f.

8 Zu der Stellung von λέγει vgl. zu 545, 1.

9 περὶ τῶν μνημονευομένων: unter dem Einfluss des unmittelbar vorhergehenden περὶ ἐκείνων (8 f.) statt des nach 7 f. erwarteten τοὺς μνημονευομένους.

10 f. Eratosthenes ging es aber gar nicht um die Weite der Reisen!

11 f. προσέχειν: zu 43, 13 f.

12 Dionysos und Herakles sollten der Sage nach bis nach Indien gekommen sein, vgl. 505, 26. 687, 9 ff. (wo Strabon diese Sage als Fiktion verwirft; aber wenn er etwas gegen Eratosthenes ins Feld führen kann, ist ihm alles recht, vgl. zu 39, 23).

13-6 In diesem Satz liegt der Nachdruck auf dem Partizipialglied μακρὰς ... στρατείας ὑπομείναντας; vgl. zu 204, 3 f.

13-5 Zu Theseus' und Peirithoos' Abstieg in die Unterwelt siehe Herter RE Suppl. 13, 1173, 22 ff.

14 Zu der Stellung von εἰκός ἐστι vgl. zu 545, 1.

15 f. Zu den Dioskuren als Beschützern der Seefahrer siehe Bethe RE s.v. Dioskuren 1096, 5 ff. Nisbet-Hubbard zu Hor. Carm. 1, 12, 27.

16 τε fügt einen weiteren Beleg hinzu: vgl. zu 610, 32. Minos: zu 476, 18 ff.

18 f. in der Mitte der libyschen Küste: d. h. der Mittelmeerküste; gedacht ist natürlich vor allem an Karthago.

19-21 Zu den Irrfahrten des Aineias, des Antenor und der Eneter vgl. 608, 3 ff.

21 ff. Vgl. 149, 34 ff.

23 Alys καὶ (τὰ) ist nicht nötig: zu der Stellung von τε siehe zu 651, 13.

25 f. τοὺς ἡττηθέντας καὶ περιγενομένους: ein Hendiadyoin (= τῶν ἡττηθέντων τοὺς περιγενομένους); vgl. zu 141, 20 f.

29 Auch hier ist offenbar εἰπών τε zu schreiben, vgl. Z.3 mit Komm.; zu der leicht eintretenden Verderbnis von τ zu δ nach -v siehe zu 367, 10. auch seinerseits (καὶ αὐτός): ebenso wie Strabon oben 14, 11 ff.

30 κατ' αὐτόν: vgl. zu 288, 32.

31f. Zu den Begriffen 'bewohnte Welt' und 'gesamte (oder: ganze) Erde' siehe zu 8, 12.

34 kugelförmig (σφαιφοειδής): vgl. zu 11, 29. von der Drehbank (ἐκ τόρνου): vgl. Blümner, Techn. 2, 331-4. 49 5 dem Zustand des Ganzen (τῆς τοῦ ὅλου ἔξεως): gemeint ist die Schwerkraft, vgl. 11, 32 f.

7 Vgl. 122, 4 mit Komm.

8 διαθέσεις: wechselnde Zustände, im Gegensatz zu der bleibenden εξις Z.5.

έτέρας καὶ έτέρας: variatio (vgl. zu 511, 12 f.) für das normalere ἄλλας καὶ ἄλλας (Z. 9).

9 unmittelbare Ursachen: Wasser, Feuer usw., im Gegensatz zu der einen Ursache der Kugelgestalt (die gleichsam in der Ferne liegt, vgl. 11, 32 f. mit Komm.)

άλλας καὶ άλλας: vgl. zu 739, 16.

10 ff. Zu solchen Beobachtungen von Meeresfossilien auf dem Land vgl. G. E. R. Lloyd, Magic, Reason and Experience, Cambridge etc. 1979, 143.

Die Behandlung dieses Punktes zieht immer weitere Kreise und findet erst 61, 29 ihren Abschluss.

### 13 dem Ammonheiligtum: zu 813, 24.

ἐπ' αὐτοῦ (Cascorbi, v. Herwerden: ἐπ' αὐτῷ codd.): zu ἐπί + gen. 'in Richtung von' vgl. z. B. 227, 21. 352, 39. 408, 27. 714, 19. 724, 25. 729, 12. Mnem. IV 46, 1993, 66 (zu Diod. 19, 77, 5); vgl. auch zu 99, 27. 663, 32.

- 14 f. Zu dem Salzreichtum bei dem Ammonheiligtum an den noch die Wörter Ammonium und Ammoniak erinnern vgl. z. B. Plin. N. H. 31,78 f. Arrian. An. 3, 4, 3. Pietschmann RE s. v. Ammoneion 1860, 18 ff.
- 15 f. Hier muss in unseren Handschriften etwas ausgefallen sein: es fehlt 1. ein Wort auf das sich das Relativum & beziehen ließe; 2. ein Subjekt zu ἀνα-βάλλειν (das nicht etwa intransitiv gebraucht ist: vgl. 248, 19. 275, 5. 379, 27 f. 556, 27 f.); 3. etwas worauf der Artikel in 16 f. διὰ τοῦ χάσματος sich beziehen ließe. Alles deutet darauf dass in der Lücke von eben diesem Erdspalt die Rede war (der möglicherweise auch schon als χάσμα, vielleicht aber auch mit einem anderen Wort bezeichnet war und noch durch ein oder mehrere Attribute qualifiziert gewesen sein kann).

17 f. Dicks' schlagende Konjektur στυλίδων (vgl. bereits Berger, Hipp. 88 f.) erlöst uns von dem Rätsel, wie die von den Kyrenäern auf 'kleinen Säulen' (στυλιδίων) aufgestellten Delphine als Beweis dafür dienen konnten dass das Orakel einst am Meer gelegen habe (vgl. Berger, Erat. 57 f.): στυλίς war eine Stange mit Querholz am Heck eines Schiffes (vgl. LSJ s.v. II. Casson 346), und die Delphine der Kyrenäer waren also auf solchen unter den hier herumliegenden Schiffstrümmern gefundenen Heckstangen aufgestellt worden; vgl. auch 56, 29-31 mit Komm.

Zu den Delphinen hat L. Müller, Numismatique de l'ancienne Afrique 1, Copenhague 1860, 17 die gelegentlich auf kyrenäischen Münzen erscheinenden Delphine (vgl. BMC vol. 29 p. XXXII) verglichen.

19 Straton: aus Lampsakos (4.-3.Jh. v. Chr.), Schüler Theophrasts und sein Nachfolger als Haupt des Peripatos: Capelle RE s.v. (13) (zu unserer Stelle: 301, 49 ff.). Wehrli, Ueberweg 3, 569-74.

Zu der Stellung von ἐπαινεῖ siehe zu 545, 1.

20 Xanthos: zu 628, 6 f.

22 αὐτόν: zu 288, 32.

Zu εἰδέναι 'gesehen haben' vgl. 175, 19. Plut. Cic. 48, 2 οὐ φαινομένου τοῦ Κικέρωνος οὐδὲ τῶν ἔνδον εἰδέναι φασκόντων und siehe B. Snell, Die Ausdrücke für den Begriff des Wissens (Philol. Untersuchungen 29), Berlin 1924, 25 mit Anm. 3.

πρόσω: eine ionische Form, offenbar aus Xanthos übernommen; vgl. Prolegomena B2.

23 f. Obwohl der Palimpsest hier  $\vartheta$ αλαττ- und λιμνο $\vartheta$ αλαττ- bietet, spricht der offenbar enge Anschluss an Xanthos' Wortlaut (vgl. zu πρόσω Z. 22) für die Lesarten mit -σσ-.

λιμνοθαλάσσας: überliefert ist -θάλασσαν/-θάλατταν, aber der Zusammenhang verlangt den Plural.

26-50,10 Vgl. den vermutlich ebenfalls auf Straton zurückgehenden Exkurs über das Schwarze Meer bei Plb. 4,39,1-42,7, in dem Polybios 1. die Strömung des Bosporos aus der ständigen Wasserzufuhr und Schlickablagerung durch die ins Schwarze Meer mündenden Flüsse erklärt und 2. die schließliche Verlandung des Schwarzen Meeres prophezeit; siehe Walbank zu Plb.

4, 38, 1-45, 8 und 39, 7-10 und seinen Artikel 'Polybius on the Pontus and the Bosphorus (IV. 39-42)' in G. E. Mylonas (ed.), Studies presented to D. M. Robinson on his seventieth birthday 1, St. Louis 1951, 469-79.

28 Lasserre 1959, 67 nimmt an dass außer den Flüssen hier auch Erdbeben genannt waren, weil es bei Tzetzes Chil. 8,603 heißt, nach Straton bei Strabon hätten die Flüsse und Erdbeben den Durchbruch des Schwarzen Meeres verursacht (τοὺς ποταμοὺς δὲ καὶ σεισμοὺς ὁήξαντας ἐξανοῖξαι). Aber Tzetzes kombiniert hier den Durchbruch bei Byzantion mit dem bei Rhegion, der auch nach Strabon (258,14 ff.) durch Erdbeben verursacht worden ist (dass auch die Chrestomathie [λε΄] Erdbeben als mögliche Nebenursache nennt, beweist nichts für den Strabontext, von dem sie oft abweicht; so spricht sie hier z. B. von dem Ägäischen und dem Myrtoischen Meer statt, wie Strabon, von der Propontis und dem Hellespont). Straton hatte den Durchbruch ja auch gerade nicht aus seismischen Vorgängen erklärt — das ist vielmehr Strabons eigene Erklärung, vgl. 51, 1 ff. 54, 6 ff. — sondern aus den Höhenunterschieden des Meeresbodens. Vgl. auch Diller 1975, 85<sup>24</sup>.

30f. die Straße bei den Säulen: die Straße von Gibraltar.

33 des äußeren Meeres ... des inneren: resp. des Atlantischen Ozeans und des Mittelmeeres, vgl. zu 38,27 f.

34 Vgl. Plin. N.H. 3, 4 frequentes quippe taeniae(!) candicantis vadi carinas territant; qua de causa limen interni maris multi eum locum appellavere 'Denn zahlreiche Streifen einer weißen Sandbank schrecken die Schiffe; deswegen nannten viele diesen Platz 'Schwelle des inneren Meeres" (Übers. Winkler-König).

3 Sardoische See (siehe die Korrigenda): vgl. zu 53, 34-54, 3.

7 Zu δοκεῖν 'meinen' vgl. 21, 15. 30, 7. 80, 18. 105, 33. 170, 10. 189, 3 f. 195, 28. 258, 23. 265, 8. 295, 21. 452, 33.

8 f. die linke Seite (τὰ ἐν ἀριστερῷ): von dem in das Meer Einfahrenden aus gesehen, vgl. 541, 17 ff.

9 Salmydessos: siehe 319, 22-4.

50

9f. Brüste (Στήθη): auch bei Plb. 4,41,2 (vgl. zu 49,26-50,10) genannte verräterische Sandbänke (kaum, wie Ščeglov, VDI 1972, 2,126-34 annimmt, andere Bezeichnung für die 'Achilleische Rennbahn' [unten 307,30]).

τὰ καλούμενα Στήθη ὑπὸ τῶν ναυτικῶν: zu der Wortfolge siehe zu 545, 20.

10 die Einöde der Skythen (την Σαυθῶν ἐρημίαν; steht syntaktisch auf einer Stufe mit Σαλμυδησσόν und Στήθη, vgl. 52, 24 f.): kann hier und 52, 25 kaum, wie bei Hippocr. Aer. 18, 2 f. und im sprichwörtlichen Gebrauch (Ar. Ach. 704. Append. Prov. 4,75 usw.), von dem gesamten Gebiet der Skythen gebraucht sein, sondern muss ebenso wie Salmydessos und die 'Brüste' eine bestimmte Region an der Westküste des Schwarzen Meeres bezeichnen. Zu dem Ausdruck vgl. zu 292, 27 f.

11 ἐπὶ τῷ θαλάττη: die Lage am Meer bezeichnet Strabon normal mit ἐπὶ (τῷ) θαλάττη (vgl. 56, 29. 175, 3. 194, 17. 202, 12. 203, 22 f. 214, 9 usw.), doch wird man einstimmig überliefertes ἐπὶ (τῆς) θαλάττης (273, 23. 755, 26 f. 782, 16) doch wohl anerkennen müssen; hier dagegen war natürlich der vom Palimpsest gebotene Dativ aufzunehmen. Vgl. auch zu 143, 27 f.

13 Zu der Verderbnis τὸν δέ > τόν τε vgl. zu 367, 10.

13 f. Zu der Stellung von οὕτως vgl. zu 493, 15.

16 f. Pelusion: zu 802, 36 ff. Kasion-Berg: zu 760, 5 f. Sirbonis-See: zu 759, 35 ff.

19-21 Vgl. 55, 33 ff.

19 f. Gerrha: zu 760, 8 f.

23 Moiris-See: zu 809, 21 ff.

23 f. δαλάττης μᾶλλον ἢ ποταμοῦ: sc. αἰγιαλοῖς; die Kürze des Ausdrucks darf Strabon wohl zugemutet werden (vgl. zu 217, 18); Korais' αἰγιαλοὺς ⟨αἰγιαλοῦς⟩ wäre paläographisch zwar überzeugend, syntaktisch aber nicht: αἰγια-

λοῖς hätte seine richtige Stelle vielmehr hinter ποταμοῦ oder προσεοικέναι; und Meinekes (τοῖς) θαλάττης klingt auch nicht sehr authentisch.

27 καθάπερ γε: vgl. ὥσπερ γε (Denniston  $GP^2$  124).

28 f. δεχομένην ... μεταβολάς: vgl. zu 217, 15.

29 f. Für unser Gefühl eine Kontamination von 'in Xanthos' Ausführungen lässt sich nichts Ungereimtes finden' und 'gegen Xanthos' Ausführungen lässt sich nichts einwenden'; vgl. 91, 3 f.

31-51,32 = Poseidonios F8 Theiler.

51 1 γάφ motiviert die implizierte Ablehnung.

3 f. Zu der distributiven Apposition vgl. zu 630, 15 ff.

5 συνεξαίσειν: falls richtig überliefert, intransitiv (dagegen 6 ἐξαρθέν). συνενδιδόναι: vgl. ἐνδούσης 50, 21.

11 Zu der Stellung von ἐπιμένουσι siehe zu 545, 1.

12 Das überlieferte οὖτε ist fehl am Platz; der Zusammenhang verlangt auch hier, ebenso wie im Vorhergehenden und im Folgenden, οὐδέ: es handelt sich um drei weitere Gründe weshalb die Gezeiten als Ursache nicht in Frage kommen.

unserem Meer (τὴν ἡμετέραν .. Φάλατταν): bezeichnet ebenso wie 'das Meer bei uns' (zu 35,30) das Mittelmeer, vgl. Z.26. 52,14 f. 56,7. 9. 137,16. 140, 2. 177, 27. 33 f.

Zu der Stellung von ἐπικλύζουσι siehe zu 545, 1.

12f. an jeder beliebigen Stelle (ὅπου ἔτυχε; vgl. z. B. ὅπως ἔτυχεν 189, 4): sc. außerhalb unseres Meeres (in dem Überflutungen ja überhaupt nicht vorkommen). Oft falsch verstanden ('soit ailleurs' La Porte, 'wo sie sonst Statt finden' Groskurd, 'anywhere else' Jones).

14 f. μεταβολάς .. δέξασθαι: vgl. zu 217, 15.

15 f. Zu Luft als Ursache seismischer Vorgänge siehe zu 578, 23 f.

17 f. Sterrett und Jones verteidigen vergeblich das überlieferte αὐτὰ τὰ: vgl. Z. 4.

18 ὑφίζησιν λαμβάνειν: vgl. zu 217, 15.

19 ἦττον: gleichwertig mit einer Negation, vgl. zu 485, 31. λαμβάνει: vgl. LSJ s. v. λαμβάνω I 9 d.

29f. Der Zusammenhang verlangt ἔκρουν statt des überlieferten εἴσρουν (zu der Verderbnis siehe zu 724, 19f.; vgl. auch zu 744, 25). Strabons Einwand impliziert dass es in der Straße von Gibraltar — 'bei den Säulen und Calpe' (zu letzterem siehe zu 139, 33f.) — keine entsprechende Strömung gibt, was auch tatsächlich so ist: die Strömung geht dort vielmehr in umgekehrter Richtung, vom Ozean ins Mittelmeer (es gibt allerdings auch einen entgegengesetzten Unterstrom, aber von dem wusste man im Altertum natürlich nichts), vgl. Warnecke MLA 338f.

31 werden sie doch sagen (ἐροῦσι γάρ): 'sie' sind Straton und die Anhänger seiner Theorie (an erster Stelle natürlich Eratosthenes); ebenso 52, 9 f. δώσουσιν. 14 κατ'αὐτούς. Vgl. zu 56, 18.

32 ff. Die Auseinandersetzung mit Straton und seinen Anhängern nimmt fast die Form eines Dialogs an; vgl. oben 16, 23-7. 18, 1 ff. 39, 19 ff.

33–52,2 τί ἐκώλυε: Attraktion der Wendung τί κωλύει (vgl. 551, 28. LSJ s. v. κωλύω 6) an die Zeit des Erzählten; vgl. 552, 18. 29. 681, 21. Ebenso εἰκὸς ἦν 3, 26. 37, 10. 517, 18 und ἔφη (siehe zu 715, 7).

ταπεινότερον ὂν τὸ ... ἔδαφος ... πληρωθῆναι ... εἴτε θάλατταν οὖσαν κτλ.: der Boden, der angefüllt worden ist, wird in leicht begreiflicher Weise zu einem Meer (bzw. See).

33 ἀνεφγέναι: zu 429, 2.

2 der Maiotische: das Asowsche Meer: Herrmann RE s.v. Maiotis. Wenn das .. zugegeben würde: Strabons rhetorische Frage war ja gleich-

wertig mit einer Behauptung.

8f. zum Meer wurde: d.h. salziges Wasser bekam, vgl. Z.19 (Groskurd, Tardieu und Jones verbinden διὰ — ἐπικράτειαν fälschlich mit λαβεῖν).

die Mischung und die Dominanz: ein Hendiadyoin (vgl. zu 141, 20 f.): die durch die Mischung entstandene Dominanz des Meerwassers.

10 dann würde auch dem heutigen Ausströmen nichts entgegenstehen (ἡ... ἔκουσις οὐκ ἂν κωλύοιτο ἡ νῦν): hinter diesen auf den ersten Blick befremdenden Worten steht das von Strabon nicht ausdrücklich genannte Problem, wie bei Ablehnung von Stratons Theorie die Strömung des Bosporus (vgl. Oberhummer RE s.v. Bosporos 745, 3 ff. Olshausen NP s.v. Bosporos, 2.Absatz. Warnecke MLA 339) zu erklären sei.

11 Zu dem Ausfall von δεῖ vgl. 9, 9 mit Komm.

13 des Ausstroms (τοῦ ἔκρου): d.h. des in der Vergangenheit aufgetretenen; eine Parallele zu der noch immer im Bosporus zu beobachtenden Strömung – die er auch nicht ἔκρους sondern ἔκρους nennt (Z. 10) – wird von Strabon ja gerade geleugnet, vgl. 51, 29 f.

14 οὐκ ἀπίθανον κατ' αὐτοὺς οὐδ' εἰ κτλ.: wenn der Text richtig überliefert ist, hat Strabon sich hier etwas seltsam ausgedrückt: κατ' αὐτούς lässt sich nicht mit οὐκ ἀπίθανον verbinden — das ist ja Strabons eigenes Urteil — sondern gehört dem Sinne nach zu εἰ — συνέβαινε.

15–9 Auch dieser Teil des Satzes (vgl. zu Z. 14) ist seltsam: 15 πληφουμένην muss sich auf 'unser Meer' bzw. den See beziehen, den es ursprünglich bildete; mit 17 ἐπαυξομένην ... τὴν θάλατταν dagegen muss der Ozean gemeint sein, dessen Niveau von dem überfließenden Mittelmeer (ὑπ' αὐτῆς) immer weiter angehoben wird, bis er mit ihm zusammenfließt; Subjekt von ἐκθαλαττωθῆναι muss dann aber wieder das Mittelmeer sein! Das lässt sich wohl nur mit dem Fehlen von Strabons letzter Hand (siehe Prolegomena B1) entschuldigen.

17 καταρράκτου: zu der Schreibung mit -ρρ- siehe zu 817, 32 f.

19 zum Meer wurde: d.h. salziges Wasser bekam; vgl. Z. 8 f.

23-54, 15 = Poseidonios F9 Theiler (vgl. zu 54, 2).

23 f. αὐτά: = μόνα, vgl. zu 623, 18. Zu der Stellung von συνίσταται siehe zu 545, 1.

24 f. Vgl. 50, 9 f.

26-9 Z. 27-9 beruht sicher auf Autopsie, vermutlich auch schon die vorhergehende Angabe 26 f.

33-53,5 Vgl. 536, 20-7.

1f. Siehe zu 536, 24 f.

3 διεκπεσών: vgl. 430, 13, wo der Durchbruch des Peneios durch das Tempetal mit διεξέπεσε bezeichnet wird; das zum Teil in verderbter Form überlieferte διεκπαισάμενος, das seit Kramer in unseren Ausgaben steht, lässt sich nicht verteidigen: διεκπαίω und διεκπαίομαι werden nur mit belebtem Subjekt gebraucht; vermutlich war διεκπεσών zu διεκπαισών verschrieben worden, was dann jemand zu -παισάμενος 'verbessert' hat.

6-54,3 = Poseidonios FGrHist 87 F91 (vgl. zu 54,2).

9f. καὶ αὕτη: sc. ποιεῖ; die von Jacoby und Aly in Z.10 vorgeschlagenen Zusätze sind nicht nötig; zu Strabons Kürze vgl. zu 217, 18.

11f. ἄμα bezeichnet die Zusammengehörigkeit der beiden Vorgänge, verlangt aber auch noch ein τε (vgl. 100,1ff. 181,18ff. 226,22f. 267,8. 287,16–8. 309,4f. 7f. 372,14. 653,2f.), das offenbar durch Haplographie nach κλύζονται ausgefallen ist (vgl. auch Z. 9 ἀναπνεῖ τε καὶ ἐκπνεῖ).

12 f. Die Unterscheidung zwischen κλύδων und κῦμα, die Strabon hier macht, entspricht den Beobachtungen von J. H. H. Schmidt, Synonymik der gr. Sprache 2, Leipzig 1878, 251 ff. (κῦμα = Welle, κλύδων = Woge).

17 f. Zu dem von der Chrestomathie (λς') gebrauchten Ausdruck προαιρετική κίνησις vgl. Cleomed. 1, 2, 8 Todd etc. (siehe Todds Index verborum).

24 eine Art Reinigung (κάθαρσίν τινα): der Zusatz 'eine Art' zeigt dass der Vergleich des Meeres mit einem Lebewesen fortgesetzt wird: 'Reinigung'

Ip. 54 C.

(μάθαρσις) ist die griechische Bezeichnung für die Ausscheidung schädlicher Stoffe aus dem Körper, besonders für die Menstruation.

25-8 Eine verderbt überlieferte Stelle, die viele Konjekturen hervorgerufen hat. Der entscheidende Anhaltspunkt für die Wiederherstellung ist die Erweiterung der soeben bereits genannten Zweiheit Leichen und Schiffstrümmer' mit dem Kork: das bedeutet dass hier nicht von dem herannahenden sondern von dem zurückweichenden Wellengang die Rede ist, der so wenig Kraft hat dass er nicht einmal - wie auch noch ausdrücklich hinzugesetzt wird - das Leichteste das es gibt bewegen kann. Dann ist aber das überlieferte εἰς γῆν ἀναβληθῆναι unmöglich, da das ja nur zu der entgegengesetzten Richtung des Wellenganges passt, und scheint ἐκ γῆς ἀναληφθῆναι eine plausible Korrektur (vgl. den parallelen Ausdruck ὑποληφθέντων in Z. 28; εἰς νῆν kann eine Echoschreibung zu Z.25 sein, doch vgl. auch die häufige Verwechslung ἐμ/εἰς: siehe zu 724, 19). In dem zweiten, mit οὕτω δέ beginnenden Teil des Satzes, der noch immer von dem verneinenden οὐκ ἔχει τοσαύτην βίαν ἄστε regiert wird, ist dann nur noch mit Kramer προπεσεῖν statt des überlieferten προσπεσεῖν zu schreiben (vgl. Z.6 εἰς τὸ πέλαγος προϊοῦσαν und Z.31 εἰς τὸ πρόσω πελαγίσαι): τῶν πλησίων τόπων ist ein als Subjekt(sakkusativ) fungierender Partitiv - vgl. Schwyzer 2, 102. 1. Blass-Debrunner § 164. 2. E. Nachmanson, Partitives Subjekt im Griechischen (Göteborgs Högskolas Årsskr. 48, 2), Göteborg 1942 -, der hier durchaus angebracht ist, da es sich ja nur um Teile handelt die der Wellengang vom Land abträgt.

32-5 allerdings ... aber (μὲν οὖν ... δ'): Stratons Prophezeiung (50, 7 ff.) behält auch so ihre Berechtigung; aber seine Annahme dass der Boden des Schwarzen Meeres am höchsten liege (50, 2), ist dazu nicht nötig.

34-54,3 Schon Aristoteles (Meteor. 354 a 21 f.) hatte die Sardonische See (oben 50, 3 'Sardoische': siehe zu 224, 34-225, 19) zusammen mit dem Tyrrhenischen Meer als die tiefsten Teile des Mittelmeeres bezeichnet.

2 wie Poseidonios sagt: die Stelle illustriert besonders gut das große Problem der Poseidoniosforschung: die Abgrenzung dessen was bei den aus ihm schöpfenden Autoren ihm gehört und was nicht. Während Edelstein-Kidd den Verweis auf Poseidonios lediglich auf die Angabe der Tiefe der Sardonischen See beziehen, hat Jacoby (FGrHist 87 F91) das ganze Stück 53,6-

54,3 dem Poseidonios zugeschrieben (so zuerst Zimmermann 1888, 104-6, dem z.B. auch Ed. Norden [Die antike Kunstprosa 1, Leipzig 1898, 154<sup>1</sup>] zugestimmt hat) und lässt Theiler sein Fragment (F9) sogar von 52, 23 bis 54, 15 reichen.

4 Eine solche Erklärung: bezieht sich auf den ganzen vorangegangenen Abschnitt 51, 1 ff.

7 ἀποιδήσεις ist nicht anzutasten (Meinekes ἀν- wäre ja gerade eine nach ἀναφυσήματα zu erwartende Verderbnis), vgl. Hippocr. Mulier. 1,52 (8,110,12 f. L.) ἐς τὸ ἰσχίον ἐνίοτε ἀποιδέει von einer Schwellung die auf einen anderen Körperteil übergreift.

8 f. οὐ γὰο κτλ.: zu 553, 24 ff. glühende Steine und kleine Inseln: vgl. z. B. 57, 32 f. 275, 31 f. 277, 1 ff.

10-2 εἴπες ... κατοικιῶν: sc. ἐγένοντο; das Komma das Korais, Kramer, Meineke, Jones und Andere hinter 12 πλειόνων setzen, ist falsch.

10 Zu der Interpolation von τά vor χάσματα vgl. zu 452, 18.

11 Bura: zu 384, 14 f. Bizone: siehe 319, 11 f.

12 angeblich (φασί): bezieht sich nur auf die Ursache ('durch Erdbeben', ὑπὸ σεισμοῦ): die Katastrophen von Bura und Bizone waren ja unbezweifelbare Tatsachen.

12 f. Sizilien ein abgebrochenes Stück Italiens: vgl. 60, 6. 258, 5 ff.

16 Er aber ( $\delta$   $\delta$ ): d.h. Eratosthenes, der in diesem Abschnitt immer gegenwärtige Gegner; vgl. zu 28, 14.

Zu dem idiomatischen Gebrauch von ἡδύς zur Bezeichnung eines naiven, belächelnswerten Menschen vgl. Pl.Gorg. 491e2. Euthd. 300a6. Rep. 337d6. Men. Sam. 412.

καί: = καίπερ, vgl. zu 37, 16.

16f. Archimedes: der größte Mathematiker-Physiker des Altertums (3.Jh. v. Chr.): Hultsch RE s.v. (3). Böker KP s.v. Folkerts NP s.v. (1).

16ff. Dies geht vermutlich auf Hipparch zurück, vgl. 56, 22 f.

17-9 Heiberg in seiner Archimedesausgabe lässt dieses Testimonium unerwähnt, was umso bedauerlicher ist als die einzige Handschrift die den griechischen Text bietet hier eine Lücke hat, für deren Ergänzung wir auf Willem van Moerbekes lateinische Übersetzung – 'omnis humidi consistentis ita, ut maneat inmotum, superficies habebit figuram sperae habentis centrum idem cum terra' – zurückgreifen müssen.

19 σφαίρας κτλ.: ein partitiver Genetiv, der das Attribut σφαιρικήν näher präzisiert (in Willem van Moerbekes Übersetzung [siehe zu Z. 17-9] fehlt dieses Attribut übrigens).

21 das innere Meer: vgl. zu 38, 27 f.

22 ἀλλ' οὐδ': zu der Versparung von οὐ μόνον im Vorhergehenden siehe zu 74,9 (wörtlich heißt es im Griechischen 'er aber glaubt dass das innere Meer sich nicht nur nicht unter eine Oberfläche fügt sondern das auch an benachbarten Stellen nicht tut').

23-5 Es ist unbegreiflich dass auch nachdem durch Kramers Ausgabe klar geworden war dass vor τῶν μαθηματικῶν nicht καίτοι — was die ed. pr. mit q bietet — sondern καί überliefert ist, dieses καί, als hätte sich nichts geändert, von Forbiger, Tardieu, Jones und Aujac konzessiv gefasst wird (vgl. zu 37, 16). Die Worte καὶ τῶν μαθηματικῶν — ἀποφηναμένων geben vielmehr das Argument wieder mit dem Eratosthenes seine Berufung auf Baumeister verteidigte: rechneten doch auch die μαθηματικοί selber die ἀρχιτεκτονική zu ihrer Wissenschaft.

25 f. Demetrios: sc. Poliorketes (siehe zu 436, 12), um 300 v. Chr.; vor ihm (daher Strabons 'auch') hatte bereits um 600 v. Chr. Periander (zu 600, 10 f.) denselben Plan gefasst: siehe Fimmen RE s. v. Isthmos 2259, 37 ff.

die Landenge der Peloponnesier: die Landenge von Korinth.

29f. Vgl. die gleiche Befürchtung bei der Durchstechung der Landenge von

Suez: 38, 23-5. 804, 27-9. Beim Korinthischen Isthmos war sie jedoch nicht ganz unberechtigt, siehe Lewis 169 f.

30 f. und auch die Durchfahrt keinen Nutzen haben (μηδὲ τὸν διάπλουν ἂν γενέσθαι χρήσιμον): weshalb, ist nicht klar.

31-55,32 = Poseidonios F10 Theiler.

32 ff. Zu den Strömungen in der Straße von Messina siehe Warnecke MLA 339.

1 Das unmögliche δεῖ, das unsere Handschriften vor ὁμολογεῖν bieten, ist, wie Korais erkannt hat, offenbar aus einer Dittographie des vorangehenden -δι entstanden und hat dann die 'Verbesserung' zu -δα nach sich gezogen.

6 Zu dem temporalen Gebrauch von συνάπτειν vgl. LSJ s.v. B I 2.

9 συνάψεσι: hat hier die gleiche – in unseren Lexika nicht verzeichnete – temporale Bedeutung wie συνάπτη in Z.6.

11 f. Vgl. oben 6, 4-6.

13 f. Korais' (ἢ) κατά ist nicht nötig: φυσικώτερον lässt sich als kontrastierender Komparativ verstehen, vgl. zu 149, 3 f.; zu κατὰ τὴν νῦν ὑπόθεσιν vgl. 8, 9. 422, 10.

16 wie er sagt (ὡς οὖτός φησιν): hinzugefügt nicht etwa weil es da andere Meinungen gäbe, sondern um Eratosthenes mit seinen eigenen Angaben zu bekämpfen.

der Chalkidische: vgl. 403, 27-9.

17 oỏôć: 'überhaupt nicht', vgl. zu 47, 28.

19 μονὰς .. ἐποιεῖτο: zur Umschreibung eines Verbums durch ποιεῖσθαι mit dem Akkusativ eines Verbalsubstantivs vgl. Z.31f. τὴν ὅχησιν ... ποιεῖται. 567,33 ποιεῖται τὴν ῥύσιν. 577,31 ποιεῖται τὰς ἐκβολάς. Diod. 16,94,1 τὸν τὴν ἀναίρεσιν αὐτοῦ ποιησάμενον. 17,68,2 τὴν ἐπίθεσιν ἐποιοῦντο. 17,106,2 δρασμοὺς ἐποιοῦντο. Arrian. An. 2,4,5 μὴ ... τὴν ἀπόλειψιν ... ποιήσηται.

20 Die — von Aly in der Handschrift j entdeckte — byzantinische Korrektur des überlieferten  $\gamma$ á $_0$  zu  $\gamma$ ' ist seiner von dem Herausgeber der ed. pr. vorgenommenen Tilgung entschieden vorzuziehen; zu der Verwechslung der beiden Partikeln siehe zu 189, 5.

21-4 Hier – in eigener Sache! – bedient Strabon sich selber der vorhin (52, 20 ff.) ausdrücklich von ihm abgelehnten Analogie mit den Flüssen: vgl. zu 39, 23.

22 Zu der Schreibung καταρράκτας siehe zu 817, 32 f.

23 Das vor τοῦτο überlieferte καί war zu tilgen: ein 'auch' ist hier fehl am Platz (und wird von allen Übersetzern außer Jones denn auch weggelassen); zu dem Eindringen von καί siehe zu 725, 8.

25 stehend und in diesem Zustand verharrend (καθεστῶτας καὶ μένοντας): Archimedes' Formulierung, siehe oben 54, 18.

28 f. der Theorie, die die vier Körper, die wir auch Elemente nennen, zu Kugeln macht (τὰς σφαιφοποιούσας ὑποθέσεις τὰ τέσσαφα σώματα, ἃ δὴ καὶ στοιχεῖά φαμεν; zu der Wortfolge vgl. zu 545, 20): d. h. der besonders für die Stoa bezeugten Theorie nach der die Elemente in abnehmendem spezifischen Gewicht als konzentrische Kugeln umeinander gelagert sind: vgl. besonders Chrysipp. SVF 2 fr. 555 und siehe M. Pohlenz, Die Stoa, Göttingen 71992, 81. Steinmetz, Ueberweg 4, 540. Vgl. auch 809, 33–810, 2.

31 eben durch die Schwerkraft (αὐτῆ τῆ — ἑοπῆ): die ja auch für die Kugelgestalt verantwortlich ist, siehe 11, 32 f.

31 f. την όχησιν ... ποιεῖται: vgl. zu Z. 19.

33 er: Eratosthenes; vgl. zu 28, 14. Ammon: hier Ortsname: zu 813, 24.

35f. Eine überzeugende Heilung der Verderbnis steht noch aus; Holwerdas scharfsinniges καθύπερθε Κασίου (Verlesung von υπερ zu εκ [vgl. zu 725, 6 f.], worauf Ausfall des einen θεκ durch Haplographie) lässt leider den Artikel vermissen den Strabon immer zu Κάσιον hinzusetzt.

1 den Golf des Roten Meeres: d.h. das Gewässer das heute 'Rotes Meer' heißt, siehe zu 38, 30.

συνενδούσης: Korais' überzeugende Korrektur des überlieferten συνελθούσης; im Gegensatz zu συνενδιδόναι 51,5 hat συν- hier rein verstärkende Funktion, vgl. zu 528,25 (Dicks 1960, 60 f. behält συνελθούσης bei und übersetzt 'when the [whole] ocean mass joined together [i. e. after the Atlantic and Mediterranean became one]'; aber das hätte bei Strabon doch wohl σύρgου γενομένης geheißen).

3 f. Nahekommen: vgl. z. B. 681, 30.

4f. das eine mit dem anderen zusammenflösse: vgl. z.B. 38,27ff. 123, 10f. 124, 11. 139, 31f. 488, 8ff. 800, 15.

5 Zu der Interpolation von καί vgl. zu 725, 8.

6 ἀκμήν: zu 592, 14.

10 ff. Wie dieser Einwand Hipparchs zu verstehen ist, hat Albert Rehm erkannt (RE s.v. Hipparchos 1680, 20 ff.): "er meint, durch den Meerdurchbruch bei den Säulen des Herakles könne die Erniedrigung des Niveaus des Mittelmeeres nicht erklärt werden, da sich das Becken aus dem Roten Meere nachgefüllt haben würde". Hugo Bergers Gedanke, Hipparch habe eingewandt "warum zur Zeit der Verbindung mit dem Erythräischen Meere die Gewässer des überfüllten Mittelmeeres ihren Abzug nicht nach jener Seite genommen hätten" (GWE 393) — übernommen von Dicks 1960, 117 — ist völlig unvereinbar mit Strabons Worten.

12 Zur Stellung von διέμεινεν vgl. zu 545, 1.

13 f. bilde doch usw.: d. h. offenbar: Wasser für den 'Nachschub' war genügend vorhanden.

15 Wenn man nach dem oben Prolegomena B2 dargelegten Prinzip in Z.14 mit den Überlieferungsträgern θάλατταν schreibt, kann man das hier, in demselben Kontext, ebenso einstimmig überlieferte θάλασσαν nicht beibehalten.

18 Das überlieferte φησίν ist widersinnig — Eratosthenes kann sich nicht mit dem ein Jahrhundert später lebenden Hipparch auseinandergesetzt haben — und mit Korais durch φήσει zu ersetzen: Strabon stellt sich vor was Eratosthenes auf Hipparchs Kritik entgegnen würde (zu diesem 'Diskussions-Futurum' vgl. 51,31. 52,9f. 70,6. 81,14. 91,22. 103,32. 303,23f. 341,5. 368,6. 456,22f. 554,13. 566,6. 598,31. 33 [gelegentlich wird es durch den Potential ersetzt, z. B. 84,23f.] und Platons Gebrauch des Futurs φήσει von einem hypothetischen Gesprächspartner: Prot. 355 c7. d3. e2. Hp. Mai. 287 d3. 288 b 8 usw. usw.); 'Eratosthenes' reply would be' übersetzt Dicks richtig, obwohl er φησίν beibehält. Zu der lebhaften Vergegenwärtigung der Diskussion vgl. zu 82,25f.

22-5 Obwohl auch Strabon in diesem Punkt Eratosthenes' Auffassung ablehnt (vgl. 54, 16 ff.), kritisiert er Hipparch weil er bei Eratosthenes eine Schlussfolgerung zieht die dessen eigene Prämissen nicht erlauben (verkannt von Dicks, der hier eine schwer zu erklärende Inkonsistenz Strabons feststellt): Strabons Kritik ist stark formal-logisch orientiert, vgl. zu 77, 16-25.

22 Das bemerkt auch Hipparch selber: vermutlich geht also Strabons Kritik oben 54, 16 ff. auf Hipparch zurück.

26 f. die Inschrift Kyrenäischer Gesandter: vgl. 49, 17 f.

28 Zu der Stellung von φέρεται vgl. zu 545, 1.

29-31 ἐκ.. τῶν τεκμηρίων — οἰ.. δελφῖνες ἀνετέθησαν: diese Worte sind erst durch Dicks' Konjektur στυλίδων oben 49,17 verständlich geworden (und bestätigen zugleich seine Konjektur): die Zeichen dafür dass das Orakel einst am Meer gelegen hat sind die dort herumliegenden Schiffstrümmer, und aus diesen stammen die Stangen die man zum Aufstellen der Delphine benutzt hat.

31 Zu der Verwechslung von ὑπό mit ἐπί vgl. 791, 9.

1 Gegen Tuckers πλέον τι (aufgenommen von Jones und Aujac) spricht dass diese Junktur niemals mit einem gen. comparationis verbunden wird.

4 Zu ὥσπερ + partic. 'als ob' siehe zu 183, 13.

57

9f. da ja der Istros sich nach der Gegend am Schwarzen Meer teile: eine falsche Vorstellung (vgl. Brandis RE s. v. Danuvius 2120, 35 ff.) – vermutlich dadurch entstanden dass man das Volk der Istrer (vgl. Z. 17) mit dem Fluss in Verbindung brachte –, die sich auch in der Argonautensage niedergeschlagen hat, vgl. 46, 14-7; aus dieser Sage erklärt sich offenbar auch die seltsame Angabe 'nach der Gegend am Schwarzen Meer' (ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν Πόντον μερῶν): die Argonauten sollten ja aus dem Schwarzen Meer in den Istros gefahren sein; dass Hipparch die Quellen des Istros beim Schwarzen Meer ansetzte, wie Strabon offenbar annimmt, braucht man aus diesem 'nach' nicht zu schließen, vgl. die richtige Angabe der Stromrichtung Z. 10 f.

14 αὐτοῖς μόνον: vgl. zu 790, 29 f.

17 das Volk: die Istrer, vgl. 215, 30.

Das von den Handschriften nach γένος gebotene ἴστρον weist sich durch seine falsche Endung und seine falsche Stellung als Interpolation aus; offenbar hatte jemand den Namen des Volkes an den Rand geschrieben, Strabon aber brauchte ihn in dieser Nebenbemerkung nicht ausdrücklich zu nennen (und Casaubonus' offenbar von Xylanders Übersetzung 'gentem Istros' inspiriertes "Ιστρων, zu dem Meineke schließlich wieder zurückgekehrt ist, müsste vor γένος oder vor προσηγορίαν stehen).

19-36 = Poseidonios F11 Theiler.

19 des Nichterstaunens: vgl. 61, 6-8.

24 vuvì δέ: Strabon gebraucht die bekannte, den Übergang vom Irrealen zur Wirklichkeit markierende Formel (vgl. zu 292, 12) um der von ihm gewünschten Situation des Lesers die normale gegenüberzustellen.

26 Thera: zu 484, 19.

Therasia: zu 484, 27.

26 f. Dieselbe falsche Situierung von Thera und Therasia auch unten 347,12 f. (was eine Tilgung dieser Worte – vgl. Penzel 1,408<sup>122</sup>, der 26 οίον – 28 Κυρήνης für eine Interpolation hielt – verbietet): siehe den Kommentar dort.

ίδουμένας: vgl. zu 336, 2.

28 Dem Sinn nach kann man τοιαῦτα unmöglich mit dem davor stehenden πολλὰ μέρη verbinden (was für eine Ähnlichkeit gäbe es denn zwischen Thera/Therasia, Ägypten und 'vielen Gegenden Griechenlands'?), sondern gehört es zu τὰ περὶ Θήραν κτλ.; statt Strabon eine beispiellose Gedankenvermischung zuzumuten möchte ich lieber annehmen dass er τοιαῦτα hier, ebenso wie so oft die Verbalform (vgl. zu 545, 1), zwischen zwei eng zusammengehörige Satzteile (πολλὰ μέρη und τῆς Ἑλλάδος) geschoben hat (diese Annahme liegt auch meiner Übersetzung zugrunde); den Vorwurf dass er damit eine höchst missverständliche Wortfolge geschaffen hat, kann man ihm aber freilich nicht ersparen.

30-6 Das Aufsteigen dieser Insel geschah 198/7 v. Chr.; im Laufe der Zeit sind auch noch andere Inseln in dieser vom Meer gefüllten Caldera aufgestiegen (und zum Teil auch wieder verschwunden): siehe Wilski RE s.v. Thera 2265, 50 ff. Philippson GL 4, 178-81. Forsyth, GRBS 33, 1992, 191-204 (über unsere Stelle: 192-8). Schröder zu Plut. De Pyth. orac. 399 C p. 255-7. Lienau 99-103. Vgl. 484, 27 f.

32 wie mit Hebeln: wörtlich 'wie mit einem Instrument' (ὡς ἀν ὀργανικῶς; vgl. 71,9); etwas anachronistisch könnte man übersetzen 'wie von einer Maschine'.

Zu dem Eindringen eines καί siehe zu 725, 8.

33 ἐπέχουσαν δώδεκα σταδίων τὴν περίμετρον: ein ungewöhnlicher Ausdruck. Auf den ersten Blick könnte man versucht sein, mit der Chrestomathie ἔχουσαν statt ἐπέχουσαν zu schreiben, aber an den Parallelstellen steht τὴν περίμετρον entweder vor der Zahl (336,5 ff. 604,3 f.) oder vor ἔχουσα (125, 17. 407,29 f.). Zu der Wortstellung an unserer Stelle würde besser οὖσαν passen (vgl. z. B. 123, 15. 278,4); auch könnte man daran denken, τήν zu tilgen oder nach ἐπέχουσαν etwas wie χώραν (vgl. etwa 768, 14 f.) zu ergänzen; aber der überlieferte Text lässt sich wohl doch als Kontamination verteidigen (zu Kontaminationen bei Strabon siehe zu 536, 3 f.).

34 die das Meer beherrschten: vgl. 652, 14 f.

35 Asphal(e)ios hieß Poseidon als Schützer vor Erdbeben, vgl. Nilsson, Gr. Rel. 1, 448. Burkert, Gr. Rel. 217. 285. Cobet verlangte die Schreibung Asphaleios (vgl. z. B. Ar. Ach. 682), aber -lios ist auch inschriftlich bezeugt,

vgl. Wüst RE s.v. Poseidon 494, 53 ff. J. S. Rusten, Dionysius Scytobrachion (Papyrologica Coloniensia 10), Opladen 1982, 35<sup>23</sup>.

Das überlieferte ίδούσασθαι ist offenbar durch Angleichung an den vorhergehenden Infinitiv entstanden: für die Errichtung des Heiligtums brauchte man keinen Mut mehr.

1 ff. Zu diesem Beben – "Wie es scheint, zur Zeit des Poseidonios oder kurz vorher" (Capelle) – vgl. Kidds Kommentar. Capelle RE Suppl. 4, 356, 42 ff.

10 Aus einer solchen Sammlung hat offenbar auch Ovid geschöpft für seine Aufzählung Met. 15, 287-306, in der ebenso wie bei Strabon Antissa, Pharos, Tyros, Leukas, die Straße von Messina, sowie Bura und Helike und der bei Methone aufgestiegene Berg (296-306. Strab. 59, 11 ff.) erscheinen.

19 Demokles: aus Pygela, Lokalantiquar des 5. oder 4. Jh. v. Chr.: Schwartz RE s.v. (12). v. Fritz, Gr. Gesch. 87 f. Fowler 1, 78.

22 Sipylos: mythische Stadt auf oder an dem gleichnamigen Gebirge, vgl. Hellanikos FGrHist 4 F76. Pind. Ol. 1,38. Paus. 7,24,13. Plin. N.H. 5,117. Plut. De comm. not. 2,1059 C. Bürchner RE s.v. 281,5 ff. v. Fritz, Gr. Gesch. Anm. 71<sup>45</sup>. Unten 579,21 f. freilich, wo Strabon dieselbe Katastrophe erwähnt, bezeichnet 'Sipylos' (masc.) das Gebirge; vgl. auch Nicol. Com. fr. 1,8 f. K.-A.

Madvigs Vorschläge κατεσκάφη und κατεσπάσθη sind verfehlt: beide Verben bezeichnen absichtliche Zerstörung durch Menschenhand. Bei καταστοέφειν ist das zwar auch möglich (vgl. zu 618,8), gehört dort aber nicht zu der Grundbedeutung.

Tantalos: zu 580, 16.

23 Groskurd hat erkannt dass hier die durch das μέν in Z. 20 angekündigte Nennung der jüngeren, d.h. nachhomerischen, Erdbeben – auf die es Demetrios ja auch eigentlich ankommen musste – in unseren Handschriften ausgefallen ist; Madvig (Adv. 1, 525) dachte sogar an den Verlust eines ganzen Blattes des Archetypus (Alys Ergänzung lässt Groskurds Argumente ganz unberücksichtigt).

Troja: d.h. die Troas, vgl. zu 600, 18 ff.

24 f. Pharos: vgl. 791, 17 ff. und zu 30, 9-22. Tyros: vgl. 756, 35-757, 2. Klazomenai: war ebenso wie Tyros von Alexander dem Großen durch einen Damm mit dem Festland verbunden worden (Paus. 7, 3, 9).

26-33 Strabon unterbricht das Referat aus Demetrios mit einem eigenen Zusatz; zu dem Bericht vgl. 758, 23 ff. Capelle RE Suppl. 4, 358, 1 ff. Fraser, Pt. A. 2, 19<sup>33</sup>-20<sup>0</sup>.

26 Zu Strabons längerem Aufenthalt in Alexandrien siehe zu 791, 14-795, 27.

Alexandrien bei Ägypten: siehe zu 792, 32-793, 2.

27 Kasion-Berg: zu 760, 5 f.

29 Das ἐς, das hier in früheren Ausgaben erscheint, geht zurück auf die ed. pr. bzw. ihre Vorlage q: überliefert ist εἰς (Alys ε(ἰ)ς stellt die Dinge auf den Kopf); dasselbe gilt auch für 99, 14. 491, 29. 645, 30. 679, 29. Zu wirklich überliefertem ἐς bei Strabon siehe zu 140, 22.

30 ζημα λαβών: vgl. zu 217, 15.

33 Für diesen Selbstverweis kommt nur die Stelle 49, 10-50, 24 in Betracht, die freilich nicht am Anfang von Strabons Werk steht sondern am Anfang eben des Abschnitts in dem wir uns hier noch immer befinden; sollte Z. 33-5 ein späterer Nachtrag sein (vgl. Prolegomena B1)?

35 auf andere Art (ἄλλως): d.h. durch Menschenhand, wie z.B. bei Pharos, Tyros und Klazomenai (Z. 23-5).

36–59,2 Zu der Theorie dass der Piräus früher eine Insel gewesen sei – akzeptiert z. B. von Wil., Aus Kydathen (Philol. Unters. 1), Berlin 1880, 137. W. Judeich, Topographie von Athen (HdA III 2.2), München <sup>2</sup>1931, 47 – vgl. Phot. Lex. α956. ε692 Theod. (mit Theodoridis' Kommentar). Plin. N. H. 2, 201. Sie ist durch den Fund einer Nekropole in dem angeblich einmal vom Wasser bedeckten Gelände widerlegt worden, siehe Kirsten bei Philippson GL 1,882<sup>1</sup>. (Dass der Piräus in ferner vorgeschichtlicher Zeit wohl wirklich einmal eine Insel war [vgl. Travlos, Attika 340], ist keine Bestätigung für die antike Theorie, die ja voraussetzt dass damals dort schon *Griechen* wohnten).

36 τε fügt ein weiteres Beispiel hinzu: vgl. zu 610, 32.

**2–6** Siehe 451, 34–452, 11.

6 Der Verfasser der Chrestomathie ( $\mu\beta'$ ) hat, wie so oft (vgl. zu 584, 32), seinen Homer nachgeschlagen und den Vers ergänzt.

7 Durchstiche (διακοπαί): der Plural überrascht, da ja nur von einem Durchstich – bei Leukas – die Rede gewesen ist; vielleicht hatte Strabon vergessen dass es sich beim Piräus nicht um einen Durchstich handelte; der Plural könnte sich aber auch auf weitere Beispiele beziehen die er in seinen Quellen erwähnt fand, selber aber weggelassen hat (zu seiner gelegentlichen Unachtsamkeit beim Verarbeiten seiner Notizen vgl. Prolegomena B1).

8 der Insel bei Syrakus: Ortygia: zu 270, 25.

10 Ibykos: Dichter des 6.Jh. v. Chr., aus Rhegion: Robbins NP s. v. Frühgr. Lyr. 4, 38-45. Campbell GL 3, 208-93.

10 f. Bura und Helike: zu 384, 14 f.

Βοῦρα δὲ καὶ Ἑλίκη, ἡ μὲν ..., ἡ δ' ...: zur Syntax siehe zu 817, 7-10.

11-7 Zu diesem vulkanischen Ausbruch (3. Jh. v. Chr.) siehe Meyer RE s.v. Methana 1376, 10 ff. Hitzig-Blümner zu Paus. 2, 34, 1 (p. 641 f.).

11 f. Methone: zu 374, 33.

13 f. Der Gegensatz, den Strabon hier konstruiert, ist schief (und hat, wie die Interpolation ενῶδες zeigt, einen Leser auf den Gedanken gebracht, der Gestank sei nachts einem angenehmen Geruch gewichen!¹): Hitze und Ge-

<sup>1</sup> Vgl. indessen die (von Curtius, Pelop. 1, 56<sup>10</sup> verglichene) ausführliche Beschreibung der Eruptionen bei Santorin im Jahre 1650, die ein anonymer Mönch in einer Bußpredigt gegeben hat und in der es – nach der Zusammenfassung von Ludwig Ross (Reisen auf den griechischen Inseln des ägäischen Meeres, Stuttgart – Tübingen 1840, 196) – heißt: "Auf diesen Tag der Schrecknisse folgten Abends einige ruhige Stunden, und statt des Gestanks verbreitete sich, wie der Verf. sagt, ein himmlischer, ganz unbeschreiblicher Wohlgeruch, zum tröstenden Zeichen, dass Gott seine Heerde noch nicht verderben wolle."

Ip. 59-60 C.

stank bleiben ja auch nachts — der Gegensatz zwischen Tag und Nacht beschränkt sich auf das Optische (vgl. Pindars Beschreibung der Lavaströme am Ätna Pyth. 1, 22-4. Strabon unten 274, 28 f. und siehe S. Sudhaus, Aetna, Leipzig 1898, 47).

16 προσχωσθήναι: vgl. Ζ. 24 τῆς ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ προσχώσεως τοῦ πελάγους: das Meer wird zugeschüttet und dadurch dem Land hinzugefügt (προσ-); danach ist bei Strabon in Zweifelsfällen (vgl. noch 36, 5. 598, 34. 599, 21. 641, 28) überall προσχω-, nicht προχω-, zu schreiben.

17 f. Arne und Mideia: vgl. 413, 9 ff. Katalog: zu 25, 13.

20 Aphnitis-See: siehe 587, 1 f.

21 Zu Thrakern in Mysien vgl. 541, 32 f. 564, 19-21. 566, 10 f. 572, 4 f.

21 f. Trerer: zu 61, 22 f. oi δὲ: sc. φασί, vgl. zu 623, 1 f.

22 f. Artemita: Hirschfeld RE s.v. (4). Bursian, Geogr. 1, 127 f.; "am wahrscheinlichsten Dióni, deren Landverbindung noch heute sehr schmal ist" Philippson GL 2, 408.

24 τῆς ... προσχώσεως τοῦ πελάγους: vgl. zu Z. 16.

24 f. συγχοῦνται: hat hier offenbar die – bei LSJ s. v. συγχέω fehlende – Bedeutung 'werden durch Anschüttung (mit dem Festland) verbunden'.

In offenbarem Anschluss an Herodot prophezeit Thukydides 2, 102, 3 dass in nicht allzu langer Zeit alle diese Inseln landfest sein werden; die Prophezeiung hat sich nicht erfüllt, siehe Philippson GL 2, 408 f.

26-31 Asteria/Asteris: Identifizierung umstritten: Oberhummer RE s.v. Asteris. Philippson GL 2, 489 f. 493. Luce, JHS 96, 1976, 157-9. Stephanie West zu Hom. Od. 4, 844 ff. Vgl. 456, 32-457, 3.

31-3 Homers Beschreibung der Nymphengrotte spielt bis heute eine Rolle

in dem Streit um die Identifizierung seines Ithaka, vgl. Hoekstra zu Od. 13, 103-7.

33 um des Fabelhaften willen: der Dichter darf ja auch Fabelhaftes einmischen, vgl. 20,9 ff. und zu 43,16. Wörtlich sagt Strabon eigentlich 'gemäß dem Fabelhaften' (κατὰ τὸ μυθῶδες), womit er die Freiheit des Dichters, Fabelhaftes einzumischen, als einen wirksamen Faktor bezeichnet.

1 ἐν κοινῷ (ἐῶ) σκοπεῖν: Casaubonus vergleicht treffend Arist. Met. 987 b 13 f. τὴν μέντοι γε μέθεξιν ἢ τὴν μίμησιν ἥτις ἂν εἴη τῶν εἰδῶν, ἀφεῖσαν (sc. Platon und die Pythagoreer) ἐν κοινῷ ζητεῖν.

1f. Antissa: Hafenstadt an der Nordküste von Lesbos: zu 618, 16.

2f. Antissa wird gedeutet als Ant-issa 'Gegenüber-Issa'; Issa als alter Name der Insel Lesbos ist bezeugt bei Lycophr. 219 (mit Scholien). Diod. 5, 81, 2. Hsch. 1997 L. Vgl. außerdem St. B. 339, 14 "Ισσα: πόλις ἐν Λέσβφ κληθεῖσα 'Ίμέρα, εἶτα Πελασγία καὶ "Ίσσα — wo Wesseling (Diod. 1, 396<sup>23</sup>) wegen Eust. Il. 741, 32–4 'Ίμερτὴ καὶ Πελασγία ἡ αὐτὴ Λέσβος ἐκλήθη ποτὲ ... καὶ "Ίσσα ἡ αὐτὴ νῆσος ἐκ μιᾶς τῶν περὶ αὐτὴν πέντε πόλεων, ὡς καὶ ὁ Λυκόφφων ἐμφαίνει vorgeschlagen hat, κληθείση 'Ίμερτῆ, εἶτα Πελασγία καὶ "Ίσση zu schreiben — und das Ethnikon Ἰσσάς (V: ἰσάς R, ἰσσεύς A; Ἰσσηίς Salmasius) bei Parthenios SH 631 (= St. B. 339, 17).

2 Casaubonus vermisste hier ein  $\gamma\acute{\alpha}\varrho$ , Kramer ein  $\delta\acute{e}$ ; aber das Asyndeton ist vielleicht doch zu akzeptieren, da diese Begründung implizit schon im Vorhergehenden angekündigt ist (vgl. zu 483, 15).

3 man auch die Insel Antissa nannte: das seltsame 'auch' erklärt sich aus dem Gedanken dass auch der Name der Insel von diesem 'Issa' abgeleitet wurde; ein ähnlich unlogisches 'auch' auch gleich in der nächsten Zeile, siehe zu 4 f.

4f. dass auch Lesbos vom Ida abgebrochen ist: d.h. dass auch Lesbos nicht immer das war was es jetzt ist, sondern vom Ida abgebrochen ist; vgl. zu 62, 30.

5f. Vgl. 258, 5ff.

6f. Vgl. 430, 9ff.

7 Zu der Verderbnis γάο > δέ siehe zu 699, 9.

7f. Siehe 389, 9ff.

8-11 Rhagai: zu 514, 30; in dem Namen hörten die Griechen den Stamm ihres Wortes für 'brechen', vgl. zu 514, 34 f.

8 Duris: Historiker des 4.-3. Jh. v. Chr.: Meister NP 12/2, 947. Schwartz RE s. v. (3). FGrHist 76.

#### 10 Kaspischen Tor: zu 508, 30.

τὰς Κασπίους (A: -ας BC) πύλας: da das Ktetikon in dieser Junktur bei Strabon in weitaus den meisten Fällen (16 x) einstimmig mit maskuliner Endung überliefert ist, scheint es methodisch richtig, sich hier, wo manche Handschriften das Femininum bieten (ebenso 522, 18. 525, 6. 724, 22), für das Maskulinum zu entscheiden und das Femininum nur an den drei Stellen (492, 12. 514, 9. 520, 28) zuzulassen wo es einstimmig überliefert ist (zu solchen Diskrepanzen vgl. Prolegomena B2); zu Ethnika zweier Endungen vgl. zu 84, 17.

11 μεταβολάς δέξασθαι: vgl. zu 217, 15.

16 Demetrios von Kallatis: um 200 v. Chr.: Schwartz RE s.v. (77). Meister NP s.v. (30).

17-61,4 Zu dieser Katastrophe (Sommer 426 v. Chr.), einem sog. Tsunami, d. h. – wie bereits Thukydides 3, 89,5 erkannt hat (vgl. Capelle RE Suppl. 4, 366, 65 ff. Smid, G&R II 17, 1970, 100-4) – einer durch ein Seebeben verursachten Flutwelle, siehe Capelle RE Suppl. 4, 348, 25 ff. Hornblower zu Thuc. 3, 89, 5. Dass Demetrios zwei Jahrhunderte später noch so viele Einzelheiten hierüber zusammenbringen konnte, ist erstaunlich.

23 Zu κτίσμα als Bezeichnung für eine Stadt vgl. 223, 8. 237, 10. 241, 9. 258, 32. 270, 20. 319, 8. 377, 34. 386, 6. 10. 397, 1. 450, 24. 517, 24. 659, 3. 750, 6. 761, 10 f. (siehe den Kommentar dort), 801, 32.

26 Skarphe: die homerische Bezeichnung für Skarpheia (vgl. zu 426, 16); der Wechsel der Namensform ist seltsam und lässt sich nicht mit Oldfather RE s.v. Skarpheia 460, 62 ff. durch die Hypothese erklären dass der Ort bis zu seiner Zerstörung durch die Flutwelle Skarphe hieß und die danach wiederaufgebaute Stadt Skarpheia genannt wurde: dann hätte es ja auf jeden Fall in Z.24 'Skarphe' heißen müssen; auch Oldfathers Alternative (ebd. 59 ff.), Strabon habe hier die von Demetrios gebrauchte Namensform übernommen, ist wenig attraktiv; Bréquigny und Groskurd wollten "Tarphe' schreiben, aber das ist ein nur bei Homer bezeugter Ort; sollte (Σ)κάφφην aus Σκάφφειαν verderbt sein?

28 πρὸς ἡμέρας τινάς: zu diesem nachklassischen Gebrauch von πρός siehe LSJ s.v. C III4 gegen Ende. Bauer WNT s.v. III2b.

31 Oion: Oldfather RE s. v. (2).

32 Alponos: auch Alpenos oder Alpenoi genannt: Hirschfeld RE s. v. Alpenos. Oldfather RE Suppl. 3, 84, 46 ff. Daverio Rocchi NP s. v. Alpenos.

32 f. Thesmophorien: "das bei weitem verbreitetste aller griechischen Feste" (Nilsson); siehe Nilsson, Gr. F. 313-25. Burkert, Gr. Rel. 365-70. Parker NP s. v. Thesmophoria.

34 Der Schreiber der Handschrift A hat nach πεσόντος so gut wie sicher δè geschrieben, was dann ausradiert worden ist; Alys Angabe "nonnullae litt. erasae" ist irreführend: mehr als zwei Buchstaben können hier nicht gestanden haben (womit sich auch Alys Vermutung τούτου — falls sie als Wiederherstellung des Ausradierten und nicht als eigene Konjektur gemeint ist — erledigt).

35 Atalante bei Euboia: eine Insel, siehe 425, 28 f.

2 διάπλουν δέξασθαι: vgl. zu 217, 15.

μεταξό ist natürlich mit dem Vorhergehenden zu verbinden; das Komma davor, das zuerst bei Casaubonus und noch bei Kramer, Meineke und Müller erscheint, ist offenbar verantwortlich für Millers πεδίον (,ὧν).

3 Triëre: zu 780, 23 f.

6-8 das Nichterstaunen (vgl. oben 57,19): das nil admirari des Horaz (Epist. 1,6,1); vgl. Zenon fr.239 (SVF 1,57,21). Cic. Tusc. 5,81. M. Ant. 1,15,2. D. L. 7,123. In seinem Kommentar zu M. Ant. 1,15,2 macht Gataker auch auf das Lob des Erstaunens aufmerksam, das bei Platon (Tht. 155 d 2 ff.) und Aristoteles (Met. 982 b 12 ff.) begegnet (vgl. auch Goethes Ausspruch [zu Eckermann am 18.2.1829] "Das Höchste, wozu der Mensch gelangen kann, ist das Erstaunen"), und löst den scheinbaren Widerspruch mit dem Hinweis dass Platon und Aristoteles an den Anfänger denken, während das nil admirari für den gilt der die höchste Stufe erreicht hat.

8 ff. Ἰβήρων ... Αἰγυπτίων ... Ἐνετῶν: die Genetive hängen offenbar von einem vorschwebenden μετανάστασις (vgl. Z. 5) ab.

Die Migration der Iberer aus der iberischen Halbinsel in den Kaukasus ist eine handgreifliche Erfindung, die die Namensgleichheit der beiden Völker erklären sollte, vgl. 499, 24 f. mit Komm.; zu Ägyptern in Äthiopien siehe 770, 32 ff. 786, 16 ff.; zu Ägyptern in Kolchis vgl. zu 498, 19–21; zu der Auswanderung der Eneter siehe 543, 32–544, 4.

10 Apollodor: auch Jacoby hat sich der – von Niese, DLZ 1, 1880, 262 als "sehr gewagt" bezeichneten – Vermutung Gaedes (4°) angeschlossen dass hiermit nicht Apollodor von Athen sondern Apollodor von Artemita (zu 509, 24) gemeint ist.

11 f. nach Äthiopien: vgl. 770, 32. 786, 17. nach Kolchis: vgl. 498, 18 ff.

13 f.: Zu den Wanderungen dieser griechischen Stämme vgl. 333, 18-24. 383, 19-384, 3.

14 Dotion: damit ist wohl der Teil der thessalischen Ebene gemeint der sonst Dotische Ebene (Δώτιον πεδίον) genannt wird, vgl. Hes. fr. 59, 3 M.-W. h. Hom. 16, 3. unten 442, 20; doch sprechen St. B. 256, 14 und Plin. N. H. 4, 32 von einer Stadt Dotion (vgl. auch Callim. Cer. 24, wo das Epitheton igóv besser zu einem Ort zu passen scheint).

19 Madys (bei Herodot 1, 103, 3 Madyes genannt): Sulimirski-Taylor CAH<sup>2</sup> III 2, 565-7.

τοῦ Σκυθικοῦ: sc. ἡγεμόνος; oder sollte Σκύθου zu schreiben sein (vgl. zu 532, 11)?

Tearkos: zu 686, 31.

20 Kobos: nur hier (und Z. 28) genannt.

22 ff. Zu den Invasionen der Kimmerier siehe zu 627, 23 ff.

22f. Trerer: ein thrakischer Stamm (vgl. 59, 21f.) – kein kimmerischer, wie Strabon hier und unten 647, 31 meint –, der sich zeitweilig mit den Kimmeriern verbündete: Keil RE s.v. Treres. Wirth, Klio 49, 1967, 47-51.

23 die rechte Seite des Pontos: siehe 541, 17-22 (da im Griechischen hier das Wort 'Seite' [μέρη] ohne den Zusatz 'sogenannte' [wie 125, 10. 126, 4] hinzugefügt ist, ist Großschreibung hier nicht nötig; ebenso 289, 5f. 494, 11).

24 τοτὲ μὲν ἐπὶ Παφλαγόνας, τοτὲ δὲ καὶ (sc. ἐπὶ) Φρύγας: nicht mit dem unmittelbar folgenden ἐμβαλόντες zu verbinden (das εἰς verlangen würde) sondern mit 23 ἐπέδραμον: sie zogen über die rechte Seite des Pontos und die daran stoßenden Gegenden her, bald zu den Paphlagonen, bald zu den Phrygern, in deren Länder sie einfielen.

24 f. Midas: der phrygische König Midas II., der von 738 bis 696/5 v. Chr. regierte: Eitrem RE s. v. (3). Högemann NP s. v. (I).

Stierblut galt als ein tödliches Gift und das Trinken davon als Selbstmordmittel, vgl. z. B. Hdt. 3, 15, 4. Ar. Eq. 83 f. S. F178.

άπελθεῖν εἰς τὸ χρεών: ein für Strabon ganz ungewöhnlicher gewählter Ausdruck, der auch Eust. aufgefallen ist (Il. 166, 9f.).

25 Lygdamis (im Assyrischen Dugdamme genannt, weshalb v. Fritz, Gr. Gesch. Anm. 186<sup>107</sup> an eine Verschreibung für 'Dygdamis' dachte; aber dann müsste man auch an allen weiteren Stellen an denen der Name dieses Mannes in griechischen Texten erscheint — Callim. Hymn. 3, 252. fr. 75, 23 Pf. Plut. Mar. 11, 8. Hsch λ1328 L. — dieselbe Verschreibung annehmen): Lehmann-Haupt RE s.v. Kimmerier 416, 62–418, 43. Grayson CAH<sup>2</sup> III 2, 145 f. Sulimirski-Taylor ebd. 559.

28 f. Vgl. 494, 12, wo den Skythen die Vertreibung der Kimmerier zugeschrieben wird (dass die Namen 'Trerer' und 'Kimmerier' gewissermaßen auswechselbar sind, hat Strabon ja oben Z. 22 f. zu verstehen gegeben).

28 die Trerer und Kobos (τοὺς .. Τεῆρας καὶ Κῶβον): d.h. die Trerer unter Kobos, eine analytische Formulierung statt eines synthetischen τοὺς μετὰ Κώβου Τεῆρας (vgl. 321, 9 f. οἱ μετὰ Εὐμόλπου Θεράκες. 11 οἱ μετὰ Κάδμου Φοίνικες. 255, 21. 261, 16 f. 282, 16. 594, 9 f.): ebenso 322, 23. 441, 33 f. 524, 10. 547, 10. 682, 20 f. 727, 32. Hdt. 2, 137, 1 Αἰθίοπάς τε καὶ Σαβακῶν. Ar. Nub. 213 ὑπὸ .. ἡμῶν παρετάθη (Ευbοία) καὶ Περικλέους. Vgl. auch zu 452, 8 und Stein zu Hdt. 1, 16, 2.

31 ἀφ' ὧν παρεξέβημεν: der Relativsatz fungiert als Dativ (vgl. z. B. 285, 34. 492, 12) zu ἐξῆς; vgl. z. B. Pl.Phd. 116 e 4 f. συγγενομένους ... ὧν ἂν τύχωσιν ἐπιθυμοῦντες. Xen. Mem. 1, 2, 6 διαλέγεσθαι παρ' ὧν λάβοιεν τὸν μισθόν und siehe Krüger, Spr. § 51, 13, 3. KG 2, 402. 4. Genau dieselbe Wendung unten 276, 21 f.; ähnlich 707, 10 λέγωμεν τὰ ἑξῆς ὧν παρελίπομεν.

Der letzte Punkt von Strabons Kritik an Eratosthenes war seine und Stratons Theorie prähistorischer Überflutungen 49, 10 ff.

31-62,13 Über die Hyperboreer, das mythische Volk das man sich im höchsten Norden dachte, siehe Ambühl NP s.v. Hyperboreioi. Werhahn RAC s.v. Hyperboreer. Schroeder, ARW 8, 1905, 69-84. Jacoby zu 264 F7 p. 54, 38-55, 30. Kidd zu Posidon. F270. T.P. Bridgman, Hyperboreans. Myth and History in Celtic - Hellenic Contacts, New York - London 2005.

Zur Schreibung des Namens: -ει- ist metrisch gesichert bei Cratin. fr. 24 K.-A. und ausdrücklich bezeugt für Hellanikos (FGrHist 4 F187); dagegen haben Pindar und die übrigen Dichter (vgl. z. B. Hes. fr. 150, 21 M.-W. h. Hom. 7, 29. A. Cho. 373. Callim. fr. 186, 8. 492 Pf. Ap. Rh. 2, 675. 4, 614. Boeus CA 24 fr. 1, 2. Simias CA p. 109 fr. 1, 1. Pherenic. SH 671, 1) immer -ε-, und diese Schreibung ist auch in der Prosa die Regel (vgl. Lobeck, Paralip. 1, 220). Daraus darf man wohl schließen dass -ει- das Ursprüngliche ist; da man den Namen aber vor allem aus Dichtern kannte, die dem Metrum zuliebe -ει- zu -ε- gekürzt hatten, wurde -ε- offenbar das Normale (so dass Hellanikos' Schreibweise auffiel). Durch die Assoziation mit dem Simplex βόρειος starb die Schreibung mit -ει- aber nicht völlig aus; sie ist hier und 62, 9. 11 in der besten Handschrift und 295, 5 einstimmig überliefert und da-

her beibehalten, während 507, 20 f. und 711, 24 die dort einstimmig überlieferte Schreibung mit -e- beibehalten ist (vgl. Prolegomena B2).

32 f. Hypernotier: 'Hyperboreer' bedeutet wörtlich 'die Leute über dem Nordwind (*Boreas*)', vgl. zu 62, 10-2: als Gegenstück dazu verlangte Herodot 'die Leute über dem Südwind (*Notos*)'.

33 f. Die Stellung von ὁ Ἐρατοσθένης ist höchst ungewöhnlich: sollte der Name interpoliert sein? Strabon lässt ihn in diesem ganzen Abschnitt ja öfter weg, siehe zu 28, 14.

2f. Die Parallele, mit der Eratosthenes Herodots Argumentation bekämpft hat, ist unübersetzbar, da es sich hier lediglich um die Existenz der entgegengesetzten Bezeichnung handelt: 'schadenfroh' heißt auf griechisch epichairekakos, wobei -kakos wörtlich 'schlecht' bedeutet; das würde, wenn man auf dieselbe Art argumentiert wie Herodot, den Gegensatz epichairagathos verlangen (agathos ist das griechische Wort für 'gut'); aber dieses Wort gab es im Griechischen nicht — dass es die Sache, Freude am Glück eines Anderen, natürlich gab, ist hier völlig irrelevant —, also würde diese Art der Argumentation zu dem Schluss führen dass es keine Schadenfrohen gibt.

3f. = FGrHist 673 F71.

3 te fügt ein weiteres Argument hinzu, vgl. zu 610, 32.

4 weiter unterhalb: die Bezeichnungen 'unten' und 'oben' (vgl. 'oberhalb' Z. 8) beziehen sich hier nicht, wie es für uns heute selbstverständlich ist, auf eine Karte, bei der 'oben' der Norden und 'unten' der Süden ist, sondern auf den Lauf des Nils, so dass gerade umgekehrt 'oben' den Süden und 'unten' den Norden bezeichnet; vgl. auch 131, 12 f.

6 einen Wohnsitz (τις οἴκησις): zu 12, 12 f.

8 oberhalb: siehe zu Z. 4.

10-2 Die von Strabon abgelehnte Deutung des Namens war die landläufige, vgl. Hecat. Abd. FGrHist 264 F7 (1) p. 15, 29 f. τῶν ὀνομαζομένων Ὑπερβοξέων ἀπὸ τοῦ πορρωτέρω κεῖσθαι τῆς βορείου πνοῆς. Paus. 5, 7, 7 οῦ ὑπὲρ τὸν

ἄνεμον οἰχοῦσι τὸν Βορέαν. Mela 3,36 super aquilonem. Plin. N.H. 4,89 ultra aquilonem. Strabons Deutung findet sich nur noch bei Sud. υ 248 Adler Υπερβόρειοι: ἔθνος ἀρχτικώτερον, wenn der Komparativ dort für den Superlativ steht (vgl. dazu Mnem. IV 43, 1990, 369).

10 nach Fabelart (μυθικώτερον): vgl. zu 59, 33. Zu dem Komparativ siehe zu 149, 3 f.

12f. der Nördlichen ... der Südlichen: Strabon lässt hier also Menschen bis in unbewohnbare Zonen reichen; vgl. zu 119, 1f.

der Äquator: nicht, wie wir erwarten, der Südpol: Strabon beschreibt in seinem Werk ja nicht die ganze Erdkugel sondern nur die bewohnte Welt, die Oikumene, die nach der damaligen Vorstellung nur die Hälfte der nördlichen Halbkugel einnimmt: vgl. 118, 19 f. und siehe zu 8, 12.

14 f. Erfundenes und Unmögliches (πεπλασμένα καὶ ἀδύνατα): ein Hendiadyoin (vgl. zu 141, 20 f.), siehe zu 43, 16.

19f. Zu der Stellung von λέγει vgl. zu 545, 1.

20 wieder (πάλιν): vgl. 15, 23 f.

22-4 Kramers Zusatz von δεῖν ist unumgänglich: die Worte τὸ — φυσικάς Z. 22 f. sind ja offenbar gleichwertig mit dem ὅτι-Satzglied Z. 23 f., und auch εὖ λέγεται impliziert dass das Vorhergehende eine *Behauptung* des Eratosthenes war.

24 sie ringsum bewohnt ist (περιοικεῖται): d.h. dass es noch andere bewohnte Welten außer der unseren geben muss, in denen die sog. Perioiken, Antoiken und Antipoden leben: vgl. zu 8, 12 und siehe Kauffmann RE s.v. Antipodes. Gisinger RE s.v. Perioikoi (2).

26-9 Vgl. 131, 31 ff.

26 f. τῶν ... φαινομένων: auch ohne einen Zusatz wie τῶν οὐρανίων (8,5 f.), κατὰ τὸν οὐρανόν (11,34 f.) oder ἐν τῷ οὐρανῷ (12,17.76,4) kann τὰ φαινόμενα die Himmelserscheinungen bezeichnen, vgl. 132, 10. 16. 23 und den Titel von Arats Lehrgedicht (unten 671,32).

Wohnorten (οἰκήσεις): zu 12, 12 f.

28 f. Borysthenes: zu 63, 3.

30-2 Wieder (vgl. zu 15, 15-7. 23-5) ein Beispiel von Strabons Voreingenommenheit gegen Eratosthenes: der Beweis der Kugelgestalt der Erde gehört natürlich in ein Buch über Geographie; dass dieser Beweis bei Eratosthenes ausführlicher war als bei Strabon, der das Naturwissenschaftliche prinzipiell auf das Allernötigste beschränken möchte (vgl. oben 11, 23 ff.), kann man ihm nicht zum Vorwurf machen. Vgl. auch zu 66, 18 ff.

30 auch: wieder (vgl. 60, 4f.) ein durch Strabons Kürze (vgl. zu 217, 18) befremdendes 'auch'; er meint: auch wenn er von der Kugelgestalt der Erde spricht, kann man Kritik üben (denn statt sich darüber kurz zu fassen, beweist er sie ausführlich). Vgl. auch 92, 21. 510, 15 f. 696, 8 f. 763, 22 f. 781, 30 f. 792, 2 f. 796, 12 f. 804, 26 f. und das unlogische 'ebenso wie' (siehe zu 14, 11 f.).

31 Das von Tucker konjizierte und von Jones, Sbordone und Aujac aufgenommene καταδεικνύς ist unmöglich: καταδεικνύναι bedeutet 'erfinden', 'einführen' (vgl. bei Strabon 365, 9 f. 480, 30. 526, 12); zum Eindringen eines καί vgl. zu 725, 8.

einschließlich des flüssigen Elements (σὺν τῆ ὑγρῷ φύσει): der uns etwas befremdende Zusatz rührt daher dass das griechische Wort für 'Erde' (gē) auch 'Land' bedeutet; vgl. unten 112, 12 f.

der Himmel: d. h. das Weltall, vgl. zu 110, 19.

32 genügt es doch (ἀρκεῖ γάρ): man erwartet eigentlich 'hätte es doch genügt' (ἤρκει γάρ; vgl. ἐχρῆν Z. 9. 16): 'oportuit' übersetzt denn auch Bréquigny, 'es war genug' Penzel, 'hätte ... sagen können' Kärcher; aber das Präsens erklärt sich wohl daraus dass Strabon hier an seine eigene Praxis denkt.

33 ff. Der Ansatz von Meroë, Alexandrien, dem Hellespont und der Mündung des Borysthenes auf ein und demselben Meridian weicht beträchtlich von der Wirklichkeit ab, vgl. H. F. Tozer, A History of Ancient Geography. Second edition, Cambridge 1935, 177 f. Thomson 1948, 163 f. Eine genaue Bestimmung der geographischen Länge ist ja erst durch die Erfindung des

Fernrohrs möglich geworden, siehe zu 7,20-2. Vgl. auch zu 584,5 ff. 616,30.

34 Zu der Verderbnis ἐπί > ἀπό vgl. zu 41, 1.

- 2 zehntausend: sc. Stadien; das Wort wird sehr oft weggelassen, vgl. z. B. 76, 19. 23. 82, 8. 83, 28. 87, 2. 89, 16 f. 91, 18 f. 20. 95, 6. 15. 104, 10 f. 105, 12 f. 106, 28 ff. 115, 7 f. 124, 25. 128, 5 f. 28. 132, 30. 134, 11. 29 f. 32. 37 f. 135, 2 f. 12 f. 337, 26. 359, 28 f. 458, 10. 478, 22 f. 28. 31. 479, 18 f. 491, 28. 494, 15. 643, 25. 33. 657, 21. 666, 2. 720, 21 ff. 746, 22 f. Arrian. Peripl. 8, 1.
  - 3 Borysthenes: der Dnjepr (vgl. zu 306, 9); seine Mündung diese ist hier gemeint war ein wichtiger Fixpunkt bei der Erdmessung; vgl. zu 114, 22. Thule: zu 201, 13 f.
  - 4 Pytheas: gelehrter Reisender aus Massalia (4.Jh. v.Chr.), "one of the world's greatest explorers" (Dicks 1960, 179), der eine weite Fahrt nach Norden gemacht und darüber berichtet hatte; Strabon hält ihn, ebenso wie Polybios (vgl. 104, 6 ff. 190, 13 ff.), zu Unrecht für einen Schwindler: Gisinger RE s.v. (1). Gärtner NP s.v. (4). Nesselrath RGA² s.v. Berger GWE 332-67. Hennig 1, 155-82. Bunbury 1, 590-601. Thomson 143-51. Timpe RGA² 7, 325-32. Cunliffe, Pytheas. Ausgabe der Fragmente: H.J.Mette, Pytheas von Massalia (Kleine Texte für Vorles. u. Üb. 173), Berlin 1952. Bianchetti, Pitea. C. H. Roseman, Pytheas of Massalia: On the Ocean. Text, Translation and Commentary, Chicago 1994.

6 oberhalb: zu 62, 4.

7 die Insel der Ägypter: siehe 786, 16 ff. das Zimtland: das nördliche Somalien, siehe zu 774, 12. Taprobane: das heutige Sri Lanka (Ceylon), vgl. 691, 31-4 mit Komm.

11 τε korrespondiert wohl eher mit 14 τε als mit 12 καί; zu τε ... τε vgl. zu 329, 11-3.

12 Zu dem Ausfall von καί vgl. zu 552, 10 f.

14–8 Dies wird erst verständlich wenn man weiß dass Strabon eine völlig falsche Vorstellung von der Lage der britischen Inseln und dem Verlauf der Ozeanküste Galliens hat (womit auch die falsche Ausrichtung der Pyrenäen zusammenhängt, vgl. zu 137, 13 f.): nach ihm läuft diese Küste von SW nach NO, ist die Südküste Brittaniens ihr ungefähr parallel und liegt Irland (Ierne) n. von Brittanien (siehe Karte 1a); vgl. 64, 22 f. 74, 11. 128, 2 ff. 199, 10–22 und siehe Goudineau CAH<sup>2</sup> X 465–7.

18 Cantium: zu 199, 15.

18-20 = Eratosth. fr. III B 125 Berger.

20 Ostidäer: so nannte Pytheas die Osismier, siehe 195, 13 f.

26-8 Die genaue Zahl nennt Strabon unten 134, 26-8.

26 f. er ... angegeben hat (εἴρηκε): das unbestimmt gelassene Subjekt ist, wie öfter in Strabons Polemik gegen ihn (siehe zu 28, 14), Eratosthenes, nicht — wie man oft gemeint hat — Pytheas: zwar ist der aus Massalia stammende Pytheas natürlich die Quelle für diese Angabe (das hatte ja Hipparch auch ausdrücklich gesagt, siehe unten 115, 4 ff.), aber diese Angabe hatte Eratosthenes übernommen (vgl. fr. II C 4 Berger und Bergers Kommentar S. 148), und Eratosthenes ist der Autor mit dem Strabon sich hier auseinandersetzt; vgl. auch Z. 32 f., wo die dritte Person ebenfalls Eratosthenes ist (vgl. Z. 3-6), sowie die ganze Fortsetzung 64, 1 ff. Gut Tardieu 'le rapport ... qu' Eratosthène [d'après Pythéas] indique pour Massalia'; vgl. auch schon Xylander 'quam Eratosthenes umbrae ad gnomonem Massiliae adscripsit'.

Gnomon (eig. 'der etwas erkennen lässt'; vgl. West, CQ 23, 1973, 62): ein auf einer waagerechten Ebene oder in der Mitte einer hohlen Halbkugel senkrecht angebrachter Stift, an dessen Schatten man den Stand der Sonne bzw. die Tages- und Jahreszeit ablesen konnte (die antike Form der Sonnen-uhr): Hultsch RE und Böker KP s. v. (1). Lloyd zu Hdt. 2, 109, 3 (p. 35).

27 f. zu dem gleichnamigen Zeitpunkt (κατὰ τὸν ὁμώνυμον καιμόν): zu dem uns etwas befremdenden Ausdruck vergleicht Casaubonus gut Diod. 13, 108, 4 κατὰ τὴν ὁμώνυμον ἡμέραν καὶ τὴν αὐτὴν ὤραν; der Zeitpunkt war die Sommersonnenwende: vgl. 134, 25 ff. und siehe Berger GWE 338.

31 ἄλλως πως: zu 276, 3.

32–4 τίνι ... καὶ στοχασμῷ κτλ.: zu diesem Gebrauch von καί nach einem Fragewort — bei dem "The very possibility of something is by implication denied, so that further discussion of it is seen to be unnecessary" — siehe Denniston  $GP^2$  314.  $\alpha$ .

34 Zu der Verderbnis  $\kappa\alpha i > \tilde{\eta}$  siehe zu 715, 4.

### 64 1 er: d. h. Eratosthenes; vgl. zu 28, 14.

Das von B statt δè gebotene τε (siehe die Korrigenda) könnte richtig sein: zum Gebrauch von τε bei der Anreihung eines weiteren Punktes vgl. zu 610, 32, zu der Verwechslung τε/δέ nach -ν zu 367, 10.

2f. Dass die bekannte Länge mehr als das Doppelte der bekannten Breite betrage: ein "Grundsatz der alexandrinischen Geographie (vgl. Z. 25 f. 83, 28 f. 116, 17) ..., der sich aus der Betrachtung des für die Ökumene bestimmten Raumes, des halbierten gemäßigten Zonengürtels der nördlichen Halbkugel, ergeben hatte" Berger GWE 541.

8 ff. Die Entfernungen gelten für den Breitengrad von Athen, siehe 65, 2 f. Vgl. Berger GWE 419 f.

8 Auf jeden Fall (δ' οὖν): nimmt nach der Zwischenbemerkung 2 ὅτι μὲν γὰρ – 8 πλάτους den Faden wieder auf, vgl. zu 495, 33–496, 3; Millers γοῦν, obwohl möglich (der Satz wäre dann eine Begründung der unmittelbar vorhergehenden Behauptung 6–8 ἐκτείνει – πλάτους, vgl. zu 632,7–11), ist nicht nötig.

# 9 τὸ στενότατον: einschränkende Apposition; vgl. zu 417, 20.

Nach den antiken Grammatikern hatten die Komparative und Superlative von κενός und στενός als Anfangssilben κενο- und στενο-, und dass das keine bloße Erfindung war, zeigen nicht nur metrisch gesicherte Fälle wie Strattis fr. 52 K.-A. [Scymn.] 710 (wo Müller Meinekes übereilte Konjektur στενωποῦ [Vind. 200\*] aufgenommen hat). 922 (= 961 Diller [1952, 174]) sondern auch die Etymologie (beide Wörter hatten ursprünglich ein Digamma hinter dem ν): vgl. KB 1, 558 A. 2. Crönert MGH 192. Bei Strabon begegnet 18 x ein Komparativ oder Superlativ von στενός; dabei ist nur 3 x ein-

stimmig στενω- überliefert (128, 12. VII fr. 22, 9 [wo es nur einen Textzeugen gibt]. 369, 15), an allen übrigen Stellen hat mindestens ein Überlieferungsträger (494, 16 auch der Palimpsest) στενο- (oder deutet auf diese Form: 456, 29 στεφο- BC, 475, 9 τὸ(ν) νότιον codd. [wofür Korais στενότεφον, nicht στενώτεφον hätte schreiben sollen]): das berechtigt dazu, überall bei Strabon στενο- zu schreiben.

#### 10 Kaspischen Tor: zu 508, 30.

Alys ἐπὶ ⟨τὰς⟩ ist verfehlt: nach Präpositionen bleibt bei Κάσπιοι πύλαι der Artikel oft weg, vgl. 80, 19 f. 83, 10. 86, 8 f. 15. 26. 32. 87, 3. 4. 91, 6. 21 f. 92, 6. 525, 10. 24. 723, 22. 26 f. 28 f. 727, 24. Und das gilt für geographische Namen überhaupt: auch in Zusammenhängen wo sie als bekannt vorausgesetzt werden kann der in solchen Fällen zu erwartende Artikel (vgl. zu 494, 15) nach Präpositionen wegbleiben, vgl. z. B. 141, 7 μέχρι "Ανα. 156, 18 κατὰ Στήλας. 167, 5. 181, 28. 191, 24 μέχρι Πυρήνης. 210, 5. 211, 12 ἐντὸς "Αλπεων. 323, 13 ἀπὸ .. 'Αμβρακικοῦ κόλπου. 541, 15 f. ἀπὸ 'Ηρακλείας. 542, 28 μέχρι Παρθενίου. 612, 17 ἐξ "Ίδης. 639, 15 πρὸς Μυκάλη. 737, 34 μετὰ .. "Αρβηλα. 769, 8 κατὰ Δείρην. 772, 32 μέχρι Δείρης. 807, 7 μέχρι Νείλου. Vgl. auch zu 163, 28. 196, 10 f. 357, 10. 445, 17. 526, 8.

16 die den Iberern gegenüberliegt (ἀντικείμενον τοῖς Ἦρηστ): mit 'Iberer' bezeichnete man ursprünglich nur die Bewohner der spanischen Süd- und Ostküste, vgl. Schulten IL 5 f. RE s. v. Hispania 1965, 31 ff.

#### 18 Ostidäer: zu 63, 20.

Kabaion: bei Ptol. 2, 8, 1. 2. 5 und Marcian. Peripl. 2, 25 (GGM 1, 553, 17) Gabaion genannt, nicht sicher zu identifizieren ("Pointe du Raz?" Ihm): Ihm RE s. v. Gabaeum. Keune RE s. v. Κάβαιον.

19 f. Uxisame: heute Ouessant: Merlat RE s.v. Uxisama (das wäre die lateinische Form des Namens, die aber nirgends belegt ist: Strabon ist unser einziger Zeuge für diesen Namen).

20-6 Es ist viel besser, mit Miller das vor 21 τά überlieferte προσέθηκε zu tilgen als mit Zusätzen vor oder nach 24 προστίθησι der Syntax aufzuhelfen (vgl. den kritischen Apparat): die Interpolation rührt von einem Leser her der durch die Parenthese 22 f. an dem Bau dieses Satzes irre geworden war.

65

22 f. denn das alles usw.: zu Strabons falscher Vorstellung von Europas Westküste siehe zu 63, 14-8.

26 Meinekes Wiederherstellung des Textes — vgl. auch schon Groskurds Bemerkung 1, 103° — ist völlig überzeugend: τὸ μῆκος τοῦ πλάτοις war offenbar zu τοῦ μήκοις τὸ πλάτος verderbt, worauf jemand διπλάσιον zu ἥμισυ 'korrigiert' hat (aber πλέον, das er durch ἔλαττον hätte ersetzen sollen, hat stehen lassen); hier plötzlich die Formulierung umzudrehen und von 'Hälfte' zu reden, wäre ja unsinnig.

27 f. Zu παραμυθεῖσθαι 'wahrscheinlich machen' vgl. 36, 35. 613, 20 f. und besonders Sextus Empiricus (M. 3, 91. 7, 344. 8, 17. 165. 409. 441 etc.).

30 Casaubonus hat erkannt dass hier etwas ausgefallen sein muss (selber setzte er die Lücke vor καθάπερ an); Jones' Versuch, mit (καὶ) καθάπερ auszukommen und das überlieferte φησί (sc. Eratosthenes) beizubehalten — ähnlich Aujac, siehe den kritischen Apparat — ist inakzeptabel: erstens kann ein Verbum nach ὡς οἱ μαθηματικοί nicht entbehrt werden (33, 13 ὡς "Ομη-ρος, worauf Jones sich beruft, ist keine Parallele, da sich dort das Verbum, καλεῖ, ohne weiteres aus dem Kontext hinzudenken lässt); außerdem wäre φησί hier nach 28 φησίν überflüssig und seine Wiederholung ganz und gar unstrabonisch.

31 sie mit sich selber zusammentrifft: mit 'sie' ist die bewohnte Welt gemeint, vgl. 65, 4 ff.

31–3 Eine der beiden Strabonstellen die Columbus in seinem Plan, gen Westen nach Indien zu fahren, bestärkt haben (die andere Stelle ist 102, 24 f.): siehe M. V. Anastos, AIPhO 12, 1952 (Mél. H. Grégoire 4), 1–18 = Studies in Byz. Intellectual History, London 1979, Nr. XVII. Hätte er freilich Strabons Einwand 65, 6–9 beherzigt, dann wäre er nicht so sicher gewesen, tatsächlich Indien erreicht zu haben.

32 f. τὸ λοιπὸν μέρος: Akkusativ des Raummaßes zu πλεῖν; vgl. 232, 4 und siehe KG 1,312 f.

1 der durch Athen gezogene: der Breitengrad mit dem Eratosthenes die bewohnte Welt in zwei Hälften teilte, siehe 67,7 ff.

Zu dem Ausfall der Negation vgl. zu 525, 18.

4 bei uns: d. h. auf der nördlichen Halbkugel.

6-9 Strabons Kritik ist hier einmal vollkommen berechtigt. Eratosthenes hat die Möglichkeit einer weiteren Oikumene auf der nördlichen Halbkugel (vgl. zu 8,12) offenbar übersehen (vgl. Gisinger RE s.v. Oikumene 2141,67 ff.) "und giebt dem Strabo dadurch Gelegenheit ... den Ruhm des ersten Hinweises auf die neue Welt davonzutragen" (Berger, Erat. 87). Strabons Einwand ist "une prophétie de l'Amérique et des îles de la Mer du Sud plus raisonnée du moins que la vague prophétie de la Médée de Sénèque (374 ff.)" (Alexander v. Humboldt, Examen critique de l'histoire de la géographie du nouveau continent ..., Paris 1814, 51 [in der deutschen Übersetzung von Ideler: Band 1, Berlin 1836, 143]).

8f. besonders usw.: weil hier die gemäßigte Zone länger ist als weiter nördlich.

10 wieder: vgl. 62, 30-2.

11 f. Zu Eratosthenes' Kritik an Homer vgl. zu 18, 31-27, 6.

13 den Kontinenten: d.h. den drei im Altertum bekannten: Europa, Asien und Afrika ('Libyen'); vgl. Zimmermann MLA s.v. Erdteile.

16 f. dem Ekrhegma: siehe 760, 2-4.

19 f. Kolyttos (oder Kollytos) und Melite waren zwei Demen der Stadt Athen (Eratosthenes war längere Zeit in Athen gewesen, vgl. 15, 3 f.); zu dem Fehlen von Grenzmarken zwischen Demen siehe D. Whitehead, The Demes of Attica, Princeton N.J. 1986, 28.

22 Zu dem Ausfall von δέ vgl. z. B. 86, 25. 823, 18. Arist. Rhet. 1408 b 9. Arrian. An. 6, 10, 1. 7, 26, 1. Plut. Marcell. 16, 1. Titus 10, 5. Qu. conv. 6, 2, 2, 688 B. 6, 7, 1, 692 D.

23 f. Zu dem Streit um Thyreai vgl. 376, 20 ff., zu dem um Oropos 399, 13 f.

Ip. 66 C.

24-6 Der Nachdruck liegt auf dem Partizipialglied; vgl. zu 204, 3 f.

25 Zu der Stellung von τε siehe zu 651, 13.

27 ἀεὶ καὶ πλειόνων: vgl. die Wendung ἀεὶ καὶ μᾶλλον (zu 145, 25).

29 dem Letzten: d. h. dem zweiten Punkt von Eratosthenes' Kritik (Z. 24-8); den ersten Punkt (Z. 17-24) nimmt Strabon sich 66, 8 ff. vor.

30 Alys ἀρξώμεθα ist eine plausiblere Wiederherstellung als Xylanders διαιτῶν, weil eine Verlesung von ἀρξώμεθα zu ἄρξωμαι wahrscheinlicher ist als eine Verlesung von διαιτῶν zu διαιτῶντες; hinzu kommt dass Strabon für sich selber in weitaus den meisten Fällen den *Plural* der ersten Person gebraucht.

66 1 die Übrigen: d.h. die Späteren.

2 είς τρία: das in q hinzugesetzte μέρη ist nicht nötig, vgl. 784, 28. 787, 30.

6 αν ... εἶπε: Potential der Vergangenheit; vgl. 550, 19 mit Komm.

7 undifferenziert (παχυμερῶς): d.h. Eratosthenes hat Dinge zusammengeworfen die zu unterscheiden gewesen wären.

11 συνέβησαν: vgl. 65, 22; das überlieferte ἀπέβησαν würde den Ausgang der Kriege bezeichnen (vgl. LSJ s. v. ἀποβαίνω II), der hier überhaupt nicht relevant ist.

12 Korais' so gut wie unbeachtet gebliebene Konjektur διορίζειν für das überlieferte διαχωρίζειν (ein schönes Beispiel von Echoschreibung!) ist schlagend, vgl. Z. 13. 18. 20 f. 65, 31 f.; die ὄφοι sind ja auch das worum es bei diesem Streitpunkt geht, vgl. Z. 9. 11. 65, 19. 22; und διαχωρίζειν kommt bei Strabon überhaupt nicht vor.

17 das sogenannte Untere Land Ägyptens: d.h. das Nildelta mit den angrenzenden Ufern, siehe 788, 29 f.

18 ff. muss man auf jeden Fall sagen dass usw.: das ist ja eben das was Era-

tosthenes' Kritik zugrunde lag! Zu Strabons Voreingenommenheit gegen ihn vgl. zu 62, 30-2.

23-9 = FGrHist 744 F 8.

23 der Abhandlung (τοῦ ὑπομνήματος): d.h. des zweiten Buches (oben 62, 18 hat Strabon statt ὑπόμνημα das Wort διέξοδος gebraucht und mit dem Plural τὰ ὑπομνήματα das ganze Werk bezeichnet); vgl. 69, 31. 77, 2. 92, 8. 94, 9f. 18. 804, 32 f. 809, 30 f.

24 f. Griechen und Barbaren: vgl. Prolegomena D1 (S. XX).

25 f. diejenigen die Alexander geraten haben, die Griechen als Freunde und die Barbaren als Feinde zu behandeln: seit Casaubonus wird allgemein angenommen dass damit Aristoteles gemeint ist (fr. 658 R. E 6 Plezia). Aber an der Stelle auf die man sich beruft, Plut. De Alex. fort. I 6, 329 B, gibt Aristoteles Alexander den Rat, den Griechen gegenüber als Führer, den Barbaren gegenüber als Herr aufzutreten, und für die Griechen wie für Freunde und Angehörige zu sorgen, die Barbaren dagegen wie Tiere oder Pflanzen zu behandeln (τοῖς μὲν ελλησιν ἡγεμονιχῶς, τοῖς δὲ βαρβάροις δεοποτιχῶς χρώμενος, καὶ τῶν μὲν ὡς φίλων καὶ οἰκείων ἐπιμελόμενος, τοῖς δ'ὡς ζφοις ἢ φυτοῖς προσφερόμενος): von einer Behandlung der Barbaren als Feinden ist da keine Rede. Die übliche Kombination des Eratosthenesfragments mit der Plutarchstelle ist also unerlaubt, siehe Badian, Historia 7, 1958, 440-4 (vgl. auch Andreotti, Historia 5, 1956, 257 ff. und bereits Newman zu Arist. Pol. 1255 a 39): wer Alexander brieflich (vgl. 67, 6) diesen Rat gegeben hat können wir nicht sagen.

27 Sollte die Chrestomathie (μδ') mit τούτους statt ταῦτα das Richtige erhalten haben?

28 Arianer: eine dem Eratosthenes eigentümliche Bezeichnung, siehe zu 720, 8-727, 10.

28f. Bewunderung für die karthagische Verfassung findet sich bereits bei Isokrates (3, 24) und Aristoteles (Pol. 1272 b 24 ff.); für die Kenntnis der römischen Verfassung ist dies wohl das früheste Zeugnis.

30 ἀποδέχεσθαι: zu 146, 2.

67 1 f. ὅσπερ ... τιθεμένων: vgl. zu 183, 13.

5 ἀποδεξάμενος: zu 146, 2.

7-68,5 Diese Linie – auch Parallel von Athen genannt, vgl. 68,4 – ist die eine der beiden Hauptlinien von Eratosthenes' Erdkarte (er hatte sie von Dikaiarchos [SdA 1 fr. 110] übernommen: siehe Berger GWE 378 f. 417); die andere war der Meridian Meroë – Alexandrien – Borysthenes (vgl. 62, 34 ff.); sie schnitten sich in der Peraia von Rhodos.

#### 10 die Säulen des Herakles: die Straße von Gibraltar.

Aly hat sich mit Recht an dem vor dem in Z.11 folgenden ὀρῶν ganz unangebrachten Wort ὄρη gestoßen, das die Handschriften hinter ἔσχατα bieten; aber es ist nicht, wie er meinte, durch μέρη zu ersetzen, sondern als Interpolation zu tilgen.

10 f. τῶν ἀφοριζόντων ὀρῶν τὴν ... πλευράν: zu der Wortfolge siehe zu 545, 20.

12 den Sizilischen Sund: die Straße von Messina. Zu der Stellung von τε vgl. zu 651, 13.

13 zum Rhodischen: d.h. zur Peraia von Rhodos: vgl. 651, 17 f.

- 1-4 Vgl. 490, 5 ff.: die großen Gebirge Asiens bis hin zum Himalaya dachte man sich als die gerade Fortsetzung des kleinasiatischen Taurus, vgl. Karte 1 a.
  - 4 dem durch Athen laufenden Parallel: 'Athen' steht hier also für das was oben 67, 12 f. 'die südliche Spitze Attikas' hieß; zu dem Spielraum den Eratosthenes' Linien verlangen vgl. zu 87, 23-6 und siehe Berger, Erat. 184 ff. 206. GWE 421.

Zu der Stellung von ίδοῦσθαι siehe zu 545, 1.

7 des Gebirges: des Tauros.

8 Kramers Angabe dass in A συνεσπᾶσθαι stehe, ist irreführend: nach συν ist das Pergament weggefressen und die nächste Zeile (fol. 38<sup>r</sup> 14) beginnt mit σπᾶσθαι; επι würde Zeile 13 zwar länger machen als die sie umgebenden, aber das kommt in dieser Handschrift regelmäßig vor, vgl. z.B. auf dieser Seite Zeile 6. 10. 20. fol. 38<sup>v</sup> 6. 13. fol. 39<sup>r</sup> 13 und 7 v.u. und siehe zu 371, 14.

12 den Kaukasischen Bergen: dem Hindukusch: zu 505, 20-506, 3.

12-4 Patrokles: Statthalter des Seleukos Nikator und seines Sohnes Antiochos, hatte eine Erkundungsfahrt auf dem Kaspischen Meer gemacht (vgl. zu 507, 3 ff.): Gisinger RE s. v. (5). Berger, Erat. 94-7.

20f. des Gebirges: d.h. der Kaukasischen Berge (Z.17) bzw. des Tauros (Z.1).

22 Zu der Verderbnis ἐπί > ὑπό vgl. zu 791, 9.

23 ἐφεξῆς muss hier mit 22 πρῶτον ..., ἔπειτα ... korrespondieren, also vor ἡ ἐπὶ Βάκτρα ὁδός stehen; das von unseren Handschriften gebotene ἡ ἐφεξῆς ἡ, in dem Kramer das falsche ἡ gestrichen hat, ist offenbar daraus entstanden dass ein Leser unsere Stelle dem weiter unten 71,5 f. begegnenden ἡ ἐφεξῆς ὁδὸς μέχρι Βάκτρων angleichen wollte.

23 f. δεξιὰ ἔχοντι τὰ ὄρη: zu dem prädikativen δεξιά = ἐν δεξιῷ vgl. 140, 2. 510, 26. 645, 12. 682, 17 f. VII fr. 16, 14.

24 das Gebirge: zu Z. 20 f.

29 war (ἦσαν): ein 'imperfect of previous mention' (siehe zu 312, 9 f.), das sich hier auf Z. 20 f. bzw. 14 f. bezieht.

31 ovre: dieses ovre — das Meineke zu Unrecht in ovoé geändert hat — fand seine Fortsetzung offenbar erst in dem 70,33 verloren gegangenen Textstück: der ganze Abschnitt bis 70,32 handelt von der Glaubwürdigkeit des Patrokles.

32 Deïmachos (richtiger Daï-): Verfasser einer Schrift über Indien, das er

als Gesandter des Antiochos I. (vgl. 70, 28 f.) kennen gelernt hatte: Schwartz RE s.v. Daimachos (2). Karttunen 2, 93 f. Olshausen, Studia Hellenistica 19, 1974, 171 f.

Megasthenes: Vorgänger des Deïmachos, Gesandter des Seleukos Nikator (vgl. 70, 28), Verfasser eines vielbenutzten Werkes über Indien: Stein RE s.v. (2). Derrett KP s.v. Dihle 1994, 73-5. RAC s.v. Indien 10-2. Karttunen 2, 70-93.

33 ff. καθ' ούς μέν ..., καθ' ούς δέ ...: vgl. zu 393, 29-31.

69 3 τούτους τε δη ... και ...: zu dieser Wendung siehe zu 625, 8 f.

5 Zu dem 'polar error' ἐπιμαρτυροῦντας vgl. zu 744, 25.

5 f. παρ' αὐτὸ τοῦτο: zu dem kausalen παρά siehe zu 648, 25 f., zu αὐτό = μόνον zu 623, 18.

10 f. An der Stelle auf die sich diese rhetorische Frage bezieht (68, 10 f.) hieß es τοῖς κατὰ Μερόην.. τόποις; aber man braucht deshalb an unserer Stelle noch keinen Ausfall von τόποις anzunehmen: Strabon kann, wie so oft (vgl. zu 389, 32), die Gegend durch ihre Bewohner bezeichnet haben; vgl. zu 74, 10.

18-21 = Eratosth. fr. III A 8 Berger.

19 Zu dem eingedrungenen καί siehe zu 725, 8.

20 f. Gemeint ist die Bibliothek des Museions in Alexandrien, die größte Bibliothek des Altertums (vgl. zu 793, 32-794, 4), deren Bibliothekar Eratosthenes gewesen ist (vgl. Pfeiffer, Hist. 1, 154).

Die Bemerkung sollte ein selbständiges Hipparchfragment sein, ist aber sowohl bei Dicks 1960 als bei Berger, Hipp. im Kommentar versteckt (resp. S. 123 [zu fr. 13] und 96).

26 f. Vgl. 685, 13 f.

die Teilnehmer an Alexanders Feldzug: d. h. die Alexanderhistoriker, vgl. zu 768, 28 f.

27-30 Auf diese Stelle gründete Bretzl (passim; vgl. besonders S. 3. 130. 303) die These dass Alexander einen ganzen Stab von Wissenschaftlern bei sich hatte die ihre Beoachtungen regelmäßig mit ihm diskutierten (zu der falschen Vorstellung dass Alexander dabei eine aktive Rolle gespielt hätte, siehe zu Z. 28). Nach Pfister, Historia 10, 1961, 30-67 hätte dieser Stab seine Berichte auch regelmäßig an Aristoteles' Schule in Athen geschickt. Siehe hierzu Frasers heilsam nüchterne Überlegungen bei S. Hornblower (ed.), Greek Historiography, Oxford 1994, 174-9.

28 ἀκοιβῶσσι bedeutet in diesem Zusammenhang nichts weiter als 'genau wissen (kennen)': vgl. 12,22. 474,31. 701,33. 702,27 und siehe ThGL 1,1300 (LSJ ist hier völlig ungenügend). Oft falsch verstanden: 'accurate omnia indagasse' Xylander (das wäre ἱστορῆσαι; besser Guarino 'diligenter inspexisse'), 'hätte alles genau erforscht' Penzel, 'genau erkundete' Groskurd, '(hätte) selbst genauere Erforschungen veranlasst' J. G. Droysen (Gesch. des Hellenismus 2², Gotha 1877, 383), 'made accurate investigations' Jones, "Alexander... hat... exakte Methode streng gefordert" Bretzl 303, 'habe es (später) berichtigt (und ergänzt)' (sic!) Pfister a.a.O. (zu Z.27-30) 31, 'had scrutinized all items' Fraser a.a.O. (ebd.) 174 (trotz seiner berechtigten Skepsis gegen "the notion of Alexander's direct, personal, regular involvement in the sifting of the information" [ebd. 179]). Richtig Tardieu: 'avait pu se renseigner plus exactement' und — besonders gut — Aujac: 'Alexandre étant seul à même de tout connaître en détail'.

29 f. Xenokles: nur hier genannt: Schaefer RE s. v. (8).

'Schatzhüter' (γαζοφόλαξ) ist hier offenbar Bezeichnung für den 'Archivdirektor' (Bretzl 317¹), vgl. Berve 1, 54. Unter den mittelalterlichen Synonymen für archiv(i)um nennt H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland u. Italien 1², Leipzig 1912, 149¹ auch gazophylacium.

31-70.7 = FGrHist 119 F6a.

31–4 Nur auf diese Stelle kann Gregoras' Notiz ὅτι Πατροκλῆς καὶ Ἐρατοσθένης καὶ Μεγασθένης ἀρχαιότεροι γεωγράφοι τοῦ Ἱππάρχου, ὡς φησιν ὁ γεωγράφος Στράβων zurückgehen, nicht, wie Diller 1975, 93<sup>19</sup> meint, auf 689, 24 ff. (wo Hipparch ja gar nicht genannt ist). Die Konsequenz – vor der Diller offenbar zurückschreckte – ist dass Gregoras Strabon nicht, wie

Diller 1975, 92 f. annimmt, nur aus der Handschrift D gekannt haben kann, die ja nur die Bücher X-XVII enthält (vgl. Lasserre 1959, 47).

31 in der zweiten Abhandlung (ἐν τῷ δευτέρφ ὑπομνήματι): vgl. zu 66, 23.

35 Das überlieferte πενταχισχιλίων ist, wie schon Casaubonus gesehen hat, ein Fehler für ἐξαχισχιλίων: vgl. 689, 22-6. Arrian. Ind. 3, 7.

36-8 ein bestimmtes Verzeichnis der Tagesmärsche: zu Alexanders Stab gehörten die sog. Bematisten ('Abschreiter'), die die Länge der täglichen Etappen seines Marsches aufzeichneten (FGrHist 119-123; siehe Schwartz RE s.v. Bematistai. Berve 1,51f.); zwischen ihren Angaben gab es oft Diskrepanzen, vgl. 689,23f.

38 προσέχειν: zu 43, 13 f.

70 2 πόσφ: vgl. zu 551, 16.

χοή: wenn dies richtig überliefert ist, hat Strabon den Indikativ wörtlich aus Hipparch übernommen – ohne sich jedoch, wie Z.6 ff. zeigt, dessen Ansicht zu eigen zu machen; man sollte daher eher χοῆναι erwarten.

3 καὶ ταῦτα: siehe zu 502, 6.

6 ἐροῦμεν δ' ὅτι: so leitet Strabon auch unten 81, 14 seine Entgegnung ein; zu dem Futur siehe zu 56, 18.

ψιλήν: vgl. 390, 13 mit Komm.

10 te fügt einen weiteren Punkt der Kritik hinzu, vgl. zu 610, 32.

12 f. τοῖς τυχοῦσι: vgl. zu 311, 10.

13 Zu φουεῖν 'wissen' vgl. 746, 5.

16-32 = FGrHist 721 F2.

17 τὰ δεύτερα 'den zweiten Preis' (vgl. LSJ s.v. δεύτερος III. Lucian. Laps. 11) verlangt statt des überlieferten λέγει entschieden φέρει (wo nicht φέρεται; doch auch das Aktiv ist möglich, vgl. Pl. Rep. 468 c 4. Leg. 657 e 6). Zu der

Verwechslung der beiden Verben vergleicht Rudolf Kassel Pl. Rep. 457 c6. Men. Sic. 141.

18 f. Alys παραψελλίζονται statt des überlieferten παραψελλίζοντες ist eine schlagende Wiederherstellung: nicht nur bekommt dieses Satzglied ein Verbum (dessen Fehlen man seltsamerweise immer hingenommen hat), sondern das Medium ist auch die Diathese die man erwartet, vgl. LSJ s. v. ψελλίζω. Zu dem übertragenen Gebrauch von ψελλίζομαι zur Bezeichnung der Unbeholfenheit von Anfängern vgl. Arist. Met. 985 a 5. 995 a 15. Philostr. Her. 19, 2 (2, 197, 12 f. Kayser).

19 f. Damit meint Strabon offenbar eine Zusammenfassung der Alexandergeschichte, die in dem vier Bücher umfassenden Vorspann zu seinem eigentlichen Geschichtswerk, der Fortsetzung des Polybios, stand; vgl. 515, 24-6.

20-7 = FGrHist 715 F27 a. 716 F5.

21-3 In-den-Ohren-Schläfern: vgl. 711, 19f.

Mundlosen: vgl. 711, 13-7. Nasenlosen: vgl. 711, 4. 22 f.

Einäugigen: vgl. 711, 20.

Langbeinigen: nur hier genannt, vielleicht dieselben die unten 711,18 Schnellfüßler heißen (siehe den Kommentar dort).

Rückzehigen: vgl. 711, 12 f.

Diller 1975, 86 vermutet dass Tzetz. Chil. 7,758-60 auf diese Strabonstelle zurückgeht.

23 f. Vgl. 711, 5 ff.

Alys (αὐτοὺς) εἰπόντες ist nicht nötig, siehe zu 638, 9.

24 f. den goldgrabenden Ameisen: siehe 705, 33 ff.

25 keilköpfigen Panen: wohl eine Affenart.

25 f. Schlangen .. die Rinder und Hirsche ... verschlingen: das stand bei Megasthenes (FGrHist 715 F22).

Korais hat mit vollem Recht das vor βοῦς überlieferte καί getilgt: es ist Strabon kaum zuzutrauen dass er unmittelbar nach einem nicht damit zu verbindenden te die Wendung  $\kappa\alpha$ i ...  $\kappa\alpha$ í gebraucht hätte; außerdem ist ein 'sowohl — als' hier auch gar nicht angebracht: es geht ja nur um die Größe der Beutetiere. Zur Interpolation von  $\kappa\alpha$ í siehe zu 725, 8.

27 f. Palimbothra: zu 702, 17-21.

28 Sandrokottos: zu 702, 24.

28 f. Amitrochades (-chates Hegesander bei Athen. 652 F): skr. Amitraghāta oder -khāda: Karttunen 2, 264.

33-71,2 = Eratosth. fr. III A 35 Berger.

33 Penzel hat erkannt dass hier ein größeres Textstück ausgefallen ist. Mit dem Satz 'Denn wenn der Meridian usw.' befinden wir uns ja mitten in der Widerlegung eines weiteren Punktes von Hipparchs Kritik an Eratosthenes, der offenbar die Lage von Amisos betraf (vgl. Eratosthenes oben 68, 18 ff.). Bisher aber hat Strabon sich nur mit dem ersten Punkt, der Unzuverlässigkeit des Patrokles, beschäftigt. Doch war ein weiterer Punkt mit dem oöte in 68, 31 implizit angekündigt: in der Lücke stand also die Fortsetzung dieses oöte "und vermuthlich auch der grösste Theil von der Widerlegung des Einwurfs" (Penzel).

35 μηδετέρωσε: von Miller schlagend aus dem überlieferten μηδετέρως ή wiederhergestellt: vgl. Euclid. Defin. 23 (1, 8, 3–5 Heiberg) παράλληλοί εἰσιν εὐθεῖαι αἴτινες ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ οὖσαι καὶ ἐκβαλλόμεναι εἰς ἄπειρον ἐφ'ἑκάτερα τὰ μέρη ἐπὶ μηδέτερα συμπίπτουσιν ἀλλήλαις.

71 3-6 = Eratosth. fr. III A 11 Berger.

3 τε: vgl. zu 610, 32.

7 zuverlässiger als ein Instrument (ὀργάνου πιστότερον): Messungen mit astronomischen Instrumenten galten Hipparch als die einzige sichere Grundlage (zu diesen Instrumenten siehe Rehm RE s. v. Hipparchos 1671, 43 ff. Dicks, The Journal of the British Astronomical Association 64, 1953/4, 77-85).

10 bis zum Sund (μέχοι Πορθμοῦ): d.h. dem Sund par excellence, der Straße

von Messina (von Strabon am häufigsten so bezeichnet: siehe das Namenregister s.v.). Ebenso lat. *Fretum*, vgl. z.B. Cic. Att. 2,1 (21 Sh. B.), 5. Liv. 30, 28, 5. Ammian. 14, 6, 4. Vgl. den entsprechenden Gebrauch von 'Isthmos' als Eigennamen (zu 261, 22).

14 die Schräge: d.h. die von Eratosthenes kritisierte Abweichung der östlichen Teile des Tauros nach Norden, die die alten Karten zeigten (68, 7 f.).

14 f. ἀλλ' ἐᾶν ... φυλάξαντας: konstruiert zu einem im Vorhergehenden implizierten κελεύει (vgl. Z. 17).

15 πρῶτον μέν korrespondiert mit 20 τίς δ'.

19 f. τῶν Πυρηναίων καὶ τῶν Θρακίων καὶ Τλλυρικῶν καὶ Γερμανικῶν: sc. ὀρῶν: Πυρηναίων, Θρακίων, Ἰλλυρικῶν und Γερμανικῶν sind Adjektive ("Αλπεων dagegen ist ein Substantiv; Alys (τῶν) "Αλπεων ist daher verfehlt); die einmalige Setzung des Artikels zu den drei letzten Adjektiven fasst diese Gebirge zu einem Ganzen zusammen; vgl. zu 555, 31.

25 f. Zu der Konstruktion von κινεῖν mit τό + inf. vergleicht J. Chadwick, Lexicographica Graeca, Oxford 1996, 188 Plotin 2, 1, 6, 54 f. Henry-Schwyzer κινήσομεν τὸ πᾶν ζῷον ἐκ πάντων τὴν σύστασιν ἔχειν; Z. 26 f. wird sie mit einem ὅτι-Satz variiert.

30–72,17 Dieser Abschnitt bildet — entgegen Bréquigny und Siebenkees — ein Ganzes, in dem Strabon unter Benutzung von Hipparchs eigenen Angaben die Breite der ganzen bewohnten Welt auf 30000 Stadien (oder etwas mehr) berechnet — was nach Deïmachos und Megasthenes, denen Hipparch sich, wie Strabon zu Unrecht annimmt, anschloss, allein schon die Breite Indiens gewesen wäre. Vgl. auch unten 115, 4–116, 12, wo das Endergebnis etwas weniger als 30000 ist.

30 Ποῶτον μέν: wird fortgesetzt mit 72, 18 Φέρε δ' κτλ.

2 ος γε: ein ungewöhnlicher, nicht-kausaler Gebrauch dieser Junktur; der Satz formuliert das Ergebnis aus dem Vorhergehenden, das wesentlich ist für den nächsten Schritt der Argumentation.

6 f. achttausendundachthundert: siehe zu 95, 9-11.

7-9 Vgl. 74, 18 f. 135, 1-3 (die Stellen sind bei Berger [Hipp. 64 (wo unter b '74' statt '97' zu lesen ist)] besser zusammengestellt als bei Dicks [fr. 57. 59], bei dem 74, 18 f. überhaupt fehlt).

8 Ζυ διέχειν ἀπό vgl. zu 546, 16.

18 ff. Die zweite Ungereimtheit die sich aus Hipparchs Voraussetzungen ergibt; vgl. 71, 24-9.

19 zurück: d.h. weiter nach Süden als die Linie Meroë – Spitzen Indiens; zu ὑποβαίνειν 'zurücktreten' siehe LSJ s. v. III.

20-3 Taprobane: das heutige Sri Lanka (Ceylon); vgl. 690, 31-4 mit Komm.

23 Schildkrötenplatten (χελώνια): von Seeschildkröten, siehe Karttunen 2,213.

23-6 Unsere Handschriften lassen Strabon von einem Hinzufügen der Breite zu dieser Insel sprechen (ταύτη .. τῆ νήσφ πλάτος προστεθέν), ein höchst seltsamer Ausdruck, der aber, wie es scheint, bisher kein Befremden erregt hat. Hinzugefügt werden die jetzt folgenden Maße vielmehr zu den 30 000 Stadien des Deïmachos (προστεθέν nimmt 28 εί δὴ τοῦτο προσθείη τις schon vorweg): es muss offenbar ταύτης .. τῆς νήσου heißen — der Dativ ist das Resultat einer syntaktischen Angleichung an προστεθέν.

24 f. πλάτος .. τὸ ἀνάλογον τῷ μήχει/δίαρμα τὸ ἐπ'αὐτήν: zur Stellung des Artikels siehe zu 7, 31.

26 betrug (ñv): Strabon gebraucht das 'imperfect of previous mention' (vgl. oben 68, 29) ohne sich bewusst zu sein dass er diese Entfernung – die für ihn offenbar etwas fest Gegebenes war – noch nicht genannt hat: er nennt sie ausdrücklich erst unten 115, 26 ff.; vgl. jedoch 63, 6-8.

Xylanders τοῦ ὅρου steht paläographisch dem verderbten τοῦ ὅρους näher, aber das in j übergeschriebene τῶν ὅρων entspricht viel besser dem Sprachgebrauch Strabons, der das Wort so gut wie immer im Plural gebraucht (zu unserer Stelle vgl. besonders 114, 13. 170, 33 f.).

27 f. noch mehr als dreitausend: unten 74, 15 f. setzt Strabon dieselbe Entfernung auf 'nicht weniger als viertausend' an.

28-31 = FGrHist 716 F2b.

30 alle diese Völker: Strabon hat zwar erst zwei Völker genannt, denkt aber schon an die Z.33 f. aufgezählten.

33 des nördlichen Indiens: Strabon sagt wörtlich 'der nördlichen Inder' (τῶν προσβόρρων 'Ινδῶν): vgl. zu 389, 32.

**ἔπειτα δέ**: vgl. 2, 22.

3 πάμπολύ τι: zu 93, 23.

 $3-8 \cong 508, 31-509, 3.$ 

7 Matiane: zu 523, 7-9.

 $10f. \cong 516, 14-6.$ 

 $12f. \cong 516, 10f.$ 

12 alles übertreffen soll: nicht nur die Margiane, wie manche Übersetzungen suggerieren: ὑπερβάλλειν mit Dativ steht absolut um den allerhöchsten Grad in etwas auszudrücken, vgl. z. B. 137, 5 ὑπερβάλλει τῆ μοχθηρία τῆς οἰχήσεως. 145,7 τοῖς πλήθεσιν ὑπερβάλλει καὶ τοῖς μεγέθεσι. 703, 12 f. 813, 13 f.; mit acc. respectus statt Dativ 141, 10 f. 811, 17 f.; vgl. auch das Adverb ὑπερβαλλόντως (20,7. 419, 8 usw.).

14 Öl: d. h. Olivenöl.

18-24 Strabon gibt ein Beispiel aus seiner eigenen Heimat (wobei er 'Kappadokien' in seiner weiteren Bedeutung gebraucht, vgl. 533, 5-11).

**21 f. νοτιώτεφον ὄν:** schließt sich statt an ἡ .. Βαγαδανία an die Apposition πεδίον — Ταύρου an.

24-7 Vgl. 509, 19-23. Die Angabe scheint in dem Zusammenhang unserer

Stelle nicht relevant, sieht aber wegen der vielen Unterschiede mit 509, 19-23 auch nicht nach einer Interpolation aus. Cascorbi (3-6) rechnet sie zu den vielen Zeichen die auf das Fehlen von Strabons letzter Hand deuten (vgl. Prolegomena B1). Vielleicht implizierte ein so leicht beschiffbarer Fluss für Strabon eine fruchtbare Ebene?

24 Baktriane ... Sogdiane: zu 516, 17-518, 25.

30 am Meer: d.h. am Mittelmeer oder Schwarzen Meer (ἐπιθαλαττιδίοις bildet einen Gegensatz zu παρωκεανῖτιν!).

30 f. am Bosporos: d. h. an der Straße von Kertsch.

31 Zu dem Ausfall von μέν vgl. z. B. Thuc. 5, 31, 3. 6, 20, 4. Xen. Hell. 6, 5, 35 (νῦν (μὲν) Cobet [N. L. 371] recte, ut vid.). Mem. 4, 4, 24 (νόμιμον (μὲν) id. [ibid. 704] recte, ut vid.). D. H. Isocr. 16 (1, 82, 11 Us.-Rad.). Ant. 3, 9, 6. 7, 34, 1. 48, 1. Plut. Alex. 18, 8. 25, 1. 31, 10. 37, 1. 41, 3. 57, 2. 77, 2. Arist. 5, 6. 18, 7. 20, 2. 27, 4. Lucian. Tim. 56 (1, 335, 14 M.)

32-5 Vgl. 307, 19-21.

32 bei ihnen: der im Griechischen ohne weiteres mögliche Übergang vom Land zu seinen Bewohnern (vgl. zu 389, 32) ist in der Übersetzung beibehalten.

32f. des Maiotischen Sees: d.h. des Asowschen Meeres: Hermann RE s.v. Maiotis (1). v. Bredow NP s.v. Maiotis.

33-5 Vgl. Verg. Georg. 3, 361 f. (der aus ethnographischer Literatur schöpft, vgl. R. F. Thomas, Lands and Peoples in Roman Poetry. The Ethnographical Tradition [CPhS Suppl. Paper 7], Cambridge 1982, 51 ff.). Ov. Trist. 3, 10, 31 f.

33 der General des Mithridates: er hieß Neoptolemos, siehe 307, 19.

14 1ff. Vgl. Verg. Georg. 3, 363 (vgl. zu 73, 33-5) aera .. dissiliunt volgo.

2 Zu γράμμα 'Inschrift' vgl. 730, 26. Callim. fr. 64, 7 Pf.

3 διὰ τὸν πάγον gehört zu ὁαγείση, siehe zu 545, 20.

8 Zu οὐδέ 'keineswegs' siehe zu 47, 28.

9 Zu der Versparung von (οὐ) μόνον im Vorhergehenden vgl. 54, 22. 84, 25. 104, 37. 230, 2. 674, 24. 712, 21. 839, 9. KG 2, 261. 5 (ebenso vor ἀλλὰ καί: siehe zu 220, 17 f.). Vgl. auch zu 652, 12.

10 παραβάλλοιντο: streng genommen müsste es παραβάλλοιτο heißen (was der Kopist der Handschrift s und Casaubonus auch geschrieben haben): das grammatische Subjekt ist ja τὰ ἐν τοῖς διαριθμηθεῖοι τόποις Ζ. 8 f. Aber die Koordinierung von τοῖς κατὰ Βορυσθένη mit τοῖς ἐσχάτοις Κελτοῖς sowie die Fortsetzung μόλις γὰρ ἄν ταυτοκλινεῖς εἶεν Ζ. 11 zeigt dass in Strabons Gedanken inzwischen die Bewohner an die Stelle des von ihnen bewohnten Gebietes und der dort herrschenden Umstände getreten sind (ein Übergang den ein Grieche ganz leicht vollzog, vgl. zu 389, 32).

11 den äußersten Kelten: d. h. den nördlichsten: siehe zu 63, 14-8.

14-6 = FGrHist 716 F2c.

14 οι ... περὶ Δηΐμαχον (ebenso 75, 28): d.h. Deïmachos und Megasthenes (ZPE 38, 1980, 53 noch nicht richtig von mir verstanden): vgl. 68, 32 ff. Zu der Ausdrucksweise vgl. 478, 4f. 482, 27 und siehe ZPE 38, 1980, 49 f.

15 οὖς οὖκ ἐλάττους: ad sententiam statt ὁ οὖκ ἔλαττον: das Bezugswort sind die in τὸ ἐπὶ — διακεκαυμένης implizierten Stadien (oder sollte dort etwa τοὺς statt τὸ zu schreiben sein?).

15 f. nicht weniger als viertausend: oben 72, 27 f. 'mehr als dreitausend'.

18f. Vgl. 72, 7-9.

23 έπιδείχνυμεν: siehe zu 44, 32.

27 die Mündung des Kaspischen ... Meeres: bis Ptolemaios herrschte die Vorstellung dass das Kaspische Meer mit dem nördlichen Ozean in Verbindung stehe, siehe zu 507, 3 ff.

II p. 75 C.

είτε: vgl. zu 387, 16. πάμπολύ τι: zu 93, 23.

29 Groskurds Argument für seine Umstellung αὐτῆς τῆς παραλίας ("Vorher ist keine (Küste) genannt") verfängt nicht: das Wort 'Mündung' (Z. 27) impliziert ja den Ozean und seine Küste.

30f. = Eratosth. fr. II A 10 Berger.

32 An 12 Stellen findet sich in unseren Strabonausgaben das Neutrum στάδια statt des bei Strabon normalen στάδιοι/σταδίους. Für fünf dieser Stellen (VII fr. 11, 27 [2x]. 28. 15, 47. 21, 39) ist der einzige Textzeuge die Chrestomathie, die hierin völlig unzuverlässig ist (vgl. z. B. 140, 13 f. 142, 5 f. 177, 8. 292, 11 mit Chrestomathie resp. III με'. ν'. IV γ'. VII ('); wenig besser ist die Bezeugung von στάδια in 386, 28 und 435, 10; und 387, 25 gehört überhaupt zu den Fällen in denen unsere Ausgaben noch immer eine Lesart der ed. pr. mitschleppen (vgl. Prolegomena A2 unter q): hier steht στάδια in q, der Vorlage der ed. pr., die Überlieferungsträger dagegen haben σταδίους oder σταδ( ) – und zu den Überlieferungsträgern gehört hier auch der Palimpsest; daraus hat Aly (1956, 184) die richtige Konsequenz gezogen dass an allen übrigen Stellen (außer der unseren noch 281, 23. 341, 23. 415, 32. 708, 4) das überlieferte στάδια durch στάδιοι/σταδίους zu ersetzen ist (was 281, 23 auch unsere Ausgaben gemacht haben weil es so in der ed. pr. steht); und 314, 30 ist statt des überlieferten χίλια τριακόσια, das nach den Maskulina in Z. 27 f. ohnehin höchst befremdlich ist, χίλιοι τριακόσιοι, 348, 3 f. mit Agallianos ἑπταμοσίων ... χιλίων zu schreiben.

75 1f. Zu der Geringschätzung des Nomadenlebens siehe zu 828, 4ff.

3 Wenn man εἴη κτλ. als erläuternde Parenthese fasst, ist das Asyndeton akzeptabel: vgl. zu 408, 37.

Wenn man 74,34 das überlieferte βόρειον akzeptiert, kann man hier nicht, wie das in unseren Ausgaben geschieht, mit den Handschriften βορείας schreiben; außerdem hat βόρειος bei Strabon sonst nie eine Femininendung (die überhaupt bei diesem Wort wohl kaum vorkommt, vgl. KB 1,536. b; das Lemma bei LSJ — "βόρειος, α, ον, also ος, ον S. OC 1240 (lyr.)" — ist ganz irreführend).

6 Das überlieferte σταδιασμοῦ ist unmöglich: der Zusammenhang verlangt μεσημβρινοῦ, vgl. 62, 28 f. 34. 77, 31; die Verderbnis erklärt sich wohl aus dem Einfluss 1. des in Z.5 vorangehenden σταδιασμῷ, 2. des unmittelbar folgenden σταδίων. Alys (σταδιασμοῦ) ist verfehlt: dann könnte man in Gedanken nur παραλλήλου oder κύκλου ergänzen (vgl. z.B. 63, 33. 64, 6; μεσημβρινός kann nicht weggelassen werden), während die Richtung, in der hier gemessen wird, S-N ist.

8 αὐτά: vgl. zu 623, 18.

11-26 = Pytheas F6 b p. 22, 8-28 Mette.

11-25 = Eratosth. fr. II C6 Berger.

11-4 Vgl. 135, 3-11.

14 neun Ellen: d. h. die scheinbare Höhe, wie sie sich dem menschlichen Auge bietet; eine solche 'himmlische Elle' entspricht 2°: siehe Böker RE s.v. Zodiakos 535, 26 ff. Berger GWE 337. G.J. Toomer, Ptolemy's Almagest, London 1984, 322<sup>5</sup>. Vgl. unten 135, 11.

15 sechstausendunddreihundert: "Die beiden Stadienzahlen, die Strabo für die Breiten von 54° und 58° vorbringt, 6300 = 9° und 9100 (Z. 19f.) = 13° (aus Eratosthenes' von Hipparch übernommener Berechnung des Erdumfangs – siehe unten 113, 25 ff. 132, 7 ff. – ergaben sich 700 Stadien für 1°) nördlich von Massilia (43° s. oben), verweisen auf die Breitenkreise von 52° und 56° und müssen, da durch die Angaben über die Sonnenhöhe und die Dauer des längsten Tages die Gradzahlen 54 und 58 gesichert sind, durch einen Irrtum Strabos hier eingesetzt sein" Berger GWE 486. Dicks 1960, 190 nimmt an dass Strabon sie einer anderen Quelle entnommen hat ("possibly a loose estimate of Eratosthenes' derived ultimately from Pytheas").

Den überlieferten Dativ ἑξαχισχιλίοις καὶ τριαχοσίοις hat Duchamp de Lageneste mit Recht durch den Akkusativ ersetzt: siehe zu 78, 3 f.; eine Ergänzung von σταδίους ist nicht nötig, siehe zu 63, 2.

17 zweitausendfünfhundert: Strabon setzt die Breite des Keltischen von Massalia bis zur Nordküste hier also auf 3800 Stadien an; oben 71, 35-72, 3 hat er 'etwa 3700' angegeben (vgl. auch zu Z. 30 f.).

II p. 75-6 C.

18 Zu dem Asyndeton der näheren Ausführung des vorher Angekündigten siehe zu 483, 15 (das & das unsere Handschriften nach & bieten, ist unmöglich; zur Interpolation dieser Partikel vgl. z. B. 83, 9. 124, 18. 163, 16. 269, 9. 545, 7 f. 564, 1. 572, 5. 582, 31. 617, 7. 631, 7. 824, 7. Diod. 3, 10, 6. 18, 19, 1. D. H. Demosth. 3 [1, 133, 7 Us.-Rad.]. Plut. Thes. 19, 9. De tuenda san. 23, 135 A. Sept. Sap. Conv. 19, 163 A. Arrian. An. 1, 28, 6. 6, 13, 1. Ind. 2, 9). Strabon geht dabei in die direkte Rede über, obwohl er auch hier nur Hipparchs Angaben wiedergibt.

#### 19f. neuntausendundeinhundert: siehe zu Z. 15.

22 Das überlieferte νοτιώτερα, das ja auch zu Z. 26 οἰ νοτιώτατοι τῶν Βρεττανῶν βορειότεροι τούτων εἰσίν stimmt, ist nicht anzutasten, so absurd es auch ist was Strabon dem Hipparch hier unterstellt: er bringt auch hier seine eigene falsche Vorstellung von der Lage Britanniens und des Keltischen (vgl. zu 63, 14-8) hinein, siehe Berger, Hipp. 67 f. Dicks 1960, 190.

Wohnsitz: vgl. zu 12, 12 f.

23 Äquinoktialstunden: da man im Altertum die Zeit zwischen Sonnenaufund -untergang und die zwischen Sonnenunter- und -aufgang immer in je 12 Stunden einteilte, lag die Dauer der antiken Stunde nicht ein für allemal fest sondern wechselte mit der Jahreszeit (vgl. z. B. Plaut. Pseud. 1304. Martial. 12, 1, 4. Censorin. 16, 6. Veget. Mil. 1, 9, 3). Die Astronomen, die eine feste Einheit für Angaben der Zeitdauer brauchten, rechneten deshalb mit der Äquinoktialstunde (ὧρα ἰσημερινή, lat. hora aequinoctialis Plin. N. H. 2, 216 al.), d.h. der Dauer der Stunde bei der Tagundnachtgleiche, wenn die Tagesstunden genau so lang waren wie die Nachtstunden; Geminos 6, 6 definiert sie als den 24. Teil der aus Tag und Nacht zusammen gebildeten Zeit (ἰσημερινή δέ ἐστιν ὧρα τὸ κδον μέρος τοῦ χρόνου τοῦ συγκειμένου ἐκ νυκτὸς καὶ ἡμέρας). Die Stunde in der landläufigen Bedeutung des Wortes nennt Ptolemaios (Alm. 2, 9 usw., vgl. LSJ s. ν. καιρικός 2 c) 'jahreszeitlich' (καιρική; 'seasonal' Toomer, 'bürgerlich' Manitius).

27 am Kaukasos: d. h. am Hindukusch: siehe 505, 20-506, 3 mit Komm. und zu 689, 4-6.

28 τοὺς περὶ Δηΐμαχον: zu 74, 14.

30 f. der Entfernung Massalia-Ierne: sie betrug nach Strabon 8700 Stadien: von Massalia bis zur keltischen Nordküste 3700 (71, 35–72, 3), vom Keltischen bis Ierne 5000 (72, 14 f.).

32 f. τοῦτο gehört nicht nur zu τὸ μῆκος sondern ἀπὸ κοινοῦ auch zu τὸ ἔξαρμα.

3 τῶν τόπων: vgl. zu 597, 8.

ομολογεῖτο: das überlieferte Plusquamperfekt — das außerdem doch wohl ὁμολόγητο gelautet hätte, vgl. zu 698, 32 — ist hier unangebracht; zu dem Medium vgl. 630, 30. 681, 11.

4-6 Mit seiner glänzenden Konjektur ἰσοδυναμοῦν τῷ ζητουμένῳ hat Madvig aus dem Unsinn den unsere Handschriften bieten Sinn gemacht: Strabon wirft Hipparch vor dass er etwas dem zu Beweisenden Gleichwertiges beweise, d. h. statt zu beweisen dass die Breite Indiens 30 000 Stadien beträgt, das Entsprechende für die Westseite der bewohnten Welt beweise. Hipparch hat natürlich nichts dergleichen beabsichtigt, ebensowenig wie seine Kritik an Eratosthenes bedeutet dass er — wie Strabon ohne weiteres annimmt — Deïmachos' 30 000 Stadien übernommen und zugleich die Südspitze Indiens auf dem Parallel von Meroë angesetzt hat.

Subjekt des absoluten Genetivs ὡς ... λαμβάνοντος ist also Hipparch; zu dem Gebrauch des absoluten Genetivs statt eines partic. coniunctum siehe zu 147, 13.

7 ff. Ein syntaktisch recht abenteuerlicher Satz, da Strabon in die gen. abs.-Konstruktion, mit der er anhebt, alles stopft was Deïmachos behauptet und Eratosthenes dagegen eingewandt hat, so dass er gezwungen ist, den gen. abs. zweimal zu wiederholen (Z. 13. 24) bevor er in Z. 24 – wo er das 'wieder' (πάλιν) aus Z. 7 wiederholt – zu seinem Hauptsatz gelangt.

9f. "Vielleicht meinte Deimachus mit den missverstandenen Benennungen der beiden Parallelen weiter nichts, als die ἀνατολὴ ἰσημερινὴ und χειμερινή, die gewöhnliche Bezeichnung von Osten und Südosten" Berger, Erat. 179<sup>3</sup>.

11 die Bären: die Sternbilder des Großen und Kleinen Bären.

12 fielen die Schatten in entgegengesetzte Richtungen (τὰς σχιὰς ἀντιπίπτειν):

damit wird das Phänomen beschrieben das Poseidonios unten 95, 27 f. mit dem Wort 'zweischattig' (ἀμφίσκιος) bezeichnet, nämlich dass zwischen den Wendekreisen die Mittagsschatten im Sommer nach Süden, im Winter nach Norden fallen.

15 der Kreis: der Himmelskreis, den die Sonne bei der Tagundnachtgleiche beschreibt.

16 des Wendekreises auf der Erde: vgl. zu 95, 26 f.

17 ἐν τῆ ἀναμετοήσει: kurz für ἐν τῷ Πεοὶ τῆς ἀναμετοήσεως τῆς γῆς, den Titel von Eratosthenes' besonderer Schrift hierüber (vgl. Knaack RE s. v. Eratosthenes 364, 44 ff.).

19 Zu der Weglassung des Wortes 'Stadien' vgl. zu 63, 2.

20 Zu οὐδέ 'überhaupt nicht' vgl. zu 47, 28.

22 f. wenn man nur fünftausend Stadien über Alexandrien hinausgeht: d. h. in Syene, das unter dem Sommerwendekreis liegt, siehe 817, 20 ff. Vgl. 77, 24 f.

καὶ πεντακισχιλίους (sc. σταδίους, vgl. zu 63, 2): 'descending climax', siehe zu 169, 5.

24 ôn: markiert den Anfang des Hauptsatzes, vgl. zu Z.7 ff. und zu 206, 28-207, 3.

24 f. εὐθύνει ... δεξάμενος: ein koinzidierendes Partizip des Aorists (vgl. das parallele Präsens οἰόμενος im Folgenden), vgl. Wendungen wie εὖ ἐποίησας ἀναμνήσας με. Sappho fr. 1, 14 f. Voigt μειδιαίσαισ' ... ἤρε(ο) und siehe KG 1, 197–9. Schwyzer 2, 300 f. Barrett zu E. Hipp. 289–92. Bei Strabon z. B. 11, 31 f. 98, 4 f. 107, 12 f. 259, 14 f. 265, 25. 288, 20 f. 320, 20 f. 366, 8. 401, 24 f. 412, 6 f. 436, 13 f. 451, 21. 491, 26. 506, 3. 566, 7. 624, 29 f. 628, 3 f. 648, 17 f. 677, 29. 775, 13. 796, 24 f. 798, 15. 804, 12. 830, 1.

ποῶτον: ohne μέν, vgl. zu 18, 31.

Die Berichtigung avti ist schon impliziert in Penzels Übersetzung (1,209) 'erstlich nimmt er für den Wendezirkel des Steinbocks den Wendezirkel des Krebses an'.

26 nicht astronomisch Gebildeten: sc. Megasthenes (Z. 10 ff.).

26-8 Zu dem Gebrauch von ὥσπερ + partic. siehe zu 183, 13.

2 in der zweiten Abhandlung (ἐν τῷ δευτέρῳ ὑπομνήματι): zu 66, 23.

3f. Casaubonus hat richtig gesehen dass hier ein generalisierender Artikel fehlt, ihn aber, wie mir scheint, an der falschen Stelle eingefügt. Der bestimmte Artikel sollte doch nicht ausgerechnet bei dem Element stehen dessen Bestimmtheit hier gerade in Frage gestellt wird; er ist vielmehr zu ἀνταιgόντων zu ergänzen (vgl. Dicks' Übersetzung 'when regions rising opposite to each other lie on the same parallel'): es geht hier eben nicht darum, "den Begriff des ἀνταίρειν zu bestimmen" (Groskurd, der Casaubonus folgt), sondern auf das Problematische des ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου κεῖσθαι hinzuweisen.

(τῶν) ἀνταιρόντων — πειμένων braucht kein absoluter Genetiv zu sein: die Worte lassen sich auch, und vielleicht sogar besser, als partitiver Genetiv mit γνωσθῆναι verbinden, vgl. KG 1, 361 b. Schwyzer 2, 106 α.

6 Inklinationen: gr. klimata; während das Wort klima meist von den Breitenstrichen auf der Erde gebraucht wird (siehe zu 11,25), hat es hier seine ursprüngliche astronomische Bedeutung: die Schräge der Himmelsachse zum Horizont (siehe Dicks 1960, 154 f.).

7 f. Philon: Susemihl 1, 655. Fraser, Pt. A. 2, 296<sup>338</sup>. 600<sup>314</sup>.

8 f. πρὸ πέντε καὶ τεσσαράκοντα ἡμερῶν τῆς θερινῆς τροπῆς: zur Syntax siehe zu 382, 17 f.

10 des Gnomons: zu 63, 26 f.
Alys καὶ (πρὸς) ist unnötig: vgl. zu 651, 13.

13 f. wie er ... meint (ὡς οἴεται): Subjekt ist nicht, wie Sbordone angibt, Megasthenes, sondern Eratosthenes, der Megasthenes gegen Deïmachos verteidigte (Z. 16 f. 76, 10-2). Das überlieferte οἴονται — das in einigen sekundären Handschriften (worunter q, die Druckvorlage der ed.pr.) zu der 'Korrektur' πιστεύοντες geführt hat — ist offenbar eine Echoschreibung zu dem

folgenden ἀποκρύπτονται; den gleichen Fehler haben die Handschriften BC auch in Z. 16 f. gemacht.

14 τοῖς περὶ Νέσοχον: reine Periphrase für 'Nearchos'; vgl. z.B. 44, 26. 517, 7 f. 618, 18. 627, 27 f. 695, 20. ZPE 38, 1980, 50-2.

16-25 Der Abschnitt ist ein gutes Beispiel von Strabons vor allem auf formal-logische Fehler gerichteter Kritik; vgl. zu Z. 27. 56, 22-5. 78, 2-4. 87, 15-9. 423, 5-10. "Falsches zu berichtigen, zu widerlegen, mit den Mitteln, die man in den Philosophenschulen pries und lernte, ist ihm wichtiger, als Wahrheiten zu fördern. Um was es ihm letzthin zu tun ist, ist nicht das Problem, sondern das Argument" (K. Reinhardt, Poseidonios, München 1921, 99). Vgl. auch 173, 22-174, 10.

19 soll er freigesprochen sein: der 'er' ist Hipparch, der mit der Frage 'wiesoIndien?' gleichsam angeklagt worden war.

20-2 da Deïmachos — angenommen hatte: siehe 76, 10-3.

24 f. denn wenn sie auch usw.: motiviert die Worte 'auch nach Hipparch selber'.

Syene: dort, am Wendekreis, fängt ja das Fallen der Schatten in entgegengesetzte Richtungen an, vgl. 76, 22 f. mit Komm.

26 Zu ἐπιχειρεῖν als Terminus technicus des wissenschaftlichen Disputs vgl. 15, 24. 20, 20. 351, 25 und siehe LSJ s.v. ἐπιχειρέω III. Bonitz, Ind. 282 b 57 ff. Ebenso ἐπιχείρημα unten 90, 27. 91, 5 (vgl. LSJ s.v. II. Bonitz, Ind. 283 a 6 ff.).

27 λήμμασι: auch λῆμμα ist, ebenso wie ἐπιχειφεῖν (zu Z.26), ein Terminus technicus der Dialektik; er bezeichnet das was einer ohne weiteren Beweis annimmt, das wovon er ausgeht, vgl. LSJ s.v. II. Archim. 2, 12, 6. 262, 19 Heiberg. Proklos zu Euclid. Prop. 1 probl. 1 p. 211, 1 ff. Friedlein. Cic. Div. 2, 108 (vgl. auch Archimedes' Bezeichnung seiner Postulate als λαμβανόμενα: 1, 4, 22 f. 8, 1 Heiberg). Es ist kein Wunder dass dieser Terminus in Strabons stark auf das Formale gerichteter Polemik gegen Hipparch (vgl. zu Z. 16–25) oft erscheint: 78, 2. 82, 1. 25. 86, 13. 88, 8. 89, 15. 90, 28; vgl. ferner außer ἐπιχειφεῖν/ἐπιχείφημα auch die Termini ἀνασκευάζειν (82, 25.

86,13), κατασκευάζειν (89,15. 18), συνάγειν (90,31. 91,5f.), περαίνειν (78,2).

28-32 Zur Begründung dieser Behauptung siehe 82, 25 ff.

28 Thapsakos: syrische Stadt mit einem wichtigen Übergang über den Euphrat (vgl. 79,23 f. 80,10 f. 81,12. 747,4 f.), nicht sicher lokalisiert: vgl. Röllig NP s.v. Honigmann RE s.v. Θάψακος (1). Bosworth zu Arrian. An. 2,13,1. Lendle zu Xen. An. 1,4,11-13. Gawlikowski, Iraq 58, 1996, 123-33.

30/32 Casaubonus' Ergänzung (δισ) ist zwingend: vgl. 82, 12-4.

32-78,1 Vgl. 82, 12-5.

2 ἔφοδος: vgl. LSJ s. v. I 1 c.

λήμματος: zu 77, 27.

würde .. nicht verfangen (οὐκ ἂν ἐπεραίνετο): der Irreal befremdet auf den ersten Blick (man erwartet eher einen opt. urbanitatis: vgl. zu 86,9 f.), erklärt sich aber daraus dass, wie Strabon soeben festgestellt hat, der von Hipparch gezogene Schluss ohnehin nicht stimmt.

Zu dem Gebrauch von περαίνειν in der Logik vgl. LSJ s.v. περαίνω I 6. Bonitz, Ind. 577 b 17 ff. Cobets ἐπέραινε ist unnötig: das Passiv ist bei diesem Gebrauch das Normale.

- 2-4 Wieder ein Beispiel von Strabons formalistischer Kritik (vgl. zu 77, 16-25): Hipparch hat ja mit 'mehr als sechstausend' nur ein Minimum angegeben, das trotz des von Strabon gerügten Fehlers standhält.
- 3f. Der Dativ σταδίοις begegnet bei Strabon hauptsächlich nach der Präposition èv (49, 10 f. usw.) und als dat. mensurae bei einem Komparativ (47, 32 usw.); unproblematisch ist auch VII fr. 22, 5 (nach ἐπί). Dagegen ist in Verbindung mit ἀπέχειν (75, 15. 837, 6), διέχειν (426, 16-8. 666, 12), παραπλεῖν (435, 10 f.) und φέρεσθαι (789, 7) der überlieferte Dativ sicherlich durch den Akkusativ zu ersetzen (zu 435, 7 f. siehe den Kommentar dort). In allen übrigen Fällen jedoch lässt σταδίοις sich als dat. mensurae erklären: nicht nur bei πλεονάζειν (336, 7) und πλεονεκτεῖν (689, 10 f.) sondern auch bei προὔχειν (137, 31 f.), ὑπεραίρειν (238, 33), ὑπερέχειν (105, 20 f.), ἀνοικίζειν

II p. 78 C.

('höher hinauf verlegen' 382, 27) und ὁπέρ (479, 1 f. 587, 15. 597, 28. 667, 24 f. 786, 15 f.); wenn man aber so weit geht, wird man den Dativ auch gelegentlich bei ὑπερκεῖσθαι hinnehmen müssen (602, 10 f. 639, 17. 750, 25 [σταδίους Eust.]), auch wenn dieses Verb meist mit dem Akkusativ (141, 33 f. 436, 10 f. 459, 29 f. 32 f. [B: σταδίους cett.]) oder mit Dativ + ἐν (343, 36 f. 359, 16. 386, 32 f. 440, 4 f. 759, 19 f.) verbunden wird; auch unsere Stelle impliziert eine Komparation (πρὸς ἄρκτους κεῖσθαι ~ βορειοτέραν εἶναι).

5 weiter (ἔτι): vgl. 69, 4 ff.

7 εὐφυῆ: gehört prädikativ-proleptisch zu ἀπόφασιν.

12 Sphragiden: wörtlich 'Siegel(abdrucke)'; eine andere von Eratosthenes gebrauchte Bezeichnung war 'Rechtecke' (πλινθία), siehe unten 88, 1 f. Strabon nennt sie auch 'Abschnitte' (μερίδες): 79, 12 f. 20. 81, 1. 85, 8. 29. 86, 11. Die Lösung des Rätsels, warum Eratosthenes seine Erdabschnitte mit diesem scheinbar völlig ungeeigneten Wort bezeichnet hat (vgl. die Vermutungen bei Berger, Erat. 223 f. GWE 436), haben die dokumentarischen griechischen Papyri Ägyptens gebracht, die zeigen dass 'Sphragis' dort als Lehnübersetzung des ägyptischen Wortes htm. t die Bezeichnung für eine numerierte Landparzelle war (vgl. LSJ s. v. σφραγίς IV 1-2. Preisigke-Kiessling s.v. σφραγίς 4; neuere Belege z.B. P.Oxy. 3365, 34. 38. 40. 42. 48. 3482, 17. 19. 20. 21. 22. 4337, 13. P. Vindob. Worp 5, 14f.); siehe Fraser, Pt.A. 1,531. 2,76295/7630 (den Zusammenhang dieses ägyptischen Sprachgebrauchs mit Eratosthenes' Sphragiden hat zuerst Wilcken, Hermes 28, 1893, 237<sup>2</sup> erkannt). Die Übertragung dieses Terminus des ägyptischen Katasters auf seine riesigen Erdsegmente ist ein weiteres Zeugnis für Eratosthenes' Witz (vgl. 24, 10-2 und Pfeiffer, Hist. 1, 168). Indessen lässt das Wort sich bei ihm nicht mit 'Parzelle' übersetzen, da es diese Bedeutung ja nur in Ägypten hatte und man es überall sonst als 'Siegel(abdruck)' verstehen musste.

13 Ariane: zu 720, 8-727, 10.

15 rhombenförmig: vgl. 689, 7 ff.

17 f. teils von dem Gebirge, teils von dem Fluss: d.h. im Norden vom Tau-

ros, im Westen vom Indus. In der Übersetzung ist das Zeugma beibehalten, das Strabon sich hier erlaubt: er rechnet damit dass sein Leser aus dem vorhergehenden 'bespült werden' ein allgemeineres 'begrenzt werden' entnimmt (ebenso 547, 19 f.). Zum Zeugma bei Strabon siehe zu 380, 12 f., zu der distributiven Apposition τὰς δὲ λοιπὰς τὴν μὲν ..., τὴν δέ ... zu 630, 15 ff.

18 ὑπό τι: vgl. LSJ s.v. ὑπό FII. Schwyzer 2, 532. Gow zu Machon 247. Casaubonus zitiert auch noch Hippocr. Prorrh. 1, 67 (5, 526, 10 L.) und — in seinem Suetonkommentar (C. SuetonI Tranquilli De XII Caesaribus libri VIII ..., 1595, 36 [dritte Seitenzählung] = 1610, 26 C/D) — Epidem. 4, 31 (5, 174, 15 f. L.), sowie Cic. ad Att. 6, 5 (= 119 Sh. B.), 1; vgl. auch J.-H. Kühn — U. Fleischer, Index Hippocraticus, Gottingae 1989, 823 s.v. ὑπό D. Vgl. auch zu 93, 23.

21 die Völker: 'Volk' war für den Griechen gleichbedeutend mit 'Landschaft': vgl. zu 389, 32.

22 f. συνάπτοντα πρὸς τὸν Περσικὸν κόλπον: vgl. zu 500, 3 f.

24 Strabons mehrfach wiederholter Einwand, Eratosthenes sage nicht dass die Seiten seiner Sphragiden parallel bzw. rechtwinklig zueinander liefen oder nicht Paralellen bzw. Meridianen entsprächen (vgl. noch 79, 3. 80, 5. 81, 22-8), verfängt nicht. Dass Eratosthenes im Prinzip regelmäßige geometrische Figuren herstellen wollte, ist nicht zu bezweifeln: vgl. die alternative Bezeichnung der Sphragiden als 'Rechtecke' (πλινθία: 88, 1 f.), den Vergleich Indiens mit einem Rhombus (Z. 15), die Angabe, drei Seiten der Ariane eigneten sich zu der Bildung eines Parallelogramms (Z. 19 f.) – ein Terminus der für Strabon, wie es scheint, überhaupt gleichbedeutend war mit 'Rechteck', siehe zu 178, 12 f. –, den von ihm angenommenen Nord-Süd-Verlauf des Indus (87, 7 f.) und Strabons eigene Bemerkung 84, 15; dass er die Parallelität bzw. Rechtwinkligkeit nicht ausdrücklich erwähnt hat, erklärt sich daraus dass sie sich für ihn von selbst verstand. Siehe Berger, Erat. 228 f. 242. 259. Dicks 1960, 129 f.

26 Zu der Stellung von ἀποδούς siehe zu 545, 1.

28-80, 16 = FGrHist 119 F7 (vgl. zu 79, 13 f.).

 $30-79, 3 \cong 80, 1-5.$ 

30f. der Persische Golf einbricht: vgl. 765, 30-3.

Zu der Stellung von ἐμπίπτει siehe zu 545, 1.

Psell. ed. Lasserre 1959, 76, 16 f. bezieht sich auf diese Stelle, nicht auf 80, 1 f., wie Lasserre annimmt.

3 sagt aber nicht dass sie der nördlichen parallel sei: aber sein Schweigen darüber bedeutet nicht, wie Strabon will, dass sie von ihm nicht als parallel gedacht war: siehe zu 78, 24.

4 Zu der Stellung von ἀφορίζει siehe zu 545, 1.

6-9 Vgl. 80, 27 f.

11 Korais dachte daran, ἔχειν ⟨εἰπεῖν⟩ zu schreiben. Aber ἔχειν kann ein Verfügen über die Kenntnis von etwas, d.h. ein Wissen, bezeichnen, vgl. z. B. Z. 9. 112, 1f. Pl. Soph. 226 d 5-7 τῆς μὲν τοίνυν ὄνομα οὐν ἔχω λεγόμενον τῆς δὲ ... ἔχω. Tht. 204 b 2. Hdt. 9, 2, 2 ἔξεις ἀπόνως ἄπαντα τὰ ἐκείνων βουλεύματα. 6, 52, 6. 7, 234, 2. S. Trach. 318 οὐδ' ὄνομα πρός του τῶν ξυνεμπόρων ἔχεις; Ant. 9. E. Hel. 793 f. πάντ'οὖσθ'ἄρ' ... ἀμφ'ὲμῶν γάμων. — οἶδ' εἰ δὲ λέπτρα διέφυγες, τάδ' οὐν ἔχω (Verkennung dieses Sprachgebrauchs hätte nach Wilamowitz bei E. Ion 1360 zu einem Zusatz von λέγειν geführt). Vgl. das dazu als Inchoativum fungierende λαβεῖν (zu 136, 8).

12 im Groben (τυπωδῶς): das bedeutet vermutlich "dass Eratosthenes hier von der Construction einer geschlossenen Figur absehen musste" (Berger, Erat. 260).

13f. Berichten über die Etappen: sc. des Alexanderzuges (vgl. zu 69, 36-8); Jacoby hat denn auch den ganzen Abschnitt 78, 28-80, 16 in den Anhang (F7) zu den Fragmenten des Bematisten Baiton (FGrHist 119) aufgenommen. Vgl. Z. 21 ff.

18 ἐαυτῷ πλάσας: vgl. zu 88, 8.

20 im Groben: vgl. zu Z. 12.

23 f. τοῦ Εὐφράτου ... καὶ τῆς κατὰ Θάψακον διαβάσεως: explikatives καί, vgl. zu 651, 9.

25 (δισ)χιλίους: Casaubonus' Korrektur ist unumgänglich: vgl. 746, 19-22.

25 ff. Statt, wie man erwartet, die übrigen Teilentfernungen aufzuzählen, fasst Strabon sie zu einem Rest zusammen und nennt nur die Zwischenstationen.

27 Die Worte 'bis zum Kaspischen Tor' werden seit der ed. pr. zu dem Zwischensatz 'wo entlang Dareios ... geflohen ist' gezogen; aber Dareios floh noch über das Kaspische Tor hinaus (vgl. Arrian. An. 3, 20, 2) und außerdem erfordert der Zwischensatz keine Angabe des Endpunktes, während sie in dem Referat von Eratosthenes' Entfernungsangaben unentbehrlich ist. Richtig bereits Guarino.

28 τριαχοσίοις: so Casaubonus mit Recht statt des überlieferten τριαχοσίους: vgl. 336, 7 und zu 78, 3 f.

29 Man könnte sich fragen ob hier nicht (τι)θείς zu schreiben ist; aber der Aorist ist ohne weiteres möglich, siehe zu 76, 24 f.

32 Casaubonus hat gesehen dass das überlieferte τοῦ ὅρους nicht stimmen kann: die mit ταῦτα bezeichnete Region, d. h. das Gebiet zwischen dem Tauros und der Straße von Thapsakos zum Kaspischen Tor, liegt ja nicht an der Nord- sondern an der Südseite des Tauros. Statt τοῦ ὅρους sollte man eigentlich τῆς σφραγῖδος ( oder μερίδος) ταύτης erwarten. Ganz verfehlt ist La Portes τοῦ ὅρου, das von Kramer als die überzeugende Lösung begrüßt wurde und seitdem in unseren Ausgaben steht: 'die nördlichen Teile der Grenze' ist ein Ausdruck der Strabon schon ohnehin nicht zuzutrauen wäre und der in diesem Zusammenhang ganz fehl am Platze ist (der Satz wäre außerdem auch eine Tautologie mit dem folgenden ἀποδούς — πλευρόν).

 $1-5 \cong 78, 30-79, 3.$ 

2-4 ἀπὸ Βαβυλῶνος δὲ ... διακοσίους: die direkte Rede geht unvermittelt über in die indirekte, vgl. Xen. An. 7, 1, 39 (der einzige Beleg den KG 2, 557 und Krüger, Gr. Spr. § 65, 11, 8 für dieses Phänomen geben). Philostr. VS

p. 123, 22 ff. Kayser (zitiert von Schmid, Attic. 4, 116) und die drei unten am Schluss genannten Polybiosstellen. Der umgekehrte Übergang, von der indirekten in die direkte Rede, ist viel häufiger: vgl. KG 2,556 f. Krüger a.a.O. Sappho fr. 1, 18 ff. Hekataios FGrHist 1 F30. Hdt. 5, 31, 1. Pind. Isthm. 8, 35 a ff. S. Ant. 699. Ar. Lys. 520. Theocr. 24, 68 ff. Plb. 5, 104, 10 f. 11, 28, 3 ff. 15, 1, 12 ff. 6, 6 ff. 8, 4 ff. 21, 22, 12 ff. 31, 12 ff. Ach. Tat. 3, 22, 6. 5, 10, 6 und siehe R. Führer, Formproblem-Untersuchungen zu den Reden in der frühgr. Lyrik (Zetemata 44), München 1967, 3 f. Ed. Norden, Agnostos Theos, Leipzig – Berlin 1913, 368. F. W. Walbank, Speeches in Greek Historians, Oxford 1965, 7<sup>43</sup>. Beide Übergänge kombiniert Polybios des öfteren: 3, 64, 4–6.15, 10, 4–7. 18, 37, 5–9.

3 Cobet nahm an dass ἔως durch Haplographie ausgefallen und danach ein καί interpoliert worden ist (zu letzterem vgl. zu 725, 8); das ist sehr plausibel, doch ließe sich vielleicht auch an eine Verwechslung von ἕως mit καί denken, vgl. die Verwechslung ὡς/καί (siehe zu 6, 20).

### 5 dass ... parallel sei, sagt er nicht: siehe zu 78, 24.

8 Korais' ἐκκλίνειν empfiehlt sich aus mehreren Gründen: abgesehen von 173, 26 (wo ἐγκλίναντος den Anfang des Mondniedergangs bezeichnet) gebraucht Strabon ἐγκλίνειν sonst nur im Perfekt (50, 6. 535, 18 f.), verbunden mit εἰς oder ἐπί (nicht mit πρός), und offenbar nur von einer geringen Abweichung, so dass πολὺ ἐγκλίνειν eine contradictio in terminis wäre; zu ἐκκλίνειν dagegen vgl. 133, 28. 161, 7. 259, 9. 289, 13. 362, 34. 391, 9.

9 schrägen (πλαγίων): vermutlich eine von Strabon selber eingeschwärzte Qualifizierung, da Eratosthenes' Parallelogramme allem Anschein nach Rechtecke waren: siehe zu 78, 24.

## 13 Teredon: vgl. 765, 33.

Man kann sich fragen ob  $\tau \acute{\alpha}$  vielleicht eine Verderbnis von  $\tau \acute{o}$  oder  $\tau o \acute{o} \varsigma$  ist; vgl. jedoch 81,7.

15 Armenischen Tor: Oros. Hist. 1, 2, 40 suggeriert dass es nicht weit von den Quellen des Tigris lag; auch genannt bei Mela 1, 81 und Plin. N.H. 5, 99 (daraus Solin. 38, 13).

16 Das überlieferte Περσικῆς kann nicht stimmen: Strabon nennt das Stammland der Perser immer ἡ Περσίς, und dass das auch schon für Eratosthenes gilt, zeigen die Stellen 78, 33 f. 80, 3 f.

16 f. der Länge nach (κατὰ μῆκος): 'Länge' ist hier nur auf Persien bezogen (vgl. 727, 12-4), nicht auf die bewohnte Welt, als deren Länge ja ihre West-Ost-Erstreckung galt; Strabon weicht hier also von seiner unten 85, 13 ff. gegebenen Vorschrift ab.

17 vom Roten Meer: d. h. dem Indischen Ozean bzw. dem Persischen Golf, siehe zu 765, 25 f.

18 δοκεῖ: vgl. zu 50, 7.

19 Paraitakene: siehe zu 524, 24.

**24** Die parallelen Partizipien 25 διασχόντα und 26 δυέντα sprechen für γενόμενον (q: γιν-ABC).

25 Sperrmauer der Semiramis: eine zum Schutz von Babylon angelegte, vom Euphrat bis zum Tigris reichende Mauer an der Stelle wo die beiden Flüsse sich am nächsten kommen: Baumstark RE s. v. Babylonia 2712, 30 ff. (zu Semiramis als Bauherrin vgl. 737, 13 ff.); vgl. 529, 25.

Opis: zu 739, 32 f.

27 f. Vgl. 79, 6–9. Das Wort ὑπηρέσιον kennen wir sonst nur als Bezeichnung für das Sitzkissen von Ruderern (oder Reitern), siehe LSJ s. v. I; und so hat Xylander es auch an unserer Stelle und oben 79, 8 verstanden. Aber Casaubonus wies auf 746, 30 f., wo Strabon Mesopotamien mit einem Schiff (πλοῖον) vergleicht, und schloss daraus dass das Wort an beiden Stellen gleichbedeutend sein muss mit πλοῖον ὑπηρετικόν (navigium hatte schon Guarino übersetzt). Das ist offenbar richtig, denn der Vergleich setzt voraus dass die Form dieses Gegenstandes allgemein bekannt ist, und man kann sich schwer vorstellen dass solche Sitzkissen alle dieselbe, und dazu noch die hier verlangte, Form hatten.

Berger, Erat. 261 meint, der tiefe Bogen des Euphrat stelle den Kiel, der flache des Tigris den Bord des Bootes dar. Aber abgesehen davon dass es sehr fraglich ist ob ein Ruderboot überhaupt einen Kiel hatte, wäre die Be-

II p. 81-2 C.

trachtung eines Bootes unter dieser Perspektive recht unnatürlich; viel näher liegt es doch, an die allmähliche Zuspitzung zu denken, die für die Form eines Bootes charakteristisch ist.

28 Babylonien: zu 746, 14 ff.

31 οὐ πάνυ: vgl. zu VII fr. 30, 2 f.

7 f. Zu der distributiven Apposition vgl. zu 630, 15 ff.

10 Zu dem Ausfall des Artikels vgl. zu 683, 28.

11f. nicht viel mehr als tausend Stadien: nach den genannten Zahlen 'zehntausend' und 'etwas mehr als neuntausend' sollte man eigentlich 'weniger' statt 'mehr' erwarten (Berger, Erat. 260 wollte deshalb das Wort 'viel' streichen — wozu ihm die Überlieferung in 90, 30 eine Handhabe bot —, musste aber an den Parallelstellen 81,32f. 82, 9. 88, 29 "eine bemerkenswerthe Flüchtigkeit" Strabons annehmen). Hipparch hat jedoch offenbar die genaueren Zahlen 10300 (79, 27 f.) und 9200 (80, 4) zugrundegelegt (vgl. auch seine Berechnung unten 89, 16 f.).

Die Formulierung 'nicht viel mehr als ...' impliziert dass bei Eratosthenes die Zahl höher war: Hipparch hatte nämlich aus Eratosthenes' Angaben geschlossen dass nach ihm Babylon mehr als 2400 Stadien östlicher als Thapsakos liegen müsse, siehe 90, 31-91, 4 mit Komm.

14-29 = Eratosth. fr. III A 26 Berger.

14 ἐροῦμεν δ' ὅτι: dieselbe Einleitung der Entgegnung auch oben 70,6; vgl. auch 91, 22.

15 f. Überliefert ist oi ὅροι τῶν Καρμανίων καὶ Περσῶν, aber die einmalige Setzung des Artikels zu den Völkernamen würde sie zu einer Einheit zusammenfassen (vgl. zu 555, 31), während sie hier doch gerade voneinander unterschieden werden; vgl. 647, 2 οἱ ὅροι τῶν Ἰώνων καὶ τῶν Αἰολέων. 393, 10 f. τὴν στήλην τὴν ὁρίζουσαν τούς τε Ἵωνας καὶ τοὺς Πελοποννησίους. Ebenso ist 86, 16 der Artikel zu Περσίδος zu ergänzen.

17-9 = Eratosth. fr. III A 30 Berger.

17 f. προσεκβαλλομένη τῆ διὰ Βαβυλῶνος: der Dativ bezeichnet die Linie die verlängert wird (eine in unseren Lexika nicht vermerkte Konstruktion).

19 für die Wahrnehmung: vgl. 87, 26 ff.

22-8 Strabons Einwand verfängt nicht: siehe zu 78, 24.

22f. Zu der Wortfolge vgl. zu 545, 20.

1 wieder: vgl. 78, 6 f. λῆμμα: zu 77, 27.

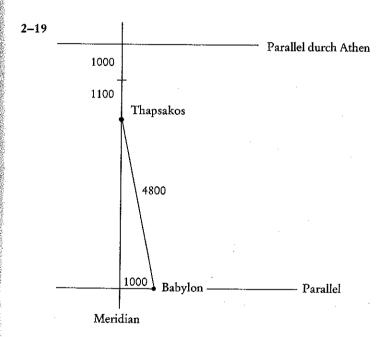

2-9 = Eratosth. fr. III A 31 Berger.

7 Da es sich nach dem Vorhergehenden von selbst versteht dass die Linie Thapsakos-Babylon die Hypotenuse dieses Dreiecks bildet, hielt Groskurd die Worte τίθησιν, ἥν für entweder eine Interpolation oder eine Verderbnis; aber die überflüssige Mitteilung erklärt sich leicht als Rücksichtnahme auf den mathematisch weniger gebildeten Leser.

8 viertausendachthundert: zu der Weglassung des Wortes 'Stadien' vgl. zu 63, 2.

9f. betrug (ἦν): ein Verweis auf 81, 11 f.; vgl. zu 312, 9f.

10 Zu der Interpolation von καί vgl. zu 725, 8.

11 ein Vielfaches: nämlich etwa 4700 Stadien ( $\sqrt{4800^2 - 1000^2}$ ).

13 f. sagte (ἔφη): ein Verweis auf 81, 7 f.; vgl. zu 312, 9 f.

16 Groskurd wollte προσθείς ἐπ' εὐθείας τῷ πλευρῷ schreiben, weil Hipparch diese nördlichen Strecken "nicht in einem Winkel, sondern in gerader Linie ... ansetzte"; die Feststellung, dass er dies tat, ist vollkommen richtig, aber προσθείς bezeichnet nicht das Ansetzen dieser Strecken (das hätte vielmehr προσεκβαλών heißen müssen, vgl. 81, 17 f.), sondern das Hinzuzählen ihrer Stadienzahl zu der Länge der in Z.11 genannten Kathete; dass diese Kathete die beiden Strecken in gerader Linie fortsetzt, drückt Strabon eben durch das Attribut ἐπ' εὐθείας aus.

17 viele Tausende: 6800 (4700 [siehe zu Z.11] + 2100).

17 f. Korais' (τὸ) διάστημα ist nicht nötig: siehe zu 7, 31.

19-22 = Eratosth. fr. II B 17 Berger.

20-2 Zu dieser Berechnung Hipparchs vgl. Berger GWE 482. Zu Eratosthenes' Berechnung des Erdumfangs siehe zu 113, 30 f.

23 ὡς Ἐφατοσθένης: sc. φησί; vgl. 231, 5 f. 466, 4. 550, 18. 604, 12. 622, 4. 664, 9 f. 787, 19. Plut. Soll. an. 27, 978 Ε συνέπεται ... πνεύματος πλήθος, ὡς Θεόφραστος (365 D FHS & G). Poll. 2, 125 ἀπεριλάλητος, ὡς Αἰσχύλος (F483). 7, 44 ἀπολωπίσαι, ὡς Σοφοκλῆς (F1021). St. B. 113, 11 f. ᾿Αργειώνη, ὡς ᾿Αντίμαχος (fr. 60 Matthews). 431, 7. 594, 13. 17. Phot. Lex. α345. 347. 465 Theod. usw. Vgl. auch zu 295, 13 f.

25 f. Strabon versetzt sich so lebhaft in die Situation einer tatsächlichen Diskussion mit Hipparch, dass er ihm vorwirft, er habe hier Annahmen benutzt die im Vorhergehenden bereits widerlegt worden seien (so ruft er den Gegner öfter wieder ins Leben zurück, vgl. z.B. 56, 18. 84, 23 f. 89, 18-21 und besonders die regelrechten Dialoge mit Eratosthenes 16, 34 ff. 39, 19-22).

Zu ἀνασκευάζειν als Terminus technicus der Dialektik (Gegensatz κατασκευάζειν, vgl. 89, 15. 18) vgl. LSJ s.v. I5. Bonitz, Ind. 53 a 17 ff., zu λήμμασι siehe zu 77, 27.

28 Das überlieferte ἐν σταδίοις τετραμισχιλίοις ὀμταμοσίοις kann nicht stimmen: die Wendung ἐν σταδίοις + Zahl bezeichnet eine Entfernung zwischen zwei Punkten, niemals die Länge einer Linie, Straße oder dgl. Ich vermute dass hier ursprünglich εἶναι σταδίων τετραμισχιλίων ὀμταμοσίων gestanden hat (vgl. 7 f. 83, 1 f.) und die Abkürzung von εἶναι (vgl. Cereteli Tafel IV. T. W. Allen, Notes on Abbreviations in Greek Manuscripts, Oxford 1889, Pl. IV) zu ἐν verlesen wurde, worauf man den Genetiv durch den Dativ ersetzt und das von 27 τό erforderte εἶναι an falscher Stelle — vor μέχρι — ergänzt hat.

28-83,2 "Strabo is on surer ground when he objects to the assumption that the 4800 stades between Babylon and Thapsacus was a straight line measurement. Here Hipparchus certainly seems to have carried his passion for mathematical exactitude too far" Dicks 1960, 133.

28 f. diese Straße führe am Euphrat entlang: vgl. oben 80, 10 f.

29-32 Vgl. 79, 3 ff. 80, 20 ff.

30 Zu der Stellung von te vgl. zu 651, 13.

31 f. Aly behält den überlieferten Text bei, der ein δέ hinter πλέον und den Indikativ συμβαίνει bietet; damit würden die Worte τὸ πλέον — συμβαίνει zu einem wörtlichen Zitat; aber die Formulierung klingt doch viel eher nach einer Zusammenfassung Strabons.

2 οὐδ' ἐγγός: zu dieser zuerst bei Demosthenes erscheinenden Wendung vgl. z.B. Lucian. Imag. 17. Epict. Diss. 1, 29, 19. 2, 10, 29. 4, 5, 36. Galen. Scr. min. 2, 43, 21 Mueller und siehe Wankel zu Dem. 18, 12 (p. 171). Schmid, Att. 2, 97. Anders unten 184, 1.

4ff. Kontamination von δεδομένου δύο γραμμάς κατάγεσθαι, την μέν ..., την

δὲ ... und δεδομένων δυεῖν γραμμῶν καταγομένων, τῆς μὲν ..., τῆς δὲ ... . Vgl. zu 536, 3 f.

13 f. τελέως gehört zu παιδικήν, vgl. 775, 8 und ähnliche Voranstellungen von ίκανῶς (562, 3), πάνυ (Ar. Ran. 1261 πάνυ γε μέλη θαυμαστά. Pl. Rep. 538 c 2 f. εἰ μὴ πάνυ εἴη φύσει ἐπιεικής. Plb. 2, 11, 16 πάνυ μετ' ὀλίγων. D. H. Th. 40 [1, 394, 9 U.-R.] τοῖς πάνυ δοκοῦσιν ἐμπείρως ... ἔχειν. Dover, CQ 35, 1985, 334), πολύ (Xen. Symp. 1, 4 οἶμαι .. πολὺ ἄν τὴν κατασκευήν μοι λαμπροτέραν φανῆναι. Oec. 2, 16 δείξω ... πολὺ ἄλλους ἐμοῦ δεινοτέρους περὶ ταῦτα). Häufiger werden solche verstärkenden Wörter nachgestellt, siehe zu 743, 19.

18 ihn (τὸν): bei Homer steht 'sie' (τοὺς), aber man braucht deshalb bei Strabon keine Textverderbnis anzunehmen: es kann sich um einen Gedächtnisfehler handeln.

**24 f.** δυνατὸν  $\tilde{\bf \eta}$ : sc. περιορίζειν, aus εὐπεριόριστον zu entnehmen; vgl. zu 629, 18.

25 durch ein Volk oder Völker: vgl. 84, 5. 9.

28 f. siebzigtausend: sc. Stadien, vgl. zu 63, 2; zu der Zahl siehe 105, 35 f. 113, 18 f. 116, 12 f.

etwas weniger als die Hälfte der Länge: vgl. 64, 2 f. mit Komm.

30 Sizilien mit einem Dreieck: vgl. 265, 27 ff.

31 Iberien mit einer Rinderhaut: vgl. 137, 9f. den Peloponnes mit einem Platanenblatt: vgl. 335, 1.

5 Der eine Name deutet auf ein Volk, und 'Volk' gehört zu den Abgrenzungskriterien, siehe 83, 25; vgl. Z. 8 f.

7 verworren ist (συγκεχύσθαι): vgl. oben 78, 20 f.

8 f. Siehe zu Z.5.

13 μῆκος .. τὸ μέγιστον: vgl. zu 7, 31.

15 da seine Enden nicht auf demselben Meridian liegen: damit gibt Strabon implizit zu dass Eratosthenes seine Sphragiden möglichst durch Meridiane und Parallelen abgeteilt hat; vgl. zu 78, 24.

17 θάλατταν ... Κιλίπιον: vgl. z. Β. τῆς Κιλιπίου Χούσης 613, 9 f., Κάσπιοι πύλαι (zu 60, 10), ἐκεχειρίαν ... Σάμιον 343, 32 und siehe KB 1, 536 f.

18–23 τῆς τε Σεμιφάμιδος κτλ. wird in unseren Ausgaben fälschlich mit dem Vorhergehenden verbunden. Das τε korrespondiert nicht mit dem folgenden καί, sondern fügt ein weiteres Argument hinzu (vgl. zu 610, 32); an den gen. abs. 18 f. τῆς .. Σεμιφάμιδος — λεγομένων knüpft Strabon einen zweiten gen. abs. 20 f. τῆς διαλέκτου — ἐντός an, um dann mit 21–3 τὸ ἐνταῦθα — ἥκιστα ἂν πφέποι seine auf diese beiden Tatsachen gegründete Kritik zu formulieren (vgl. 17 f. τὸ μὴ — οὐ πιθανόν bei dem vorigen Punkt). (Madvig, Adv. 1,527 geht in der falschen Auffassung des Abschnitts sogar so weit dass er 21 τὸ (δὲ) schreiben will).

18 f. Semiramis und Ninos: zu 737, 11 f. Syrer: d. h. Assyrer, siehe zu 737, 3 ff.

20 Ninos: zu 736, 15.

**22 ἐνταῦθα μέντοι**: zu dem emphatischen μέντοι nach einem Demonstrativum vgl. τοσαύτη μέντοι 285, 35. τοῦτο μέντοι Ar. Vesp. 426. Av. 661. οὖτος μέντοι Pl. Lach. 181 b 5. τούτων μέντοι Pl. Gorg. 447 a 7 und siehe Denniston GP<sup>2</sup> 400.

23 f. léyoi av: Strabon versetzt sich in Gedanken wieder einmal (vgl. zu 82, 25 f.) in die Situation einer direkten Diskussion mit seinem Gegner.

Zu der Wiederholung von åv – an der Aly zu Unrecht Anstoß nahm – siehe Wackernagel, Kl. Schr. 1, 399–402. Passow-Crönert 472, 35 ff.

24f. Den unverständlichen Satz den unsere Handschriften bieten (so dass Casaubonus dazu kam, eine Lücke zu vermuten) hat Miller durch die einfache Änderung von τό in τῷ, wie mir scheint, in Ordnung gebracht. (τό statt τῷ ist ein Standardfehler unserer Handschriften, vgl. z. B. 71, 16. 106, 11. 108, 31. 141, 20. 164, 20. 172, 12. Plut. Alex. 27, 9. 29, 4. 32, 4. 35, 8. Brut. 22, 3. 47, 6). Subjekt ist das aus dem Vorhergehenden leicht zu ergänzende

μέγεθος; der bloße Dativ kann hier (im Gegensatz zu Z.27) auch ohne σύν den Zusatz bezeichnen (zu prägnantem Gebrauch des Dativs vgl. z. B. 9, 8 f. 87, 17. 96, 18. 97, 2. 108, 9 f. 145, 6. 340, 14. 21. 554, 13. 693, 6); und οὐ μήν leitet bei Strabon zwar sonst immer einen Gegensatz ein, aber ein gelegentlicher emphatischer Gebrauch (vgl. z. B. Hippocr. Morb. IV, 7,574,26 f. L. οὖτοι οὐ μὴν ὑπερεκαθάρθησαν) scheint doch akzeptabel.

25 άλλ' οὐδέ: siehe zu 74, 9.

προσλαβόν καί: = καὶ εἰ προσλάβοι.

**26f.** Das modale Imperfekt πολὺ μοεῖττον ἦν (vgl. zu 27,12) erfordert — entgegen Aly — die Korrektur εἰπόντα $\{\varsigma\}$ : es geht darum was Eratosthenes hätte tun sollen.

27 Zu der Stellung von εἰπόντα siehe zu 545, 1.

28 Das μέν wird 85, 3 wieder aufgenommen und fortgesetzt mit τὸ δὲ λοιπὸν κτλ. (alles noch von 27 εἰπόντα abhängend!).

30 Zu der Interpolation von γάρ in den Handschriften vgl. z.B. 720, 10. 812, 26. 823, 24. 824, 14. Diod. 1, 66, 12. 3, 46, 1. 5. Plut. Cat. Ma. 8, 7. Nic. 18, 7. Rom. 26, 4.

31 Mesene (zur Schreibung des Namens vgl. zu 767, 15-21 und Boissevain zu D. C. 68, 28, 4): Weissbach RE und Oelsner NP s. v. Bowersock bei Fahd a.a.O. (zu 765, 12-785, 12) 159-68. Potter, ZPE 88, 1991, 277 ff.

32 ἥπερ: das Relativ, das sich auf τοῖς ὁρίοις bezieht, so dass man eigentlich ἄπερ erwarten sollte, ist an das Prädikatsnomen ἀρχή attrahiert; vgl. zu 281, 10.

85 3 f. Die Akkusative hängen noch von 84, 27 εἰπόντα ab (vgl. zu 84, 28).

6 ff. Strabon beschreibt hier nicht — wie Bergers Aufnahme von Z. 8–10 unter die Eratosthenesfragmente suggerieren könnte (vgl. auch Fraser, Pt. A. 2,764<sup>105</sup>/765<sup>0</sup>) — die vierte Sphragide des Eratosthenes, sondern was sich als vierte Sphragide ergäbe wenn man die dritte so ansetzen würde wie er das im Vorhergehenden vorgeschlagen hat.

6 Zu der Stellung von τε siehe zu 651, 13.

8-10 = Eratosth. fr. III A 29 Berger.

16-8 Madvig hat erkannt dass hier ein ganzes Satzglied ausgefallen ist. Dass sämtliche bisherigen Herausgeber (und anfänglich auch der jetzige!) das Fehlen eines δέ-Gliedes und einer Zweiheit, auf die sich ὁπότερον beziehen ließe, ohne weiteres hingenommen haben, zeigt wieder einmal wie sehr der Mensch dem Gesetz der Trägheit unterworfen ist.

18 ὁπότερον ἂν ἢ μεῖζον: ὁπότερον ist hier = ὁποτερονοῦν, vgl. 409, 15. 601, 22. Andoc. 3, 26 πολλὴ .. ἀνάγκη ὁπότερον τούτων ἑλέσθαι. Hippocr. VM 10 p. 42, 16 f. Heiberg ἐπετήδευσαν ὁπότερον αὐτῶν. Euclid. Elem. 1, 24 κείσθω ὁποτέρα τῶν ΑΓ, ΔΖ ἴση ἡ ΔΗ. S. O. R. 1076 ὁποῖα χρήζει ἑηγνύτω. Ar. Nub. 113 τὸν κρείττον' (sc. λόγον), ὅστις ἐστί. Handley zu Men. Dysc. 250. Ein Zusatz von οὖν (Kramer, Madvig) ist also nicht nötig.

Zu der Stellung von διάστημα vgl. zu 545, 20.

25 f. καθ' ἃ μὲν ..., καθ' ἃ δὲ ...: zu 393, 29-31.

28 den Kaukasos: d. h. den Hindukusch, vgl. zu 75, 27.

30 Heroon Polis: zu 804, 33 f.

31 τῆς μεταξὺ τῶν στομάτων τοῦ Νείλου: sc. χώρας (Bergers Behauptung [Erat. 282³] "Die natürliche Ergänzung ist γραμμῆς" ist unbegreiflich).

33 Zu τε καί als Verbindung zwischen Alternativen vgl. zu 282, 4.

33 f. Vgl. 86, 9. Zu εἴτ' οὖν ... εἴθ' vgl. 351, 7 mit Komm.

1-3 = Eratosth. fr. III A 3 Berger.

2 zieht er (γράφει): statt 'misst er' (ματαμετρεῖ, vgl. 79, 29. 83, 12), weil Strabon an das Ziehen des Hauptparallels (67, 7 ff.) denkt.

2 f. κατὰ γραμμὴν τὴν διὰ τοῦ Καυκάσου: zu der Syntax siehe zu 7, 31. den Kaukasos: d. h. den Hindukusch, vgl. zu 75, 27.

8 Zu der Wortstellung siehe zu 545, 20.

9 gleichviel ob sie gerade oder geknickt ist: vgl. 85, 33 f.

9f. où àv ein: den sog. optativus urbanitatis (vgl. Schwyzer 2, 329. 8. Havers, Handb. § 167) gebraucht der Grieche sogar bei einem zwingenden Schluss, vgl. z.B. Pl. Gorg. 502 d 2. Phdr. 246 a 2. Arist. Rhet. 1358 b 6. So auch 87, 14f. 92, 4. 95, 13. 107, 30. 113, 32. 114, 13.

10 Zu der Verwechslung von οὖν mit γοῦν siehe zu 825, 17.

10 f. = Eratosth. fr. III B 62 Berger.
 Zu der Stellung von λαμβάνονται siehe zu 545, 1.

12 erst (πρότερον): d. h. bevor wir uns Eratosthenes' nördlichen Abschnitten zuwenden (wozu es schließlich gar nicht mehr kommt).

12 f. wieder: vgl. 78, 6 f. 82, 1.

λήμματα: zu 77, 27. ἀνασκευάζει: zu 82, 25 f.

14-22 Vgl. die zu 25-87,9 gegebene Zeichnung, die auch die Konsequenz zeigt die Hipparch aus Eratosthenes' Angaben zog, nämlich dass die Grenze zwischen Karmanien und Persien 4400 Stadien weiter östlich liege (Z.31ff.), d.h. dass Persien noch zu der zweiten Sphragide gehöre (Z.21f.)

16 Zu dem Zusatz des Artikels siehe zu 81, 15 f.

18  $\delta \acute{\eta}$  markiert den Punkt an dem Hipparchs Kritik einsetzt (vgl. zu 206, 28–207, 3).

21 Das nach ὀρθήν überlieferte ἔχουσαν ist nicht in ἐχουσῶν zu ändern, sondern zu tilgen: αἱ περὶ τὴν ὀρθήν ist der Fachausdruck für die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks (vgl. z. B. Archim. Circ. 1 [1, 232, 2 Heiberg]. Aren. 1,21 [2,232, 4.9f. Heiberg]), den Strabon selber auch 82,11 gebraucht; das ἔχουσαν unserer Handschriften geht offenbar zurück auf eine Randnotiz eines Lesers dem dieser Ausdruck nicht geläufig war. Übrigens wäre τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν ἐχουσῶν auch gar kein richtiges Griechisch; Korais schrieb deshalb — gestützt auf das in o an den Rand geschriebene περιεχουσῶν —

τῶν τὴν ὀρθὴν περιεχουσῶν, was jedenfalls ein einwandfreier Ausdruck wäre (vgl. z.B. Euclid. 1, 47. Strabon 87, 12).

22 Zu der Stellung von ποιεῖν siehe zu 545, 1.

24 ή διορίζουσα εύθεῖα τὰς σφραγῖδας: zu der Wortstellung siehe zu 545, 20.

25 Hier ist auf jeden Fall ein δέ ausgefallen, vgl. zu 117, 15 f. (zu dem Ausfall von δέ vgl. zu 65, 22). Das von Korais ergänzte εὖ dagegen ist entbehrlich wenn man annimmt, Strabon erwarte von seinem Leser dass er zu οὐδὲ τὸ ἐπιφερόμενον aus dem vorhergehenden οὐδὲν εἴρηται 'hat keine Widerlegungskraft' etwas wie 'verfängt' ergänzt: vgl. 552, 4–6 ὅ τε Παλαίφατος ... οὐδὲν ὅμοιον λέγει τούτοις ' εἰ δ' ἄρα ὁ Μενεκράτης sc. ὁμολογεῖ τούτοις, wo ebenfalls aus einem vorangehenden negativen Begriff der entsprechende positive entnommen werden muss; zu diesem Sprachgebrauch vgl. z. B. Hdt. 7, 104, 5. 9, 2, 1. S. F 354, 6 f. Pl. Phdr. 260 d 5 ff. Thphr. Char. 6, 5. Epict. Diss. 1, 29, 59 (vgl. Mnem. IV 43, 1990, 371 f.) und siehe KG 2, 566. k. Wackernagel, Synt. 2, 312 f. E. Bruhn, Sophokles erklärt von F. W. Schneidewin u. A. Nauck. Achtes Bändchen: Anhang, Berlin 1899, 115 (§ 199). Fraenkel zu A. Ag. 398.

25-87,9

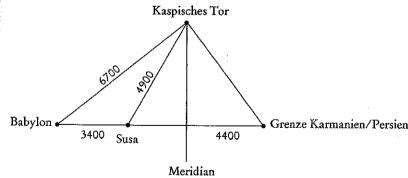

28 f. Zu der Stellung von δρμηθείς siehe zu 545, 1.

31 ἐχχείμενα: zu 38, 8.

31-87,5 = Eratosth. fr. III A 27 Berger.

87 2 viertausendundvierhundert: sc. Stadien, vgl. zu 63, 2.

10 f. das es umschließende: das Dreieck das der Meridian durch das Kaspische Tor mit den Linien Babylon-Kaspisches Tor und Babylon-Grenze Karmanien/Persien bildet (vgl. die Zeichnung zu 86, 25–87, 9); seine Rechtwinkligkeit setzt ja voraus dass letztere Linie ein Parallel ist, was Strabon bestreitet, vgl. 79, 3. 80, 5.

14 f. κενὸς ἂν εἴη: vgl. zu 86, 9 f.

15-9 Dadurch dass La Porte in seiner Übersetzung 'ajoute Hipparque' hinzugefügt und Groskurd daraufhin in Z.15 εἴφηκεν (, φησί,) vorgeschlagen hat, was Kramer sehr ansprechend fand, ist dies zu Unrecht unter die Hipparchfragmente geraten (fr. X 5 Berger. 25 Dicks). Es handelt sich vielmehr — worauf schon Spengel 1845, 659 hinwies — um ein zusätzliches, von Strabon selber gegen Hipparch ins Feld geführtes Argument: auch Eratosthenes lässt den Indus ja implizit nach SO laufen (dass Strabon damit in der Sache Hipparch Recht gibt, ist irrelevant: es geht ihm, wie so oft, nur darum, falsche Argumentationen aufzudecken, vgl. zu 77, 16-25).

Ein weiteres Missverständnis ist dass man χωρίς δὲ τούτων als eine Fortsetzung von 14 ὧν χωρίς auffasst ('And it is without these concessions that Eratosthenes ...' Jones; 'Or c'est sans cela que procède Ératosthène' Aujac; 'Yet it is without these assumptions that Hipparchus ...' Dicks). Zu der wirklichen Bedeutung dieser Wendung vgl. 16, 13. 32, 26. 84, 16. 797, 14.

**16 f. περιέσπασται** ist, entgegen Korais, nicht anzutasten: zu περισπᾶν 'ablenken' vgl. 51, 31. 204, 2 (auch in übertragener Bedeutung: 706, 9 f.).

20 ἐλέγχων ist mit γεωμετρικῶς, nicht, wie meist geschieht, mit οὐ πιθανῶς zu verbinden; zu der asyndetischen Wendung A, οὐ B vgl. z. B. 7, 2. 15, 26 f. 64, 23. 76, 18 f. 596, 10. Hom. B 235 = H 96 ᾿Αχαιίδες, οὐκέτ᾽ ᾿Αχαιοί. Philippid. fr. 27, 4 K.-A. ὑβρίζειν, οὐχ ἁμαρτάνειν δοκεῖ. S. Ai. 1102. fr. eleg. 4, 1 West = S. T 75, 43. E. F 61 b 9 f. Men. Monost. 462 J. Hor. Epist. 1, 11, 27.

23 Ζυ διαπίπτειν 'fehlgehen' vgl. 408, 19. Hipparch. in Arat. 1, 1, 8 (p. 6, 9 Man.) 1, 3, 1 (p. 24, 4). 2, 1, 7 (p. 126, 8) und siehe LSJ s.v. III 3; vgl. auch διαπτώματα 110, 6.

συγγνωστά: zu dem Plural vgl. zu 222, 33.

23-6 Trotz dieser Beobachtung ließ Eratosthenes die Parallelen von Athen und Rhodos in der Praxis zusammenfallen, vgl. 67, 13. 79, 29 f. 115, 12 (wie ja überhaupt alle seine Parallelen und Meridiane einen gewissen Spielraum voraussetzen, vgl. zu 68, 4; auch Hipparch nahm einen Spielraum von 300 Stadien ohne weiteres hin, vgl. 91, 15 f.). Zu diesem maximalen Spielraum von 400 Stadien weist Fraser, Pt. A. 2, 760° (wo v' statt v' zu lesen ist) darauf hin dass nach Geminos 5, 58. 16, 17 innerhalb von 400 Stadien die durch die geographische Breite bedingten Unterschiede nicht bemerkbar sind.

23 f. zumal jener erkläre: im Griechischen heißt es wörtlich 'und doch erkläre jener' bzw. 'obwohl jener erkläre' (καίτοι ἐκεῖνον ἀποφαίνεσθαι); Hipparch will damit seine große Toleranz betonen: er hätte einen Fehler von ein paar hundert Stadien verziehen, obwohl Eratosthenes selber schon 400 Stadien als eine wahrnehmbare Abweichung bezeichne.

26 Spielraum: im Griechischen heißt es wörtlich 'Breite' (πλάτει); aber die Bedeutung 'Spielraum' zeigt sich wenn im Folgenden (89, 22. 90, 13. 91, 22 f.) jede nähere Bestimmung wegbleibt und ἐν πλάτει das ausdrückt was wir 'im Groben, global' nennen würden (vgl. LS] s. ν. πλάτος III).

27 αὐτῷ: = μόνφ, vgl. zu 623, 18.

28 f. αν δι' ὀργάνων: der Zusammenhang verlangt dass man hierzu nicht πιστεύωμεν sondern αἰσθανώμεθα ergänzt (zum Zeugma bei Strabon siehe zu 380, 12 f.).

Gnomon: zu 63, 26 f.

Dioptra: ein auf einem festen Fuß angebrachtes 4 Ellen langes Sehrohr, mit dem man den Gesichtswinkel messen konnte, unter dem einem die Himmelskörper erscheinen: Hultsch RE s.v. (über Hipparchs Dioptra 1077, 28 ff.). Drachmann RE Suppl. 6, 1287, 24 ff. Olshausen-Sauer NP s.v. Lewis 36-108.

29–31 δ ... παφάλληλος γνωμονικῶς ληφθεὶς ... αἰσθητὴν ἐποίησε τὴν διαφοφάν: das Partizipialglied ist eine sog. ab urbe condita-Konstruktion, bei der — wie ja überhaupt oft im Griechischen, vgl. zu 204, 3 f. — das worauf es ankommt im Partizip steckt. Vgl. z. B. 96, 28 f. 109, 9. 486, 4 f. Pind. Pyth. 11, 22 ff. πότερόν νιν ἄρ' Ἰφιγένει' ἐπ' Εὐρίπφ σφαχθεῖσα ... ἔκνισεν ...; Hdt. 3, 80, 6 πλῆθος .. ἄρχον ... οὕνομα πάντων μάλλιστον ἔχει, ἰσονομίην. Χεπ.

An. 7,7,12 ἐλύπει .. αὐτὸν ἡ χώρα πορθουμένη. Plut. Lucull. 5,2 μάλιστα δ'αὐτὸν εὐδοκιμῶν Πομπήϊος ... παρώξυνεν. Hom. A 601 etc. ἐς ἠέλιον καταδύντα. Diod. 1,37,6. 4,80,4. 16,70,6 μέχρι/ἄχρι τῶνδε τῶν ἱστοριῶν γραφομένων und siehe KG 2,78 A.1. Schwyzer 2,404. 1. Vgl. auch zu 97,12.

31 δ δ': vgl. zu 90, 13.

5 Hier aber (ἐνταῦθα δ'): d. h. in den von Hipparch im Vorhergehenden kritisierten Punkten.

6f. Alys  $\tau\iota\{\varsigma\}$ , das den Zusatz von εἶναι überflüssig machen soll, würde die Tilgung von τῶν verlangen.

Zu dem Ausfall von εἶναι siehe zu 716, 32.

## 8 λήμμασιν: siehe zu 77, 27.

L. Rydbeck, Fachprosa, vermeintliche Volkssprache und Neues Testament ... (Acta Univ. Upsaliensis. Studia Graeca Upsaliensia 5), Uppsala 1967, 51 und 55³ (vgl. auch 60) — eine Stelle auf die Rudolf Kassel mich aufmerksam macht — will in der Nachfolge von A. Wifstrand hier und 79, 18 in ἐαυτῷ einen frühen Fall des von Eduard Schwartz bei christlichen Autoren beobachteten Gebrauchs von ἐαυτῷ/ἐαυτοῖς in der Bedeutung 'aus eigenem Antrieb' (Beispiel Martyr. Polyc. 4 οὐκ ἐπαινοῦμεν τοὺς προσιόντας ἑαυτοῖς 'wir loben nicht die die sich freiwillig (den Behörden) stellen') erkennen; aber das eigene Interesse, das dieser Dativ ursprünglich ausdrückt, ist an beiden Stellen doch unverkennbar (dass Hipparch die Annahme selber erfindet brauchte auch gar nicht so nachdrücklich gesagt zu werden), und was Strabon mit ἑαυτῷ meint hat er an einer dritten Stelle (78, 5-7) durch den Zusatz des Wortes κεχαρισμένως explizit gemacht: οὐ τὰ λεγόμενα ὑπὸ τοῦ Ἐρατοσθένους προφέρεται ... ἀλλ' ἑαυτῷ κεχαρισμένως πλάττει τὴν ἀπόφασιν πρὸς ἀνατροπὴν εὐφυῆ.

9 Zu der Stellung von λέγει vgl. zu 545, 1.

9 f. Zu den als Objekt fungierenden partitiven Genetiven siehe zu 441, 9 f. τοῦ μένοντος ἐπὶ τῶν αὐτῶν ὑποθέσεων: zu dem substantivierten Neutrum des Partizips vgl. z. B. Thuc. 1, 36, 1 γνώτω τὸ μὲν δεδιὸς αὐτοῦ ... τοὺς ἐναντίους .. φοβῆσον, τὸ δὲ θαρσοῦν ... ἀδεέστερον ἐσόμενον. Ερίcur. Sent. IV p.72, 5 ff. Us. = 52, 3 ff. Von der M. οὐ χρονίζει τὸ ἀλγοῦν συνεχῶς ἐν τῷ σαρχί ..., τὸ δὲ μόνον ὑπερτεῖνον τὸ ἡδόμενον ... οὐ πολλὰς ἡμέρας συμβαίνει. αἱ δὲ πολυχρόνιοι τῶν ἀρρωστιῶν πλεονάζον ἔχουσι τὸ ἡδόμενον ... ἤπερ

τὸ ἀλγοῦν. Plut. De superst. 3, 166 C οὕτε ἐγρηγορὰς τῷ φρονοῦντι χρῆται οὕτε κοιμώμενος ἀπαλλάττεται τοῦ ταράττοντος. Ach. Tat. 6, 14, 2 ἐφοβεῖτό μου τὸ ἐλπίζον καὶ ἤλπιζε τὸ φοβούμενον. E. Hipp. 248. I.A. 889. 1270 und siehe Krüger zu Thuc. a.a.O. G. Bernhardy, Wiss. Syntax der Gr. Sprache, Berlin 1829, 327. H. Widmann, Beitr. zur Syntax Epikurs (Tüb. Beitr. zur Altertumswiss. 24), Stuttgart – Berlin 1935, 33–5.

11-8 = Eratosth. fr. III B 47 Berger.

13 eines Parallelogramms: vgl. zu 178, 12f.

17 f. mehr als achttausend: 8250 nach Dicks' plausibler Rekonstruktion von Hipparchs Berechnung (1960, 139 f.). Aly und Aujac halten an dem hier überlieferten 'mehr als siebentausend' fest (und müssen daher in Z.22 die Lesart der besten Handschrift ablehnen); aus Aujacs Anmerkung p. 1396 geht hervor dass sie τὸ ἀπὸ Πηλουσίου εἰς Θάψακον als die Entfernung zwischen den Parallelen von Pelusion und Thapsakos verstehen will, die ja nach Hipparch 2500 + 4800 = 7300 Stadien betrug (siehe Z.18 ff.); das ist sprachlich ausgeschlossen: τὸ ἀπὸ Πηλουσίου εἰς Θάψακον bedeutet 'die Entfernung Pelusion - Thapsakos', und diese Entfernung bildet die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks, dessen eine Kathete 7300 Stadien misst und dessen Hypotenuse also länger sein muss (siehe die Zeichnung zu Z.18 ff.); wie Aly sich die Zahl erklärt hat, wissen wir nicht.

18 ff.

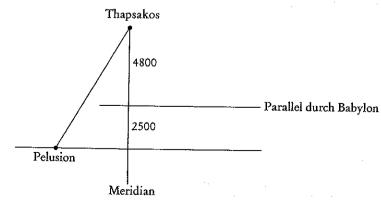

**22 συμπίπτειν:** normal wird das Ergebnis einer Berechnung mit συμβαίνειν bezeichnet (vgl. z. B. Z. 29. 25, 27. 92, 4. 820, 23); συμπίπτειν ist expressiver, vgl. 383, 20. 649, 16. 676, 21. 790, 14. 819, 21.

28–30 Diesen Nachweis Hipparchs hat Strabon oben 81, 8–13 referiert, und der Vergleich mit jener Stelle (sowie mit 81, 32 f. 82, 9 und 90, 29 f.) zeigt dass, wie Groskurd erkannt hat, hier {δισ}χιλίοις zu schreiben ist (Groskurds ⟨οὐ⟩ πλείοσιν dagegen ist verfehlt: siehe zu 81, 11 f.). Das scheint eine weit bessere Lösung als mit La Porte anzunehmen dass Strabon sich hier auf 90, 31 f. bezieht oder mit Dicks Strabon selber für die widersprüchlichen Angaben verantwortlich zu machen (jedenfalls behält er δισχιλίοις bei [1960, 70] und bemerkt ebd. 132: "Strabo's arguments are so full of contradictions and inconsistencies and his distance figures so uncertain, that it is useless to try to reconcile his various expressions in detail").

30 τε fügt ein weiteres Argument hinzu, vgl. zu 610, 32. παρατίθεμεν: zu dem Präsens siehe zu 44, 32.

31 Das von Aly nur zögernd vorgeschlagene (φησὶν) ist unentbehrlich (es könnte natürlich auch an einer anderen Stelle gestanden haben: vor oder nach τὸν Τίγοιν oder nach Βαβυλωνίαν): die normale Weglassung von φησίν findet sich nur in Hauptsätzen (vgl. 623, 1 f. mit Komm.) oder in Nebensätzen vom Typ ὡς NN (vgl. 82, 23 mit Komm.).

89 3 Zu der Verwechslung ἀπό/ἐπί siehe zu 41, 1.

8 τοῦ μή τινα ... δέξασθαι: vgl. zu 143, 30.

10-4 Siehe die zu 88, 18 ff. gegebene Zeichnung.

10-3 = Eratosth. fr. III A 33 Berger.

15 κατασκευαζόμενον: κατασκευάζειν ist, ebenso wie sein Gegensatz ἀνα-(vgl. 82, 25), ein Terminus aus der Syllogistik, vgl. LSJ s.v. 8. Bonitz, Ind. 374 b 7 ff.

λήμματος: zu 77, 27.

15-7 = Eratosth. fr. III A 28 Berger.

16 f. viertausendachthundert: diese Zahl ergab sich für Hipparch aus Eratosthenes' Gesamtzahl 9200 für die Distanz Babylon-Grenze Karmaniens (80,4); davon zog er die 4400 ab, die er für die östliche Entfernung dieser Grenze von dem Meridian durch das Kaspische Tor errechnet hatte (86,31 ff.).

Das von q (und dadurch der ed. pr.) hinter τετρακισχιλίων gebotene σταδίων verrät sich schon durch seine falsche Stellung als Interpolation: es hätte hinter ὀκτακιστίων oder vor τετρακισχιλίων stehen müssen — seine Stellung in q würde ein καί vor ὀκτακιστίων verlangen. Zu der Weglassung von σταδίων siehe zu 63, 2.

17 f. Das hat Strabon von dieser Berechnung zwar bisher nirgends gesagt; aber da auch sie letzten Endes wieder die Parallelität bzw. Rechtwinkligkeit der Seiten von Eratosthenes' Sphragiden voraussetzt, kann er auf seine wiederholte 'Widerlegung' dieser Voraussetzung verweisen, vgl. zu 78, 24.

18-21 Die vielen Wunderlichkeiten die dieser Satz in seiner überlieferten Form enthält - 1. das Imperfekt ἐδείμνυε (man erwartet einen Aorist); 2. Hipparch hat ja keineswegs dasselbe bewiesen und 3. auch die Linie nicht so gezogen wie Eratosthenes (weshalb Müller (ούχ) οὕτως schreiben wollte) -deuteten bereits auf eine Textverderbnis, und Madvig hat mit seinen Konjekturen αὖ ἰσχυρόν und δεικνύτω Strabons Wortlaut glänzend wiederhergestellt: der Satz ist eine Aufforderung an Hipparch (vgl. oben 56, 24; etwas Ähnliches unten 92,5; zu dem Wieder-ins-Leben-Zurückrufen des Gegners vgl. auch 82, 25 f.), nun einmal Eratosthenes' Ausgangspunkte zu nehmen und dann dasselbe zu beweisen. Die Verderbnis ἐδείκνυε erklärt sich daraus dass vor dem folgenden τό die Endsilbe von δειχνύτω durch Haplographie ausgefallen war und das sinnlose δεικνυ dann zu einer verständlichen Form ergänzt wurde; δ'αὖ ἰσχυρόν ist nicht nur paläographisch wahrscheinlicher als das von Madvig selber vorgezogene δ(ε μή) ἀνίσχυρον, es passt auch besser zu dem ironischen Ton des ganzen Satzes: nachdem Hipparch bisher mit lauter selbstfabrizierten Voraussetzungen gearbeitet hat, soll er nun zur Abwechslung auch einmal Eratosthenes' eigene Voraussetzungen zugrundelegen.

22-90,3 = Eratosth. fr. III A 16 Berger.

22 ff. Vgl. zu 122, 4.

22 mit Spielraum (ἐν πλάτει): siehe zu 87, 26.

**23 f. ὅπου μὲν ..., ὅπου δέ ...**: vgl. 164, 17/21. LSJ s.v. ὅπου B und siehe zu 393, 29–31.

24-6 Damit beschreibt Strabon den parallel zum Äquator verlaufenden Gürtel mit dem Eratosthenes die bewohnte Welt in zwei Hälften teilte, siehe 67,7 ff. 87,31 ff.

27 zu jener (ἐκείνη): d.h. zu dem von Eratosthenes gezogenen Hauptparallel, vgl. 67,7 ff. 87, 33.

90 2 rechteckige (παραλληλόγραμμον): siehe zu 178, 12 f.

5 Zu der Verwechslung καί/ἡ (die vielleicht auch unten 96, 22 stattgefunden hat) vgl. die Verwechslung καί/ἡ (zu 715, 4).

11 schräger macht (λοξώσης): davon kann bei dem Vorgang den Strabon beschreibt keine Rede sein: was er beschreibt ist eine Verlängerung der Diagonale – schräger werden die Diagonalen wenn man die Rechtecke kleiner macht; es scheint als habe Strabon bei seiner Neigung zur Kürze (vgl. zu 217, 18) beides in eins zusammengezogen.

13 Mit ὁ δ' ist zwar Eratosthenes gemeint, aber die Formulierung ist, wie das verallgemeinernde ὅταν δὲ κτλ. in Z. 19 zeigt, allgemein gehalten (richtig 'is autem qui' Guarino, 'qui vero' Xylander, 'vous' La Porte); so wohl auch oben 87, 31.

22 f. Ganz in Strabons Sinne Wil., Kl. Schr. V 1, 345: "das Bessere ist nicht nur des Guten Feind, es kann alles zerstören. Wenn Hipparchos die Karte des Eratosthenes verbessert statt kritisiert hätte, wäre die Geographie nicht zum Stillstand gekommen".

25 εἰ καί που drückt aus dass dieser Fall äußerst selten eintritt; vgl. z.B. 525, 7 f. und siehe zu 274, 21.

**25 f. τοῖς ἀρχαίοις πίναξι προσέχειν:** vgl. 69, 4–7; zu der Bedeutung von προσέχειν siehe zu 43, 13 f.

27 ἐπιχείοημα: vgl. zu 77, 26.

28 ἐν λήμματι: zu ἐν 'in Gestalt von, als' vgl. LSJ s.v. A I 10. Mayser II 2, 394, 36 ff. Bonitz, Ind. 245 b 27 ff.; zu λῆμμα siehe zu 77, 27.

29 κατασκευασθέν: vgl. zu 89, 15.

30 Meinekes Zusatz von πολλῷ oder — weniger wahrscheinlich — Spengels Ersatz von où durch μικοῷ ist unumgänglich: vgl. 81, 11 f. 32 f. 82, 9. 88, 29 und siehe zu 81, 11 f.

31-91,4 Hipparch hatte aus den beiden hier noch einmal wiederholten Angaben des Eratosthenes geschlossen dass nach ihm Babylon mehr als 2400 Stadien – die Entfernung von Thapsakos zum Tigrisübergang – östlicher als Thapsakos liegen musste; Strabon lässt die Möglichkeit offen dass er damit Recht hat, bleibt aber dabei dass das mit Eratosthenes' Darstellung vereinbar ist.

Jones, dem Dicks leider folgt, geht hier völlig in die Irre indem er die Apodosis zu εἰ καὶ πάνυ κτλ. schon bei 91,1 ὁ δὲ Τίγους anfangen lässt; diese Worte gehören vielmehr noch zu Hipparchs Argumentation, die folgendermaßen lief: wenn 1. der Tigrisübergang 2400 Stadien von Thapsakos entfernt ist und 2. Tigris und Euphrat erst östlich und dann südlich strömen, um sich bei Babylon ganz nahe zu kommen, dann muss Babylon mindestens 2400 Stadien östlicher als Thapsakos liegen.

31 εἰ καὶ πάνυ συνάγεται: πάνυ fungiert im hypothetischen Satz ähnlich wie das klassische ὅτι (ὡς) μάλιστα (zu diesem vgl. Ar. Lys. 146 [oft verkannt] und Thompson zu Pl. Meno 80 d 7); vgl. D. C. fr. 102, 11 (1, 346, 20–2 Boissevain) ἦν ... ἔν τε ὅχλφ καὶ ἐν θορύβφ τοσούτφ οὐδ' αὐτῷ τῷ Μαρίφ ἐπιμελές, ἀλλ' οὐδὲ δυνατόν, οὐδ' εἰ πάνυ ἐβούλετο, κατὰ γνώμην τῷ χειρὶ χρῆσθαι. 49, 4, 4 οὐδὲ γὰρ οὐδ' εἰ πάνυ ἐβούλετο, οἶός τε ἦν κτλ.

συνάγεται: LSJ s. v. συνάγω II 3; vgl. 91, 5 f. und zu 77, 27.

5 ἐπιχειρήματι: vgl. zu 77, 26.

5 f. συνάγειν: zu 90, 31.

10 die Kanobische Mündung: der westlichste Nilarm, vgl. 801,15 mit Komm.

11 die Kyaneen: zu 319, 26 f.

Kυανεῶν: unsere Ausgaben akzentuieren Κυανέων; aber es handelt sich hier ja nicht um das Adjektiv — wie bei Κυανέων πετρῶν VII fr. 21, 34 — sondern um das substantivierte Femininum Κυανέαι (vgl. Κυανεᾶν Theocr. 13, 22. Κυανεᾶν D. P. 313; die richtige Akzentuierung des Nominativs bietet unten 319, 26 auch X [siehe die Korrigenda]), das also auch als Femininum zu akzentuieren ist (vgl. KB 1, 523 A. 2. J. Vendryes, Traité d'accentuation grecque, Paris 1904, 210 Rem. II); an unserer Stelle, ebenso wie Z. 15 und 319, 24, bieten sogar die Handschriften BC das richtige Κυανεῶν; an den übrigen Stellen (92, 2. VII fr. 22, 2. 545, 16) ist auch gegen die einstimmige Überlieferung so zu akzentuieren, und ich bin sicher dass das auch für alle sonstigen Fälle gilt wo wir in unseren Texten ein substantivisches Κυανέων lesen, z. B. Dem. 19, 273. Lycurg. 73. [Scymn.] 826. 973. Ptol. 5, 13 (p. 805, 3 Müller). Arrian. Peripl. 25, 4. Ios. Ant. 16, 20; bei Paus. 7, 21, 13 — wo es sich um das lykische Kyaneai handelt — hat bereits Bekker diesen Schritt getan.

12 dem Kaspios-Gebirge: dem Kaukasus, siehe 497, 18-20 und zu 514, 8.

15 Das nach καί wiederholte ἐπί könnte eine Interpolation sein: vgl. zu 651, 13.

15 f. Gewissermaßen (τρόπον τινά): ebenso wie für Eratosthenes (vgl. zu 68, 4) war ein Spielraum dieser Größenordnung auch für Hipparch akzeptabel; vgl. oben 87, 23-6.

16-9 Da nach Hipparch Thapsakos und das Kaspische Tor auf demselben Parallel lagen (siehe Dicks 1960, 136), hat er hier also die Hypotenuse der größeren Kathete gleichgesetzt; dass es ihm hier nur um Annäherungen

ging, zeigt ja auch schon der Spielraum von 300 Stadien, den er soeben angenommen hat und der — wie Dicks 1960, 143 gut bemerkt — diese Gleichsetzung noch erleichtern musste.

18 f. viel weniger als zehntausend: nach Eratosthenes' eigenen Angaben (unten 514, 8-10) 7400.

Zu der Weglassung von 'Stadien' siehe zu 63, 2.

22-5 = Eratosth. fr. III A 14 Berger.

22 ἐφοῦμεν δὲ ... ὅτι: vgl. 70, 6. 81, 14.

30 erstens (πρῶτον μέν): bleibt ohne Fortsetzung.

der Mündung: dass die Öffnung des Schwarzen Meeres zum Bosporos gemeint ist muss der Leser aus dem Zusammenhang, besonders der Nennung der Kyaneen (Z. 11 ff.), entnehmen.

30 f. achttausend: vgl. 548, 18 f.

31 Dioskurias: zu 497, 27 ff.

33 f. τὴν σύμπασαν: eigentlich sollte man τὸ σύμπαν erwarten (vgl. 30 τὸ ἀπὸ τοῦ στόματος ἐπὶ Φᾶσιν), aber dadurch dass inzwischen von Tagereisen die Rede war, hat Strabon jetzt offenbar das Wort ὁδός im Kopf (ὑπέρθεσιν zu τὴν σύμπασαν zu ergänzen ist unmöglich: die ganze Strecke Bosporos – Kaspios kann nicht als ὑπέρθεσις bezeichnet werden).

4 συμβαίνοι αν: vgl. zu 86, 9 f.

5 αὐτόν: vgl. zu 288, 32.

5-7 Strabon spricht als habe er Hipparch leibhaftig vor sich; vgl. 89, 18-21 mit Komm.

8-10 = Eratosth. fr. III B 61 Berger.

8 ὑπομνήματι: zu 66, 23.

11ff. Vgl. 108, 20ff.

14 die Ligystische: d. h. die Iberische Halbinsel, vgl. 108, 21 f.

16 μᾶλλον ή: zu 268, 16.

18 Zu der Verwechslung ὑπό/ἐπί siehe zu 791, 9.

18-20 Zu der Syntax siehe zu 384, 15 f.

19 μάλιστα τῶν ἄλλων: vgl. zu 380, 26.

21 auch er: d. h. auch er verdient Kritik, weil er .... Vgl. zu 62, 30.

22 f. Vgl. 90, 22-4.

23-9 Ein Beispiel des von Hipparch Übergangenen.

23 μέν wird fortgesetzt mit 29 εἰ δ' οὖν.

24 μίαν μέν: ein μέν solitarium (vgl. zu 586, 31); den unausgesprochenen Gegensatz bilden die zwei anderen ἄμραι.

25-9 Vgl. Polybios' Kritik unten 108, 19ff.

25 καὶ . . τὸ Σούνιον korrespondiert mit 27 καὶ ἡ Θρακία Χερρόνησος.

26 ἦττον μεσημβρινώτερον: zu der von Madvig zu Unrecht beanstandeten 'Doppelgradationsform in minus' (Schwab) vgl. Pl. Leg. 854 d 7 f. μοχθηρότερον ἦττον. Arist. Probl. 957 b 8 ἦττον ἀχριβέστερον. D. H. Ant. 3, 43, 2 ἦττον εὐληπτοτέραν (εὕληπτον Reiske) und siehe O. Schwab, Hist. Syntax der gr. Comparation ... (Schanz, Beitr. zur hist. Syntax der gr. Sprache IV 1-3), Würzburg 1893-5, 386 f. (= 3, 86 f.). Löfstedt, Synt. 2, 207 f.

30 τῶν τόπων: vgl. zu 597, 8.

93 5 der Sund (ὁ Πορθμός): die Straße von Messina, vgl. zu 71, 10. Alle: d. h. alle Autoren: vgl. zu 268, 16.

6 τε reiht ein weiteres Argument an, vgl. zu 610, 32.

10-3 = FGrHist 847 F1 a.

In Wirklichkeit war Eratosthenes' Ansatz gar nicht so falsch: Rom lag keineswegs viel westlicher als Karthago, sondern etwa 180 km östlicher.

14-6 οἰκεῖον ἦν ἐπὶ πλέον ... εὐθύνειν: falsch verstanden von Jones ('it would have been proper ... to go further .. in setting right'): εὐθύνειν bedeutet nicht 'berichtigen' (das ist ἐπανοοθοῦν, vgl. Z.17 f. 22. 90, 23 f. 92, 22) sondern 'prüfen' oder 'Lügen strafen' (vgl. bei Strabon 76, 24. 91, 25. 389, 26), und οἰκεῖον ἦν ist kein modales Imperfekt (vgl. zu 27, 12) sondern Feststellung einer Tatsache: Hipparch hatte – im Gegensatz zu Strabon – die Aufgabe, ausführlich auf alles Einzelne einzugehen.

15 Geographie: vgl. zu 1, 2.

17 f. τὰ μὲν ..., ὑπὲς ὧν δ' ...: vgl. zu 393, 29-31.
τὰς ἐπιφεςομένας αἰτίας ὑπὸ τοῦ 'L: zu der Wortfolge siehe zu 545, 20.

21f. in der eigentlichen Erdbeschreibung (ἐν αὐτῆ τῆ γεωγραφία): d. h. in den Büchern III-XVII; gleichbedeutend mit 'bei der Besprechung des Einzelnen' (ἐν τοῖς καθ' ἔκαστα) Z. 24. 94, 24. 103, 34f. 109, 6. 124, 24. 137, 7. 300, 1. 635, 11. 679, 22 (da Strabon mit diesen Worten sein eigenes Werk bezeichnet, ist es unmöglich, das in Z. 22 überlieferte αὐτήν auf Eratosthenes' Geographie zu beziehen, wie Aly will).

Beispiele solcher Berichtigungen sind 159, 26-8. 529, 12 f. 684, 3-5.

23 σπάνιόν τι: ebenso 258, 13; zu dem abschwächenden τι bei Adverbien vgl. besonders das bei Strabon so oft begegnende σχεδόν τι (gelegentlich lässt er τι auch weg: siehe zu 786, 4); ferner z. Β. ὁμοῦ τι (siehe zu 755, 6), πάμπολύ τι (73, 3. 74, 27. 210, 22), ὑπό τι (78, 18), μιχρῷ τι (763, 25), πῶς τι (D. 19, 242. Plut. Caes. 44, 10. Phoc. 23, 4. Epict. Diss. 1, 11, 2), οὕτω τι (Hdt. 2,71. Arrian. An. 1, 8, 8. 4, 8, 5. Philostr. passim, siehe Schmid, Att. 4,72f.), ἐγγός τι (Arist. Rhet. 1387 a 16), μᾶλλόν τι (Arrian. An. 1, 12, 3. 15, 4. 16, 2. 18, 9. 19, 1 usw.), οὐδέν τι (Xen. Cyr. 2, 4, 9. 8, 3, 38; oft in der Wendung οὐδέν τι μᾶλλον), ὀψιαίτερόν τι (Thphr. C. P. 1, 14, 4), ἤδη τι (Antiphan. fr. 291 K.-A.). Vgl. auch zu 689, 21 f. Schmid, Att. 2, 157 f.

24 bei der Besprechung des Einzelnen (ἐν τοῖς καθ' ἔκαστα): d.h. in Buch III-XVII: siehe zu Z. 21 f.

II p. 94 C.

28 f. Nur weitgehende Unkenntnis hatten sie .. erreicht (ἐπὶ πολὺ δ'ἀγνοίας ἐτύγχανον ἀφιγμένοι): klingt nach absichtlicher Ironie: diese Gegenden waren ihnen zwar nicht völlig unbekannt, aber was sie da erreicht hatten war nicht mehr als weitgehende Unkenntnis.

3 Zu der Verderbnis von τε zu δέ nach -v siehe zu 367, 10.

5 Hyrkanischen: = Kaspischen.

6 des Kontinents (ἡπειρῶτιν): d. h. Asiens; 'der Kontinent' (ἡ ἤπειρος) war in klassischer Zeit eine geläufige Bezeichnung für Asien, speziell für die weit ins Mittelmeer hinausragende anatolische Halbinsel (ein Sprachgebrauch in dem sich der um 1000 v. Chr. erfolgte Vorstoß der Griechen über die ägäischen Inseln nach Osten – vgl. zu 632, 17-633, 19 – niedergeschlagen hat): vgl. Hdt. 1, 96, 1. 4, 91, 2 usw. A. Pers. 718. Lys. 19, 25. Xen. Hell. 3, 1, 5. Pl. Charm. 158 a 5. Isocr. 5, 97. 103 usw. 6, 26. 73. 9, 55 (vgl. Harpocr. η13 Keaney. Phot. Lex. η211 Theod.). Dem. 50, 14. 60, 11; in diesem Sinne auch ἡπειρῶτις (wie hier) E. Andr. 159. 652, ἡπειρῶται Isocr. 4, 132. 157. 166. 187, ἡπειρογενής A. Pers. 42.

9 Indessen (8'ov): nimmt nach der allgemeinen Bemerkung Z.5-8 den Faden wieder auf, vgl. zu 495, 33-496, 3.

τινα: sc. διαστήματα.

9 f. ὑπομνήματος: zu 66, 23.

10 f. Aus diesen Worten Strabons schließt man meist dass der Titel von Hipparchs Schrift Πρὸς τὴν Ἐρατοσθένους Γεωγραφίαν lautete (vgl. z. B. Christ-Schmid 2, 254. Lesky GGL 887. Dicks 1960, 37), und zwar wohl mit Recht, denn der aus 7,15 erschließbare Titel Πρὸς Ἐρατοσθένη (vgl. Susemihl 1,771<sup>295</sup>. Rehm RE s.v. Hipparchos 1668, 4 f.) wäre angesichts der Vielfalt von Eratosthenes' Veröffentlichungen zu ungenau; zwar konnte es sich bei Hipparch als Verfasser nur um etwas handeln das mit Mathematik oder Astronomie zu tun hatte, aber auch auf diesem Gebiet gab es mehrere eratosthenische Schriften, und Eratosthenes' in einer besonderen Schrift dargelegte Erdmessung hat Hipparch ja akzeptiert (vgl. unten 113, 25 ff. 132, 7 ff.); dasselbe Bedenken gilt auch gegen den aus 15, 1 f. rekonstruierten Titel Πρὸς Ἐρατοσθένη ἀντιλογία (vgl. Dubielzig KLH 523).

πεποιημένων: sc. ὑπομνημάτων.

14-8 Berger, Erat. 12 vermutet dass diese Kritik auf Hipparch zurückgeht.

18 in dieser Abhandlung (ἐν .. τούτφ τῷ ὑπομνήματι): da im Griechischen Eratosthenes das Subjekt dieses Satzes ist, könnte man auf den ersten Blick daran denken, dies auf den Abschnitt in Eratosthenes' Werk zu beziehen der von den damals nur unvollkommen bekannten Gegenden handelte; aber die Erweiterung des Subjekts mit Timosthenes in Z.19 zeigt dass eben das dritte Buch von Hipparchs Schrift gemeint ist von dem in Z.11 die Rede war. Zu dem Gebrauch von ὑπόμνημα siehe zu 66, 23.

24 bei der Besprechung des Einzelnen: vgl. zu 93, 24.

**26** Zu οἰκεῖος πρός vgl. z. B. Plb. 5, 105, 1 οἰκείοις χρησάμενος λόγοις πρὸς τὴν ὁρμὴν αὐτοῦ. Diod. 20, 5, 1 ἐπετήρει καιρὸν οἰκεῖον πρὸς τὸν ἔκπλουν. 5, 40, 3. 13, 53, 2. 15, 78, 4. 17, 69, 7. 87, 5. 19, 101, 2.

die ganze Erde: zu 8, 12.

28 f. fünf Zonen: zwei gefrorene (κατεψυγμέναι), zwei gemäßigte (εὕκρατοι) und eine verbrannte (διακεκαυμένη): siehe Abels grundlegenden Artikel Zone (1), RE Suppl. 14,989–1188 (über Strabon: 1084, 1–1095, 46). ders. KP und Hübner NP s. v. Zone (2).

Die von der Chrestomathie (ζ') gebotene Deutung der fünf Schichten, aus denen Hephaistos bei Homer (Il. 18, 481. 20, 270-2) den Schild des Achilleus bildet, auf die fünf Erdzonen, von der sich bei Strabon nichts findet, stammt aus der allegorischen Homererklärung: vgl. Heraclit. All. 50 f. Demo fr. 8 Ludwich (= Krates fr. 23 e p. 179, 10 ff. Mette) bei Eust. Il. 1154, 56 ff.

31 Kramer hat zu Unrecht die Worte τῆς μεταξὺ τῶν τροπικῶν getilgt (in denen er die fälschlich hierher geratene und ihrem neuen Kontext angepasste Ergänzung der in Z.34 ausgefallenen Worte erblickte) und damit leider Erfolg gehabt. Aber die Worte 'das Doppelte' (διπλασίαν) verlangen einen Genetiv, der die Frage 'das Doppelte wovon?' beantwortet, und der aus dem Zusammenhang nicht in Gedanken ergänzt werden kann (vgl. Berger GWE 2084); Übersetzungen wie 'une largeur double de celle qu'elle a réellement' (Tardieu), 'le double de sa vraie largeur' (Aujac), 'double its real breadth' (Jones) greifen einen solchen Genetiv völlig aus der Luft. Abzulehnen ist

aber auch Abels Interpretation RE Suppl. 14,999,61 ff. 1093,11 ff., der die Worte τῆς μεταξὺ τῶν τροπιαῶν beibehält, aber meint, Strabon sage "dass die parmenideische verbrannte Z. die doppelte Breite wie die strabonische verbrannte Z. hat": das ist unvereinbar mit dem Kontext, in dem Strabon ja nicht seine eigene Ansicht darlegt sondern wiedergibt was Poseidonios über Parmenides' Zonen gesagt hat.

32 f. πρὸς ταῖς εὐκράτοις steht auf einer Stufe mit ἐκτός; der Artikel τό gehört zu beiden.

34 Zu dem von Casaubonus erkannten saut du même au même vgl. zu 727, 21-4.

den arktischen Kreisen: siehe zu 95, 18-23.

2 f. Kramers (οὐκ) οἰκήσιμον passt nicht in Strabons Argumentation, die ja gerade verlangt dass er die Bewohnbarkeit eines Teiles des zwischen den Wendekreisen liegenden Erdgürtels betont.

3 oberhalb Ägyptens: siehe zu 129, 20 f.

4-12 Die forschen Korrekturen der in Z.6 und 12 überlieferten Zahlen (siehe den kritischen Apparat) sind zwingend; Aly kann sie nur mit der völlig abwegigen Annahme umgehen dass hier von Alexandrien aus gemessen wird (einer Annahme die obendrein noch zu der weiteren Annahme eines Textausfalls zwingt).

6 fünftausend: sc. Stadien; siehe zu 63, 2.

Meroë: zu 821, 27.

7 das Zimtland: zu 63, 7.

Das überlieferte ὅπες ist, entgegen Aly, unmöglich; eine Alternative zu Xylanders ὅσπες wäre nur ήπες (vgl. z. B. 84, 32. 582, 2 und zu 281, 10).

9-11 Eratosthenes' Erdmessung hatte für den Meridian von Syene 252 000 Stadien ergeben (unten 113, 30 f. 132, 7 ff.); die Entfernung von Syene zum Äquator betrug  $\frac{4}{60}$  davon (unten 113, 34 ff.), also 16 800 Stadien; davon kamen 8000 auf die Entfernung Syene-Zimtland; für die Entfernung Zimtland-Äquator blieben also 8800.

10 ύπ' Έρατοσθένους γενομένην: vgl. 808, 15 f. mit Komm.

13 av žzo: zu 86, 9f.

15 etwa hundertachtzigtausend (sc. Stadien, siehe zu 63, 2): nach Kleomedes dagegen berechnete Poseidonios den Erdumfang auf 240 000 Stadien (F202 Ed.-Kidd); der Widerspruch — der viel Diskussion ausgelöst hat, vgl. Berger GWE 579-82. Drabkin, Isis 34, 1942-3, 509-12 — erklärt sich wohl daraus dass die beiden Maße bei Poseidonios als Minimum und Maximum figurierten: siehe Kidd zu Posidon. F202 (p.722-5); vgl. bereits Schühlein a.a.O. (Z. 2 app.) 14. Doch Fischer, Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society 16, 1975, 160-6 nimmt einen Fehler Strabons an.

16 zeigt er (ἀποφαίνει): Subjekt ist Poseidonios, von dem auch die rhetorische Frage 18 f. stammt und den Strabon dann Z. 24 ff. zusammenfasst.

18-23 die arktischen Kreise: d.h. den arktischen (siehe zu 3,23) und den ihm entsprechenden antarktischen auf der südlichen Halbkugel; Poseidonios' und Strabons Kritik zeigt dass man darunter nur Himmelskreise, keine festen Kreise auf der Erdkugel verstand: "in this case, unlike the ecliptic and tropics, the celestial circle did not produce a fixed terrestrial counterpart, and Posidonius and Strabo were right to criticise it" (Kidd p.229); vgl. Dicks 1960, 165 f.

18 f. Und wer wird ...?: der Fragende ist, wie die Kritik in Z. 19 ff. zeigt, nicht Strabon sondern Poseidonios, den Strabon hier also direkt zitiert.

te: fügt einen weiteren Einwand hinzu, vgl. zu 610, 32.

24 sieben (ἐπτά): Millers schlagende Korrektur des hier ganz unangebrachten Artikels τάς ist völlig unbeachtet geblieben.

25-8 Vgl. 135, 23 ff.

25 f. ringsschattig (περισκίους): d.h. dass dort die Schatten im Laufe des Tages einen Kreis beschreiben (nämlich im Hochsommer, wenn die Sonne nicht untergeht).

unter den Polen: d. h. den Himmelspolen.

für die die Wendekreise arktische Kreise sind: vgl. 114, 30 f. mit Komm.

II p. 96 C.

26 f. einschattig (ἐτεροσκίους): d.h. dass dort die Mittagsschatten immer in eine Richtung fallen, auf der nördlichen Halbkugel nach Norden, auf der südlichen nach Süden.

unter den Wendekreisen: auch hier sind die Himmelskreise gemeint, wie auch sonst bei Strabon; den auf die Erde projizierten Wendekreis bezeichnet er mit dem Zusatz 'auf der Erde', vgl. 76, 16.

27 f. zweischattig (ἀμφίσχιον): d. h. dass dort die Mittagsschatten im Laufe des Jahres in entgegengesetzte Richtungen fallen, im Sommer nach Süden, im Winter nach Norden (vgl. oben 76, 12). Vgl. Lucan. 3, 247 f. (eine Stelle auf die bereits Xylander hinwies), wo in den Norden gekommene Araber sich wundern dass die Wälder dort ihren Schatten 'nicht nach links werfen'. Manil. 1, 380 (und Housman zur Stelle). Plin. N. H. 6, 87.

## 32 Silphion: zu 525, 17.

feurigen (πυρωδῶν): man leitet das griechische Wort hier meist von πυρός 'Weizen' ab, und LSJ unterscheidet daher πὕρώδης (zu πῦρ 'Feuer') und πῦρώδης (zu πυρός), für welches letztere Wort unsere Stelle der einzige Beleg ist. Aber das Wort ist auch hier eine Ableitung von πῦρ, was keine Tautologie mit συγκεκαυμένων bedeutet, wie Madvig meinte (der deshalb πυρ(ην)ωδῶν vorschlug), sondern, wie Capelle (1917, 297) erkannt hat, eine bestimmte Kategorie von Pflanzen bezeichnet, die die antike Botanik 'heiß' oder 'feurig' nannte: siehe Capelle, Philologus 69, 1910, 271–7. Richtig bereits Guarino ('calidissimorum').

## 96 1 f. Vgl. 690, 29 f. mit Komm.

Gegen Cobets προχειλεῖς hat Bernardakis (22) mit Recht auf 711, 23 προχειλότερον und andere Komposita auf -χειλος hingewiesen.

3 die Fischesser: zu 773, 4-12.

6-97,29 = Posidon. F49, 62-125 Ed.-Kidd.

6 Wie Bréquigny mitten in dem Abschnitt über die Zonen ein neues Kapitel anfangen lassen konnte ist unbegreiflich.

7 f. Aus Alys Ergänzungsvorschlag habe ich τῶν τοοπικῶν übernommen, weil das den Ausfall der Worte besser erklärt als Casaubonus' τούτων.

10 f. καὶ πρὸς τὰ οὐράνια καὶ πρὸς τὴν ... κρᾶσιν: sc. εἴρηται.

11f. den Ringsschattigen, den Einschattigen und den Zweischattigen: Strabon bezieht die von Poseidonios auf die Zonen bezogenen Bezeichnungen auf die Menschen, die diese Zonen bewohnen; vgl. zu 389, 32.

14 die so ... ihren Wechsel bekommt: d.h. deren Wechsel durch diese Einteilung ihre Erklärung bekommt.

λαμβάνοντα την έξάλλαξιν: vgl. zu 217, 15.

17 Das unverständliche ἡμισυσταλεῖς, das die Handschriften nach ἄλλων bieten, ist vermutlich die Entstellung einer Randnotiz, die angab dass zu τῶν ἄλλων auch noch συστάσεις zu denken sei.

17 f. Übermaß, Mangel und Mittelmaß (ὑπερβολή, ἔλλειψις, μεσότης): die drei Kriterien nach denen Aristoteles in der Ethik die Tugenden und Untugenden definiert (Eth. Nic. 1106 b 24-8 usw.).

18 dieses (αύτη): d. h. das Klima (ή μρᾶσις τοῦ περιέχοντος).

19 λαμβάνει την .. διάχρισιν: vgl. zu 217, 15.

19-21 Zu τε... τε vgl. zu 329, 11-3.

20 f. συναγόμεναι ... ἄγονται: zur Fortsetzung des Kompositums durch das Simplex vgl. zu 838, 34 f.

22 ἡ λοιπὴ μία καὶ διακεκαυμένη: das καί lässt sich zur Not als ein explikatives καί erklären (vgl. zu 651, 9), ist aber vielleicht doch eher eine Verderbnis von ἡ (vgl. 90, 5).

23 den von uns bewohnten Abschnitt: nach der (von Madvig verkannten) antiken Vorstellung gibt es ja in derselben Zone noch eine weitere bewohnte Welt, siehe zu 8,12.

26 wohltemperiert: im Griechischen dasselbe Wort (εὔκρατος) das wir, wenn es mit dem Wort 'Zone' verbunden ist, mit 'gemäßigt' übersetzen; vgl. 122, 8.

28 f. τμηθεῖσα δίχα ἡ σφαῖρα: eine 'ab urbe condita-Konstruktion', siehe zu 87, 29-31.

2 ταῖς ἐθνικαῖς διαφοραῖς: zu dem prägnanten Gebrauch des Dativs vgl. zu 84,24 f.

6 Das von der Epitome nach τούτων gebotene τε könnte richtig sein: vgl. 96,7.

7 f. οὐδὲ ... δέ: zu 117, 15 f.

10 f. Die Stellung des zu διαιφούμεν gehörigen Instrumentals τῷ ἰσημεφινῷ ist bemerkenswert.

10 εὐφυᾶς: siehe zu 268, 12.

12 Groskurd hat mit Recht Korais' (καὶ) kritisiert ("denn nicht die Zone sondern ihre Theilung bewirkt die Nützlichkeit"); aber sein eigenes (δ) ist zwar inhaltlich richtig aber in der Form wenig strabonisch; Strabon hätte den nächsten Schritt in der Argumentation doch wohl ausdrücklich markiert, z.B. durch (οὕτω δὲ διαιρουμένη), Worte die außerdem durch einen saut du même au même (vgl. zu 727, 21-4) leicht ausfallen konnten; zwar wäre auch dann die Zone Subjekt, aber die Verbindung mit dem Partizip würde das akzeptabel machen: zu dieser sog. ab urbe condita-Konstruktion siehe zu 87, 29-31.

15 οὐ πάνυ: zu VII fr. 30, 2.

18 Nach τό ist offenbar ein τε ausgefallen: es ist ja die Kombination des ὁμοιοπαθές mit dem συγκεῖσθαι, die die Verkehrtheit einer Teilung beweist, vgl. Z. 20 f.

19 Zu συγκεῖσθαι 'zusammenliegen' vgl. 21. 138, 4. 660, 30.

24 ff. Vgl. 132, 17 f. mit Komm.

25 Der von A weggelassene Artikel zu Πολύβιος ist nötig: vgl. Z.4. 34 und zu 494, 15.

26 Vgl. Diod. 1, 39, 3, nach dem Demokrit (vgl. D.-K. 68 A 99 p. 108, 3 f.) die Berge Äthiopiens als die höchsten der bewohnten Welt bezeichnet und ebenso wie Polybios die Nilschwelle auf die Regengüsse zurückgeführt hat, die sich dort aus den von den Etesien nach Süden getriebenen Wolken entladen. Dass Polybios den Superlativ ὑψηλοτάτη elativ gemeint habe, wie Walbank (p. 576) in der Nachfolge von Pédech meint, scheint mir kaum möglich.

26-8 Gemeint sind die Regenfälle die Nilschwelle verursachen, vgl. 98, 3f. und siehe 789, 23 ff. mit Komm.

29 die Zonen unter den Wendekreisen einzuführen: was Poseidonios getan hatte: oben 95, 28 ff.

30-2 Siehe Kidds Kommentar.

32f. Eine bekannte Folge dieser Tatsache ist die kurze Dauer der Dämmerung in der Nähe des Äquators.

Ζυ κατά + gen. von einer verfolgten Bahn (vgl. LSJ s.v. A II 1b) vgl. 108, 4. 110, 24 f. 27. 135, 27. Archim. Spir. 2, 10, 3 f. Heiberg à περιαγομένα γραμμὰ καὶ τὸ σαμεῖον τὸ φερόμενον κατ' αὐτᾶς. 12, 13 εἴ κα κατά τινος γραμμᾶς ἐνεχθῆ τι σαμεῖον. 46, 2 = 48, 2 f. τὸ σαμεῖον τὸ κατὰ τᾶς εὐθείας φερόμενον etc. Gemin. 14, 2 = 3 τῶν κύκλων καθ' ὧν φέρονται οἱ ἀπλανεῖς ἀστέρες (keine Attraktion des Relativs, wie Manitius in seinem Index [p. 323 a oben] meint!). Ptol. Alm. 1, 8 p. 26, 16 f. Heiberg ποιουμένης (sc. τῆς κινήσεως) τὴν περιαγωγὴν κατὰ παραλλήλων ἀλλήλοις κύκλων. p. 27, 21 f. εἰ ... ἡ τοιαύτη μετάβασις τῶν πλανωμένων κατὰ παραλλήλων κύκλων ἐγίνετο τῷ ἰσημερινῷ.

Man könnte versucht sein (τοῦ) μεγίστου κύκλου zu schreiben, vgl. z. B. 112, 1. 136, 12. Cleomed. 1, 4, 44 f. 69 f. 108 f. 118 Todd; aber die Formulierung ist hier so allgemein gehalten (vgl. τῶν ὁμοταχῶν κινήσεων) dass offenbar gar nicht an einen bestimmten Kreis gedacht ist.

όμοταχῶν: wie man diesem Wort die Bedeutung 'completed in the same time' (Kidd; 'die den gleichen Zeitraum füllenden' bereits Reinhardt, Poseidonios, München 1921, 66) entlocken kann, verstehe ich nicht; es muss hier meiner Ansicht nach 'gleichmäßig' bedeuten (was bei den Leuten vom Fach ἰσοταχής heißt, vgl. Eratosthenes oben 25, 26. Archim. Spir. 2, 8, 19 etc. Heiberg. Gemin. 1, 18 etc. Cleomed. 2, 1, 151 etc. Todd. Ptol. Alm. 1, 8 p. 26, 16

Heiberg): es handelt sich ja um jeweils eine und dieselbe Bewegung eines Himmelskörpers, die für das wahrnehmende Auge des Menschen je nach seiner Position auf der Erde schneller oder langsamer verläuft. Unten 110,24 gebraucht Strabon ὁμοταχής in seiner normalen Bedeutung 'mit der gleichen Geschwindigkeit'.

34-98,11 Vgl. Berger GWE 512-4.

35 der Wohnsitz (τὴν ... οἴκησιν): vgl. zu 12, 12 f.

98 3f. ἐκ τῶν Αἰθιοπικῶν ὁρῶν: statt ἐν τοῖς Αἰθιοπικοῖς ὄρεσι weil an den *Ursprung* der Nilschwelle gedacht wird; vgl. zu 218, 4.

4-6 "There ist no other evidence for this" Kidd.

4f. Zu dem koinzidierenden part. aor. φήσας vgl. zu 76, 24f.

8 denselben Autoren: Polybios und Poseidonios.

9f. wie kommen sie dann dazu ... hinein zu pflanzen ...?: zu dieser Redeweise, "wonach dem Autor wie einem handelnden Subjekte beigelegt wird, was er in seinem Werk vor sich gehen lässt", siehe Kassel, RhM 109, 1966, 9f. = Kl. Schr. 367 f. (Ergänzungen bei Fowler, Gnomon 69, 1997, 581); vgl. 4, 19. 601, 13.

11 liegt außerhalb des Bereichs der Geographie (τῆς γεωγραφικῆς μερίδος ἔξω πίπτει): weil die Geographie sich nach Strabon nur mit der bewohnten Welt befasst (132, 20; vgl. zu 116, 24).

13-5 Herodot berichtet vielmehr dass es der ägyptische König Necho II. war, der Leute zu einer Umschiffung Libyens aussandte (vgl. zu 32, 26-8), und nennt Dareios in einem anderen Zusammenhang (siehe Kidds Kommentar). Der Irrtum geht offenbar auf Poseidonios zurück, "since if Strabo had found Necho in Posidonius, he would not have changed it to Darius" (Kidd; vgl. auch Aly 1957, 414<sup>1</sup>). Die Wiederholung des Fehlers weiter unten 100, 25 f. zeigt dass es sich – entgegen La Porte und Jones – nicht um einen Überlieferungsfehler handelt.

16 Gelon: Tyrann von Syrakus im frühen 5. Jh. v. Chr.: Meister NP s. v. (1).

17–102,11 Die Fahrten des Eudoxos von Kyzikos. Siehe W.Otto – H. Bengtson, Abhandl. München N.F. 17, 1938, 194 ff. J. H. Thiel, Eudoxus of Cyzicus ... (Historische Studies uitg. vanwege het Inst. voor Geschiedenis der Rijksuniv. te Utrecht 23), Groningen 1966 (Englische Übersetzung der 1939 erschienenen holländischen Fassung: Eudoxus van Cyzicus ..., Meded. der Kon. Ned. Akad. v. Wetensch. Afd. Letterkunde N.R. 2 No. 8 [p. 187–275]). L. Casson, The Ancient Mariners<sup>2</sup>, Princeton 1991, 168 f. Capelle, BPhW 37, 1917, 296 f. Jacoby RE s. v. Eudoxos (6). Berger GWE 569–74. Hennig 1, 271–8. Thomson 185 f.

Alles deutet darauf dass der gefangene Inder (98, 21 ff.) den Eudoxos mit der von Indern und Arabern sorgfältig geheim gehaltenen Monsunschiffahrt (vgl. Karttunen NP s. v. Monsun. Böker RE Suppl. 9, 403, 54 ff.) bekannt gemacht hat: vgl. besonders die Tatsache dass Eudoxos bei der Rückkehr von seiner zweiten Fahrt so weit nach Süden geriet (Otto – Bengtson 210. Thiel 16 f.).

Die Entdeckung der Monsunpassage — die zu einem blühenden Handelsverkehr mit Indien geführt hat, vgl. 798, 19ff. mit Komm. — wird in dem Peripl. M. Rubr. 57 einem Steuermann Hippalos zugeschrieben; Otto – Bengtson 202 f. nehmen an dass dieser Hippalos "der nautische Leiter" von Eudoxos' erster Fahrt war; Thiel 18 und Rostovtzeff SEHHW 2, 929 vermuten dass er auch an der zweiten Fahrt teilgenommen hat (die erste Fahrt setzen Otto – Bengtson 208–10 im Sommer 117 v. Chr., die zweite ein Jahr später an).

17 f. Die Koordinierung des Wortes θεωρόν mit σπονδοφόρον lässt, wie mir scheint, keinen Zweifel daran dass Eudoxos nicht nach Alexandrien gekommen war um einem dortigen Kore-Fest beizuwohnen, sondern um das kyzikenische Fest anzukündigen: vgl. Ziehen RE s. v. Theoroi 2240, 6 ff. (Thiel a.a.O. [zu 17–102, 11] will nicht ausschließen dass er beides tat; ebenso Otto – Bengtson a.a.O. [ebd.] 199); καί ist hier, wie so oft bei Strabon (siehe zu 651, 9), explikativ. Zu dem Persephone-Kult in Kyzikos vgl. Bräuninger RE s. v. Persephone 963, 55 ff. Nilsson, Gr. F. 359 f.

19 des zweiten Euergetes: Ptolemaios VIII. (145-116 v. Chr.).

20 Eine Nilfahrt gehörte offenbar zu dem von dem König solchen Gesandten Gebotenen, vgl. Fraser, Pt. A. 2, 291<sup>313</sup>; aber Eudoxos, dem das Erfor-

II p. 99 C.

schen des Unbekannten im Blut steckte, hat offenbar selber noch weitere solcher Fahrten unternommen.

wegen seiner Fahrten: die normale Bedeutung von κατὰ τοὺς ἀνάπλους ist 'bei den Fahrten'; Holwerda vermutet daher dass davor ein mit θαυμαστικὸν ὄντα κτλ. zu verbindendes κατανοηθῆναι ausgefallen ist: 'und besonders bei den Fahrten Nilaufwärts habe man bemerkt dass er nicht nur usw.'.

22 τοῦ 'Αραβίου μυχοῦ: der Ausdruck suggeriert den Golf von Suez bzw. von Aqaba (vgl. 759, 22–6. 804, 34), aber der Inder muss natürlich am südlichen Ende des Roten Meeres gestrandet sein: μυχοῦ steht hier offenbar ungenau für κόλπου, vgl. Thiel a.a.O. (zu 17–102, 11) 32; mit den φύλακες τοῦ 'Αραβίου μυχοῦ ist die "'Κüstenpolizei' des Roten Meeres" (Otto – Bengtson a.a.O. [ebd.] 199) gemeint.

26 ὑποληφθέντα: zu ὑπολαμβάνω "= ὑποδέχομαι, receive and protect" siehe LSJ s.v. II 1.

1f. Sowohl Otto - Bengtson (a.a.O. [zu 98, 17-102, 11] 202) als Thiel (a.a.O. [ebd.] 20 f. 34) weisen darauf hin dass Eudoxos' Klage unberechtigt war, da bei dieser von Staats wegen ausgerüsteten Expedition die Ladung dem König zukam. Otto - Bengtson nehmen an, Eudoxos habe gehofft "einen Teil der Ladung als Lohn für seine Mühen behalten zu können" und sich daher bei seiner zweiten Fahrt "im voraus vieles von dem Mitgebrachten heimlich angeeignet" (was dann entdeckt wurde, siehe Z. 13); Thiel vermutet dass sich unter der konfiszierten Ladung auch Dinge befanden die Eudoxos mit eigenem Geld gekauft hatte.

3 Nach dessen Tode: Ptolemaios VIII. starb am 28. Juni 116 v. Chr. (vgl. Otto - Bengtson a.a.O. [zu 98, 17-102, 11] 113 f. Hölbl 183). Kleopatra: Kleopatra II.: siehe Otto - Bengtson 132 ff.

7 Früchtebrot (παλαθίδων): eine aus Früchten (eventuell auch Nüssen) gepresste und getrocknete Masse.

9 έκ ναυαγίου: zu ναυάγιον = ναυαγία 'Schiffbruch' vgl. 183, 22.

12 ihr Sohn: Ptolemaios IX. (vgl. Hölbl 183 f.).

13 Vgl. zu Z. 1 f.

14 Die ed. pr. (d. h. q) bietet êç statt eiç: siehe zu 58, 29.

17 dem Fluss Lixos: dem Oued Drâa, etwa auf der Höhe der Kanarischen Inseln: Dessau RE s.v. Lixus (2). Müller zu Hanno Peripl. 6 (GGM 1, 5 f.). Von Kidd irrtümlich mit dem anderen Lixos, dem heutigen Loukkos s. von Tanger, identifiziert.

21-7 "This is a marvellous sentence with great speed and liveliness. Surely it is Posidonius rather than Strabo. The details are not only vivid, but also convincing" Kidd.

22 ἐνθέμενον: ἐντίθεσθαι ist hier ebenso wie bei Diod. 16, 17, 2 (wo ich seinerzeit [Mnem. IV 46, 1993, 63], wie sich zeigt, zu Unrecht eine Lücke vermutet habe) absolut gebraucht.

23 Dikaiarcheia: damals der größte Hafen Italiens, siehe 245, 19-31.

24f. Geschäfte gemacht (χοηματιζόμενον): darunter ist wohl nicht nur der Ankauf von für Indien geeigneter Ware sondern auch die Finanzierung seiner Expedition zu verstehen, siehe Thiel a.a.O. (zu 98, 17–102, 11) 22<sup>89</sup>. 37.

26 Musikmädchen (μουσικά παιδισκάφια): singende Tänzerinnen aus Gadeira — d.h. über diesen Hafen exportierte "schöne Andalusierinnen" (Friedlaender, Sittengesch. 2,173) — waren ein beliebter Bestandteil des römischen Amüsementsbetriebes, vgl. Plin. Epist. 1,15,3. Martial. 5,78,26–8,6,71, 1f. 14,203. Iuven. 11,162 (und dazu Friedlaender und Courtney). Schöne Mädchen fürs Konkubinat (παρθένοι εὐειδεῖς πρὸς παλλακείαν) zählt der Peripl. M. Rubr. 49 unter der Handelsware für Indien auf.

27 Da diese Fahrt nur *in Richtung* Indien ging und ihr Ziel nicht erreicht hat, kann man sich fragen ob statt ἐπὶ τὴν Ἰνδικήν nicht ἐπὶ τῆς Ἰνδικῆς (vgl. zu 49, 13) zu schreiben ist.

bei konstantem Westwind: vgl. zu Z. 32-100, 4.

30 ἀθροῦν auch 389, 16 ist die kontrahierte Form (dort ἄθρουν akzentuiert) überliefert; sonst bieten die Strabonhandschriften immer die offene (vgl. da-

100

zu KB 1, 402. Crönert MGH 166. Passow-Crönert 139, 47 ff.); eine Ausgleichung verbietet der Prolegomena B2 ausgesprochene Grundsatz.

32–100, 4 Thiel (a.a.O. [zu 98, 17–102, 11] 24 f.) hat erkannt dass Eudoxos bei der falschen Vorstellung die man sich damals von der Gestalt des afrikanischen Kontinents machte (vgl. die Abbildung und siehe 130, 29 ff. 133, 4.

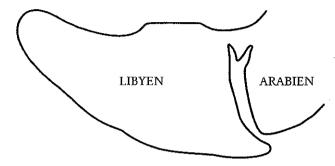

825, 5 ff.) — aus der sich auch erklärt dass er für seine Umsegelung konstanten Westwind brauchte (Z.27) — aufgrund der Beobachtung der Sprachgleichheit annehmen musste dass er ungefähr dieselbe Stelle erreicht hatte wie bei seiner Verschlagung an die somalische Küste (Z.5 ff.) und dass die Umschiffung Afrikas ihm also gelungen war (dass er trotzdem umkehrte — einer der vielen Anstöße die Strabon an der Geschichte nimmt: 101, 26–9 — hatte seinen Grund in dem Verlust des einzigen Schiffes mit dem er den Indischen Ozean hätte überqueren können [Z.29 ff.]). So erklärt sich auch ohne weiteres die Tatsache, dass Poseidonios glaubte (unten 100, 20–3), Eudoxos habe die Umschiffbarkeit Afrikas bewiesen (eine Tatsache mit der Kidd p. 249–51 große Schwierigkeiten hat).

1 ἀπογέγραπτο: die Verderbnis ἀπογέγραπται deutet darauf dass Strabon hier das augmentlose Plusquamperfekt (siehe zu 698, 32) gebraucht hat.

3 Bogos: der erste mauretanische König dieses Namens war 81 v. Chr. noch Kronprinz (vgl. Oros. 5, 21, 14) und regierte selber erst in den siebziger Jahren (vgl. 828, 29). Da Eudoxos mit seiner Expedition kaum mehr als 30 Jahre gewartet haben dürfte, ist offenbar Bokchos I., bekannt aus dem Iugurthinischen Krieg, gemeint: siehe den überzeugenden Nachweis von Thiel a.a.O. (zu 98, 17-102, 11) 38-41 (vgl. bereits S. Gsell, Hist. ancienne de l'A-

frique du Nord 7, Paris 1928, 267 f.). Dieselbe Verwechslung der beiden Namen begegnet auch bei Plut. Ant. 61, 2 (Βόκχος codd.: Βόγος Pelling) und Appian. B. C. 5, 103 (Βόκχον codd.: Βόγον Fabricius). Da an allen drei Stellen sich nicht sicher entscheiden lässt ob es sich um einen Fehler des Autors oder der Überlieferung handelt, lässt man den falschen Namen am besten stehen (bei Strabon spricht außerdem die Tatsache dass auch im Folgenden – Z. 6. 101, 29. 102, 2. 6 – alle Handschriften den falschen Namen bieten, gegen einen Überlieferungsfehler).

4f. eine ... Insel: nach Thiel a.a.O. (zu 98, 17-102, 11) 41f. wahrscheinlich Gran Canaria.

5-7 Offenbar war Eudoxos am Ende seiner finanziellen Mittel und brauchte einen Sponsor für die neue Expedition: Thiel a.a.O. (zu 98, 17-102, 11) 22<sup>89</sup>. 42.

9f. ἐπύθετο ... πεμπόμενον ἐαυτόν: vgl. zu 600, 3f.

13 Korais hat darauf aufmerksam gemacht dass, wenn man μακρόν akzeptiert und nicht μακράν schreibt, πεντηκόντορον hier adjektivisch gebraucht sein muss.

18 f. τῆς περὶ τὸν Εὔδοξον ἱστορίας: vgl. zu 458, 29 f.

19f. Offenbar "Posidonius had heard the story himself at Gadeira at a time when further news of Eudoxus' last expedition was still possible" (Kidd); vgl. Jacoby zu FGrHist 87 F28 p. 176, 41-3. Thiel a.a.O. (zu 98, 17-102, 11) 43. Zu Poseidonios' Aufenthalt in Gadeira vgl. 138, 25 f.

20-3 Darüber wie Poseidonios diesen Schluss ziehen konnte siehe zu 99, 32-100, 4.

24–102,11 Ein gutes Beispiel von Strabons manchmal recht irritierender Krittelsucht (die sogar nicht davor zurückschreckt [Z. 27], Poseidonios die freie Erfindung der ganzen Geschichte zuzumuten). Seine Einwände sind so gut wie sämtlich unzutreffend, und niemand zweifelt heute an der Historizität der Geschichte.

101

24 Statt θαυμαστός ist, wie Cobet erkannt hat, θαυμάσιος zu schreiben: nur θαυμάσιος hat den hier erforderten ironischen Unterton. Dieselbe Verderbnis unten 101,16 (wo in der Fortsetzung 16 f. das richtige θαυμασιώτερος sich auch unverderbt erhalten hat); vgl. auch Xen. An. 7,7,10, wo mit Lion und Cobet (N.L. 507) θαυμασιώτατοι zu schreiben ist. Umgekehrt ist 140,27 θαυμαστός zu θαυμασίως verderbt.

26 Bergäische Geschichte (Βεργαῖον διήγημα): d. h. Lügenerzählung: siehe zu 104, 28.

27 aὐτοῦ: vgl. zu 288, 32.

28 κατὰ τὸν Ἰνδόν: = τοῦ Ἰνδοῦ, siehe zu 458, 29 f.

29 f. Gossellin hat gesehen dass die überlieferte Zahl 'zehntausend' nicht stimmen kann: für die Länge des Arabischen Golfs gibt Strabon oben 35, 17 f. 15000, unten 768, 27–30 14000 Stadien an (und an letzterer Stelle verweist er ausdrücklich darauf dass er früher eine höhere Zahl genannt hat). Außer πεντακισχιλίους (oder τετφακισχιλίους) muss aber auch noch etwas wie ἐκτεινόμενος ausgefallen sein, da der Akkusativ σταδίους sich nicht zu μακφός konstruieren lässt; zu ἐκτείνεσθαι mit dem Akkusativ der Erstrekkung vgl. z. B. 74, 32 f.

Cascorbis (toĩs) scheint nicht unbedingt nötig; Plutarch z.B. lässt bei Zahlenangaben in dieser Form (vgl. zu 202, 2 f.) den Artikel öfter weg wenn das auf ἐπί folgende Zahlwort deklinabel ist: Pomp. 35, 3. Publ. 20, 1. Mar. 25, 6. Arist. 19, 5.

- 31 Zu der Stellung von παντάπασιν siehe zu 743, 19.
- 33 Statt des überlieferten ἀπό/ὑπό war ἐπί zu schreiben, vgl. 172, 2; zu der Verwechslung ἐπί/ἀπό siehe zu 41, 1, zu der Verwechslung ἐπί/ὑπό zu 791, 9.
- 34 ἀστάτων vgl. στάσις als Bezeichnung der festen Windrichtung (unten 721, 27 mit Komm.).
- 1f. re reiht beide Male ein weiteres Argument an, vgl. zu 610, 32.

4 ἀφ' ἦς: vgl. zu 228, 28.

10 τὰς διαλέχτους: siehe zu 648, 12.

14 Mit δ'οὖν lässt Strabon die bisher gemachten Einwände auf sich beruhen, um sich den Seltsamkeiten zuzuwenden die sich nach Eudoxos' Rückkehr begeben haben sollen: vgl. zu 495, 33–496, 3.

16 θαυμάσιος: siehe zu 100, 24.

18 Mit Recht hat Cobet das überlieferte ἐξὸν ἦν durch ἐξῆν ersetzt. Zwar wird seit hellenistischer Zeit das im klassischen Griechisch absolut gebrauchte Partizip ἐξόν (KG 2, 88 f.) öfter mit einer Form von εἶναι verbunden (z. B. Jos. Ant. 20, 202 οὐκ ἐξὸν ἦν ᾿Ανάνῳ ... καθίσαι συνέδοιον. Apollod. Bibl. 2, 122 ἦν δὲ οὐκ ἐξὸν ξένοις τότε μυεῖσθαι. Lucian. Asin. 16 οὐκ ἦν ἐξὸν καταπεσεῖν. LXX Esth. 4, 2 οὐ γὰρ ἦν ἐξὸν αὐτῷ κτλ. NT Ev. Matth. 12, 4 δ οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν; vgl. ferner ἐξόν [sc. ἐστι] = ἔξεστι Plut. Brut. 2, 8. NT Act. Ap. 2, 29. 2 Cor. 12, 4 und ἐξὸν ὄν Eust. Od. 1436, 33. De Thessalon. 140 p. 305, 74 Tafel = 152, 7 Kyriakidis [unten VII fr. 4, 14]), aber Strabon sagt im Praesens immer ἔξεστι/ἐξεῖναι, niemals ἐξόν ἐστι/εῖναι, und außerdem gebraucht er ἐξόν etwas weiter unten (102, 2) ganz in der klassischen Weise.

24 Das von j weggelassene und von Korais verdächtigte καί vor ἀπῆρεν drückt aus wie unwahrscheinlich es ist dass dies gelingen konnte: vgl. zu 274,21.

25 wie ein König (βασιλικώς): Strabon meint offenbar die Begleitung von Musikmädchen (99, 26).

26-9 Zu der Antwort auf diese Frage siehe zu 99, 32-100, 4.

29 Bogos: siehe zu 100, 3.

8 Pytheas: zu 63, 4.

Euhemeros und .. Antiphanes: zu 104, 28.

12 f. ίζήματα λαμβάνειν καὶ μεταβολάς: vgl. zu 217, 15.

16 Atlantis: Berger RE s. v. (2). Sonnabend 1999, 102-4. H.-G. Nesselrath, Platon und die Erfindung von Atlantis (Lectio Teubneriana 11), München – Leipzig 2002. Zu Platons und Poseidonios' Glauben an die einstige Existenz dieser Insel vgl. Cameron, CQ 33, 1983, 88-91.

19 f. Vgl. 598, 25 mit Komm.

20-2 Unten 293, 23 ff. sagt Strabon, Poseidonios kritisiere mit Recht die Autoren nach denen die Kimbern von einer ungeheuren Flut vertrieben worden seien, und vermute 'nicht übel' dass die Kimbern, die Räuber und Wanderer waren, bis zum Asow'schen Meer gekommen seien und der Kimmerische Bosporos - die Straße von Kertsch - seinen Namen ihnen zu verdanken habe. Seit Casaubonus hat man immer wieder gemeint dass das was Strabon an unserer Stelle sagt dazu im Widerspruch steht, und Viele haben daher den überlieferten Text geändert (siehe den kritischen Apparat). Aber die beiden Stellen widersprechen sich keineswegs (so zuerst F. Matthias, Über die Wohnsitze und den Namen der Kimbern [Wiss. Beilage zum Jahresber. des Kön. Luisengymnasiums zu Berlin. Ostern 1904], Berlin 1904, 11-5). Was Poseidonios abgelehnt hat ist die Hypothese dass die Kimbern von einer plötzlichen Sturmflut vertrieben worden seien. Er dachte vielmehr, wie unsere Stelle zeigt, an einen allmählichen Anstieg des Meeresspiegels (eine auch in moderner Zeit vertretene Hypothese, siehe zu 292, 34 ff.). Mit seiner Bemerkung über die Neigung der Kimbern zu räuberischen Wanderzügen (293, 24) wollte er nicht - wie trotz seiner Leugnung eines Widerspruchs zwischen den beiden Stellen auch Jacoby zu FGrHist 87 F29 p. 179, 39 ff. noch meint (ebenso Malitz 1983, 208) - den Grund für ihre Auswanderung angeben sondern seine Rückführung des Namens 'Kimmerischer Bosporos' auf die Kimbern wahrscheinlich machen.

24 Die zweite Strabonstelle, die Columbus in seinem Plan einer westlichen Fahrt nach Indien bestärkt hat: vgl. zu 64, 31-3.

Schwer begreiflich ist das Missverständnis, dem sogar Wyttenbach und Cobet zum Opfer gefallen sind, dass Poseidonios hier eine west-östliche Fahrt nach Indien gemeint habe und das überlieferte εὕρφ 'mit Ostwind' also verderbt sein müsse. Bake ersetzte es einfach durch ζεφύρφ — was Wyttenbach (bei Bake 276 = Opuscula 2, Lugduni Bat.-Amstelodami 1821, 261) als eine schlagende, dem Scharfsinn Tyrwhitts ebenbürtige Konjektur begrüßte ("Tyrwhitts Manen werden sich das Compliment sehr verbitten"

Groskurd) –, Paetz schrieb εὐθυπλοῶν statt εὕρῷ πλέων (was Cobet dann ebenfalls konjiziert hat); letztere Konjektur ist umso unbegreiflicher als bei einer west-östlichen Richtung von einer geraden Fahrt überhaupt keine Rede sein kann.

26 so wie sie heute üblich ist: im Griechischen heißt es nur 'so' (οὕτω); die hinzugesetzten Worte schienen dem Übersetzer zum besseren Verständnis unentbehrlich; vgl. Z. 30. 103, 9.

31-103,8 "Die Polemik wegen der Pronoia ... beweist, dass auch bei der Erklärung der Rassen der teleologische neben dem physikalischen Aspekt von P. nicht verabsäumt wurde" Reinhardt RE s.v. Poseidonios 667,13 ff. Vgl. Dihle, Ant. u. Or. 30 f.

32 durch einen Plan: d. h. den Plan der Vorsehung, die nach der Lehre der Stoa (deren Anhänger Strabon war, siehe zu 1, 1-2, 10) eine wichtige Rolle bei der Erschaffung der Welt spielte, vgl. 809, 31 ff. (einer Übersetzung von ἐκ προνοίας mit 'durch die Vorsehung' steht das Fehlen des Artikels entgegen [Hinweis von Rudolf Kassel]).

κατὰ τὰ ἔθνη: = τῶν ἐθνῶν, vgl. zu 458, 29 f.

1 ἐπίπτωσιν ist, entgegen Korais, nicht zu beanstanden, siehe LSJ s.v. ἐπίπτωσις 3 b.

1 f. τέχναι ... αρατούσιν αι πλείους: vgl. zu 417, 20.

3 παρὰ τὰ κλίματα: vgl. zu 648, 25 f.

4-6 Zu der Gegenüberstellung der drei Städte vgl. Theiler zu Posidon. F386 (p. 314).

6 οὕτως οὐδὲ: zu dem Asyndeton siehe zu 15, 31.

9 ff. Ein neuer Punkt in Strabons Poseidonioskritik, der also von dem vorigen abzusetzen ist; der traditionelle Absatz in Z.17 dagegen, wo Strabon selber mit seiner Kritik einsetzt, ist falsch.

9-12 = FGrHist 673 F76a

14-6 Vgl. 30, 33 ff.

14 Dass hier der Name des Krates ausgefallen ist, hat bereits Casaubonus erkannt; aber erst Karl Reinhardt hat die überzeugende Ergänzung gefunden, die nicht nur den Ausfall dieser Worte (durch einen saut du même au même, vgl. zu 727, 21-4) und das καί vor εἰσάγοντα sondern auch Poseidonios' modales Imperfekt ἔδει in Z. 16 erklärt, das ja voraussetzt dass vorher Krates' Textänderung erwähnt war, auf die Strabon sich dann auch unten Z. 24 ff. bezieht (höchstens kann man sich fragen ob statt γράφοντα nicht eher μεταγράφοντα zu schreiben wäre, vgl. Z. 16).

15 die andere bewohnte Welt: nach der antiken Vorstellung war auf der Erdkugel noch Platz für drei weitere bewohnte Welten, siehe zu 8, 12; Krates hatte Homers Äthiopen teils nördlich teils südlich des von ihm angenommenen äquatorialen Ozeans angesetzt, vgl. oben 31, 2 ff. und siehe Kroll RE s. v. Krates 1638, 5 ff. Berger GWE 448-50.

16f. Zu der Frage, wie Poseidonios seine Konjektur verstanden wissen wollte, siehe Kidd p. 269 f. Dihle, RhM 105, 1962, 105 f. = Ant. u. Or. 55 f.

17-9 Dies setzt voraus dass der Nil die Grenze zwischen Asien und Libyen bildet; vgl. 32,7 ff.

21-3 Zur Bekämpfung des Gegners ist Strabon die von ihm abgelehnte Geschichte des Eudoxos gut genug!

27-9 Im Griechischen ist 'Westen' und 'Untergang' ein und dasselbe Wort.

29-31 Strabon hat Arat (über ihn siehe zu 671, 30-2) falsch verstanden, siehe Douglas Kidds Kommentar zu diesen Versen.

32 f. Wieder eine kleinliche Schulmeisterei; Strabon wirft Poseidonios vor dass er nicht ausdrücklich sagt dass auch Aristarchs Schreibung (d. h. die in Z. 13 zitierte Form des Verses, vgl. 30, 33 f.) falsch ist.

Zu δεῖν ist, ebenso wie wohl auch zu οὕτω, in Gedanken μεταθεῖναι (vgl. Z.26) oder ganz allgemein γράφειν zu ergänzen.

34 τοσαῦτα καί: siehe zu 175, 24.

bei der Besprechung des Einzelnen: d.h. in den Büchern III-XVII: siehe zu 93, 21 f.

2 Zu dem Gegensatz geographisch/physisch vgl. 96, 9 ff. φυσικώτερα: kontrastierender Komparativ, siehe zu 149, 3 f.

3 Zu οὐδέ 'überhaupt nicht' vgl. zu 47, 28.

4 die aristotelische Manier (τὸ ἀριστοτελίζον): d.h. die Kausalerklärung, vgl. Malitz 1983, 410<sup>10</sup>.

unsere Leute (οἱ ἡμέτεροι): d. h. die Stoiker, siehe zu 1, 1-2, 10.

10 f. Zu der Weglassung von σταδίων vgl. zu 63, 2.

11 f. Thule: zu 201, 13 f.

13 Seelunge: die antike Bezeichnung für die Qualle, siehe Thompson, Fishes 203. H. Leitner, Zool. Terminologie beim älteren Plinius, Hildesheim 1972, 134 s.v. Halipleumon; gerne wüsste man wie Pytheas zu diesem seltsamen Vergleich gekommen ist: vgl. Macdonald RE s.v. Thule 628, 1 ff. Gisinger RE XXIV 343<sup>1</sup>. Walbank zu Plb. 34, 5, 3 p. 590 f. J. Svennung, Skandinavien bei Plinius u. Ptolemaios (Acta Soc. Litt. Hum. Reg. Ups. 45), Uppsala 1974, 21-4.

14 f. ἐν ų τοῦτον ...: zu dem Übergang des Relativsatzes in einen Hauptsatz siehe zu 384, 15 f.

20 Zu αὐτό = μόνον vgl. zu 623, 18.

20 f. πῶς ... γένοιτο ist eine abhängige Frage, konstruiert zu φησι ... ἄπιστον, das einem 'er kann sich nicht vorstellen' gleichkommt; das von Hopper eingeführte Fragezeichen hinter γένοιτο, das lange geherrscht hat und noch bei Aly steht (nicht jedoch bei Müller, Jones, Aujac, Sbordone), ist falsch (die direkte Frage würde ja auch die Ergänzung eines ἄν verlangen).

24–7 Aly hat diese Worte mit Recht als ein direktes Zitat gekennzeichnet: sonst hätte es doch wohl πολὸ δή φησι βέλτιον εἶν αι ατλ. heißen müssen.

24 dem Messenier: d. h. dem Euhemeros: siehe zu Z. 28. μέν τοί γε: vgl. 464, 11 mit Komm.

26 f. was man sogar dem Hermes nicht glauben würde: Hermes galt zwar als Betrüger, aber mehr im Sinne des Streichespielers, nicht des Schwindlers. Meineke (Vind. 11) hat eine Anspielung auf Eratosthenes' verlorenes Lehrgedicht Hermes vermutet, in dem Hermes das Universum beschrieb wie es sich ihm als himmlischem Betrachter darstellte (übernommen von Knaack RE s. v. Eratosthenes 388, 27 ff. Walbank zu Plb. 34, 5, 9 p. 592).

28 Euhemeros: aus Messene (4.-3. Jh. v. Chr.), beschrieb in seinem verlorenen utopischen Reisebericht die ideale gesellschaftliche Ordnung auf der Phantasie-Insel Panchaia: Dörrie KP und Fusillo NP s.v. Jacoby RE s.v. Euemeros (3). Fraser, Pt.A. 1, 289-95. M. Winiarczyk, Euhemeros von Messene ... (Beitr. zur Altertumskunde 157), Leipzig 2002. Fragmente und Testimonien: FGrHist 63. M. Winiarczyk, Euhemeri Messenii reliquiae, Stutgardiae – Lipsiae 1991. Über seine rationalistische Mythenerklärung vgl. zu 422, 27.

Bergäer: d.h. Schwindler, nach Antiphanes aus Berge, einem Verfasser phantastischer Reisebeschreibungen (spätestens 3.Jh. v.Chr.): Schmid RE s.v. Antiphanes (19). Arnott zu Alex. fr. 90, 2; vgl. VII fr. 16, 12 mit Komm. Weinreich, SB Wien 220.4 (1942).

29-31 Wieder verfällt Strabon in kleinliche Krittelei ("Strabo .. noster (dicam enim quod sentio) nimis hîc argutatur" bemerkte schon Casaubonus): Polybios' Worte implizieren deutlich auch Kritik an Dikaiarchos (vgl. Kassel, Hermes 91, 1963, 56 = Kl. Schr. 340).

30 ώσπες ... προσῆκον: zu 183, 13.

35 f. volkstümlich: gr. λαοδογματικός, wörtlich 'vom Volke geglaubt', ein offenbar von Polybios geprägtes Wort, das Strabon auch 317, 14. 465, 7 zitiert.

La Porte hat mit seiner Änderung ποιοῦνται unverdienten Erfolg gehabt: 'volkstümlich' war — worauf schon Cobet, Misc. 182 f. hingewiesen hat — Polybios' Qualifizierung seiner eigenen Angaben, vgl. 465, 6 ff.

37 ἀλλ' οὐδ' siehe zu 74, 9.

jene (ἐκείνους): Dikaiarchos und Eratosthenes.

4 f. Zu ώς = ὧστε vgl. zu 263, 15.

7 f. την δια μέσου τοῦ πελάγους: sc. γραμμήν oder εὐθεῖαν, vgl. Z. 10 f. 106, 13.

9 Zu der Stellung von τε vgl. zu 651, 13.

10 Narbo: zu 181, 28.

12f. Zu der Weglassung von 'Stadien' vgl. zu 63, 2.

16 λαμβάνειν συναγωγήν: vgl. zu 217, 15.

17 προσειλήφθω: vgl. LSJ s.v. προσλαμβάνω I4. ἐπὶ τούτοις: vgl. 780, 13.

19-21 Die Schulknabenmessung: man brauchte ja nur eine maßstabsgetreue Zeichnung des durch die drei genannten Entfernungen bestimmten Dreiecks zu machen und die Basis zu messen (deren Länge wir mit Hilfe des pythagoreischen Lehrsatzes errechnen):

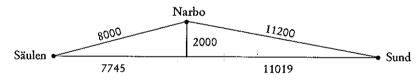

23 αὐτοί: = μόνοι, vgl. zu 623, 18.

26 ff. Zu der direkten Anrede des Gegners vgl. 16, 34 ff. 465, 6 ff.

26 diese falsche Angabe (τούτου τοῦ ψεύσματος): d.h. die von Dikaiarchos angegebene Stadienzahl bis zum inneren Winkel der Adria.

30 Groskurds Ἰαποδίαν verdient den Vorzug vor Müllers Ἰαποδίαν: Strabon nennt das Volk zwar immer Ἰάποδες (siehe zu 207, 18 ff.), aber Ἰαποδίαν erklärt die Verderbnis Ἰαπογίαν besser, und Polybios braucht den Namen ja

nicht genau so geschrieben zu haben wie Strabon (vgl. Prolegomena B2); dass der Vokal sich auch als -v- deuten ließ, zeigt lat. *Iapydes*.

33 δοκεῖς: vgl. zu 50,7.

35 f. etwa siebzigtausend: vgl. 83, 28 f. mit Komm.

4 zum Rhodischen: d. h. zur Peraia von Rhodos, vgl. 651, 17 f.
 Salmonion (sonst bei Strabon Samonion genannt; zu der Beibehaltung solcher Diskrepanzen siehe Prolegomena B 2): zu 474, 30.
 Alys (τὸ) Σαλμώνιον ist nicht nötig, siehe zu 64, 10.

7 f. Die uns befremdende Implikation dass Pachynos, die Südspitze Siziliens, offenbar östlich von der Straße von Messina liegt, erklärt sich aus der falschen Vorstellung die man von der Orientierung Siziliens hatte: siehe 266, 28-267, 17 mit Komm.

8 f. zwölftausend: überliefert ist 'dreizehntausend', was nicht nur der kurz vorher (105, 33 f.) sondern auch der unten 122, 28 angegebenen Zahl widerspricht; nach Kramers plausibler Vermutung geht die falsche Zahl wahrscheinlich auf einen Leser zurück der die Gesamtsumme möglichst genau auf die in Z.3 genannten dreißigtausend bringen wollte.

13 ή .. διὰ τοῦ πελάγους: sc. γραμμή bzw. εὐθεῖα, vgl. 105, 7 f.

14 das Rhodische: siehe zu Z. 4.

14f. Vgl. zu 584, 5ff.

15 (ἐστι): es scheint kaum möglich hier noch das ἐστι von Z. 13 in Gedanken zu ergänzen, zumal nachdem jedes der beiden ersten Glieder des εἴπερ-Satzes sein eigenes Verbum hatte (zu dem Ausfall von ἐστί vgl. zu 561, 7 f.); zur Syntax — περί mit dem Akkusativ einer Zahl in der Funktion eines Nominativs — vgl. 511, 3 f. ἔστι δ' ἀπὸ τῆς Ύρκανίας θαλάττης ἐπὶ τοὺς 'Αρίους περὶ ἑξακισχιλίους σταδίους. 114, 6. 306, 29. 309, 32. 319, 20 f. 781, 34. Plb. 4, 59, 3 ἑάλωσαν .. περὶ διακοσίους τῶν πεζῶν. 69, 7 ἑάλωσαν .. περὶ χιλίους καὶ διακοσίους. Diod. 13, 76, 4 περὶ πεντακοσίους ὄντες. 14, 34, 3. 113, 3. 17, 76, 2. Vgl. auch zu 122, 17 f.

17-9 Vgl. 122, 29-31.

25 πλήν: vgl. zu 453, 6.

28-31 Zu der Weglassung des Wortes 'Stadien' vgl. zu 63, 2.

32 ff. Alys Zusatz des Artikels zu Πυρήνης ist nicht nötig: siehe zu 64, 10.

1 bis zur westlichen Seite: nach Strabons Vorstellung erstrecken die Pyrenäen sich von Norden nach Süden (vgl. zu 137, 13 f.), so dass die Länge der Iberischen Halbinsel für ihn ost-westlich läuft.

2 αὐτόν: = μόνον, vgl. zu 623, 18.

4 f. ἀπὸ Πυρήνης ... διέχουσιν: vgl. zu 546, 16.

6 ff. πάλιν δὲ τοῦτο μὲν κτλ.: ein weiteres Beispiel des 106, 27 f. Festgestellten: τοῦτο μέν führt eine gute Kritik an Eratosthenes ein, wozu dann τὸ (δὲ) κτλ. in Z. 11 ff. den Gegensatz bildet. In Z. 11 ist also (δὲ), nicht (τε) zu ergänzen und darf kein neuer Absatz gemacht werden. Auch Bréquignys und Siebenkees' neuer Absatz in Z. 22 ist verfehlt; der Aufbau des Abschnitts 106, 28 ff. ist vielmehr: 106, 28–107, 5 Beispiel 1. 107, 6–108, 3 Beispiel 2. 108, 4–18 zusätzliche Kritik an Beispiel 2. 108, 19–109, 5 Beispiel 3.

6 f. ἀποφαίνεται ... διότι ... ἀποφαίνεται: die Wiederholung desselben Wortes ist bei Strabons deutlichem Streben nach *variatio* (siehe zu 511, 12 f.) auffallend und könnte auf eine Textverderbnis deuten.

περὶ αὐτῆς: sc. τῆς Ἰβηρίας; vgl. zu 629, 18.

9 Das in o vor ἔξωθεν ergänzte τά, das seit Siebenkees in unseren Texten steht, verrät sich schon dadurch dass es nicht zu περιοικεῖσθαι passt — es müsste dann vielmehr οἰκεῖσθαι heißen — als ein missglückter Versuch, den verderbten Text in Ordnung zu bringen. Die richtige Korrektur hatte schon Casaubonus gefunden: statt αὐτῆς ist αὐτῆν zu schreiben (die Verderbnis erklärt sich daraus dass jemand ἔξωθεν als Präposition verstanden hatte); zu ἔξωθεν 'an der Außenseite' (fehlt bei LSJ) vgl. z.B. Plut. Reg. et imp. apophth. 180 Ε ἔξωθεν .. 'Αντίπατρος λευκοπάρυφός ἐστι, τὰ δ' ἐνδὸν ὁλοπόρφυ-

II p. 107 C.

ρος. Men. fr. 850 K.-A. ἔξωθέν εἰσιν οἱ δοχοῦντες εὐτυχεῖν λαμπροί, τὰ δ'ἐν-δὸν πᾶσιν ἀνθρώποις ἴσοι; vgl. auch ἡ ἐχτός 164, 1.

11 ff. Wenn er dagegen darlegt usw.: 'er' ist jetzt wieder Polybios.

12f. extríc: koinzidierendes part. aor., vgl. zu 76, 24f.

13-7 Polybios' in der Tat sehr 'spröde' (Z. 17) Darlegung lässt sich am besten durch eine schematische Zeichnung veranschaulichen (das Stück das Asien 'voraushat' ist schraffiert):

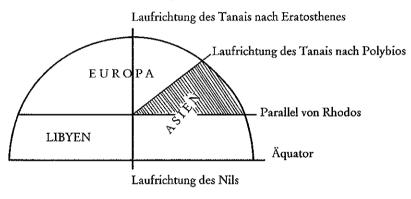

13 f. Das von den Handschriften nach φησί gebotene ὅτι, das die Antithese μὲν ... δὲ durchbricht, ist zu streichen: wir haben hier, wie schon Groskurd gesehen hat, ein wörtliches Zitat aus Polybios, wie 104, 24-7 und 105, 16-25. Zur Interpolation eines ὅτι vgl. zu 45, 28.

17 f. Dingen: der Plural zeigt dass Strabon hier eine auch sonst zu beobachtende Schwäche des Polybios kritisiert; vgl. Jones' Übersetzung 'the abstruseness which characterises Polybius when he is discussing matters that are easy of explanation'.

19 τῶν τόπων: vgl. zu 597, 8.

20 die Mündung des Maiotischen Sees: die Straße von Kertsch.

22ff. Da hier noch weiter von der Richtung des Tanais die Rede ist, darf

auch hier (vgl. zu Z.6ff.) kein neuer Absatz gemacht werden; vgl. Z.32ff., wo Strabon noch einmal eine ost-westliche Richtung ausschließt.

22 Statt des überlieferten ἄξιοι ist offenbar ἄξια zu schreiben, vgl. z. B. 22, 15; zu der Minuskelverwechslung α/οι vgl. z. B. 97, 16. 17. 99, 25. 179, 6. 314, 30. 829, 32. Xen. An. 5, 4, 25 ἐξηκοντίζοντο τοῖς παλτοῖς καὶ ἄλλοι (Schaefer, Meletemata 67: ἄλλα codd.) δόρατα ἔχοντες παχέα ... τούτοις ἐπειρῶντο ἀμύνασθαι ἐκ χειρός.

oi μέν wird in Z.31 fortgesetzt mit ὡς δ'αὕτως κτλ. Zu diesen beiden falschen Theorien über den Lauf des Tanais vgl. 493, 11 ff.

24 Tyras: der Dnjestr: zu 305, 34.

Borysthenes: der Dnjepr: zu 306, 9.

Hypanis: der Bug: zu 306, 10.

ό Τύρας καὶ Βορυσθένης καὶ Ύπανις: die einmalige Setzung des Artikels fasst die drei Flüsse zu einer Einheit zusammen: vgl. zu 555, 31.

25 der eine: der Tyras.

Mit Kramers οὖ τε führt τε den zweiten Schritt der Argumentation ein (vgl. die Anknüpfung eines neuen Arguments mit τε: zu 610, 32); sonst müsste man mit js οὖτε ⟨δὲ⟩ schreiben (und dann in Z. 26 mit Korais das erste οὐδέ durch οὖτε ersetzen).

28 Groskurd hat die Schwierigkeit erkannt die in dem überlieferten ἄγων ἐπὶ τὴν Μαιῶτιν ..., εἶτ' ἐπιστρέφων ἐπ' αὐτήν liegt ("Die beiden Ausdrücke ... sagen völlig einerlei"); sie wird aber besser durch die Änderung von ἐπ' in εἰς (vgl. Z. 32) behoben als durch seinen Ersatz von αὐτήν durch ἄρκτον. Zu der Verwechslung von εἰς (ἐς) und ἐπί vgl. z. B. 787, 5. Diod. 4, 46, 5. 5, 36, 4. 13, 75, 8. 15, 40, 3. Thuc. 2, 2, 4. 65, 1. 80, 1. 4, 3, 1. Hippocr. Morb. Sacr. 7, 3 p. 72, 82 Grensemann. 7, 4 p. 72, 87. 10, 11 p. 78, 70. 15, 3 p. 84, 61. Plut. Ant. 67, 2. Cam. 42, 3. Cat. Ma. 3, 5. Dem. 5, 6. Sol. 4, 7. Them. 21, 4.

30 av .. ein: ein optativus urbanitatis, siehe zu 86, 9 f.

32 εἴορται: einer der wenigen Fälle in denen Strabon mit diesem Wort nicht sich selber sondern Andere zitiert; vgl. zu 176, 19 ff.

4 τε: fügt einen weiteren Punkt der Kritik hinzu: siehe zu 610, 32. κατὰ παραλλήλου: zu 97, 32 f.

9f. Millers unbeachtet gebliebene Lösung des textkritischen Problems – die Änderung von τόν in τῷ (zu der Verderbnis vgl. z. B. 63, 24) – ist entschieden besser als Tyrwhitts Vorschlag τὸ ... τμῆμά τι, der die für den Leser selbstverständliche Ergänzung von τρόπον zu καινόν unmöglich machen würde (auch steht der bestimmte Artikel τό auf gespanntem Fuße mit τι). Zu dem prägnanten Gebrauch des Dativs vgl. zu 84, 24 f.

11 Die Handschriften und auch die ed. pr. akzentuieren richtig μεταπτωτοῖς (das Wort ist kein Nominalkompositum sondern das Verbaladjektiv zu μεταπίπτειν); erst bei Hopper erscheint, wohl unter dem Einfluss des vorangegangenen ἀμετάπτωτα, die falsche Akzentuierung μεταπτώτοις, die seitdem in unseren Texten gestanden hat; ebenso hat Leopold bei M. Ant. 5, 10, 2 das mit ἀμετάπτωτος kontrastierende μεταπτωτή durch μεταπτώτη ersetzt (was alle späteren Herausgeber außer Haines und Theiler übernommen haben); auch viele Lexika (z. B. Passow, Pape, LSJ) akzentuieren das Wort falsch (richtig jedoch ThGL, Demetrakos, Lampe).

11 f. κατ' ἄλλην καὶ ἄλλην σχέσιν: vgl. zu 739, 16.

17 Begrenzung (πέρας): resp. zwischen Europa und Asien und zwischen Libyen und Asien.

18 Wegen der Parallelität zu Τάναϊν καὶ Νεῖλον liegt es näher, (καὶ), nicht  $\langle \ddot{\eta} \rangle$ , zu ergänzen.

19-109,5 Das dritte Beispiel von Polybios' unzureichender Kritik an Eratosthenes (siehe zu 107,6 ff.). Vgl. oben 92, 23-9.

30 ἐν ῷ bezieht sich auf τῷ μεταξὺ κτλ. (sc. κόλπῳ); zu ἐν von der Lage an einem Gewässer siehe zu 495, 22 (Alys Verteidigung von ἐν ῇ ["subaudio ἄκοᾳ"] ist indiskutabel: nicht nur lässt sich nach dem vorangegangenen ἀκοωτηρίου kein ἄκοᾳ ergänzen, Gadeira lag auch keineswegs auf oder an dem Heiligen Vorgebirge, dem Cabo de São Vicente [vgl. zu 137, 27 ff.]).

4 in sechs: d. h. offenbar wenn man Sunion nicht mit Maleai zusammen sondern als selbständige Landspitze nimmt, vgl. 92, 25 ff.

6 bei der Besprechung des Einzelnen: d. h. in den Büchern III-XVII: siehe zu 93,21 f.

7 f. Alys τῆς (τε 'Ασίας καὶ τῆς) Λιβύης würde uns eines wichtigen Zeugnisses berauben: die Strabonstelle bestätigt nämlich die Vermutung der Polybiosforscher (Pédech, LEC 24, 1956, 20 f. Walbank zu Plb. XXXIV p. 568) dass Polybios in seiner 'Geographie' (d. h. dem 34. Buch seines Geschichtswerkes, vgl. zu 332, 8 f.) Asien gar nicht behandelt hat.

9 Zu der 'ab urbe condita-Konstruktion' vgl. zu 87, 29-31.

12 ff. Nachdem Strabon mit der Kritik an seinen Vorgängern die Berechtigung seines eigenen Vorhabens verteidigt hat, wäre nun eigentlich der Augenblick gekommen, dieses Vorhaben – 'was wir versprochen haben', d. h. die Beschreibung, Land für Land, der ganzen bewohnten Welt – auszuführen. Erst jedoch will er noch näher auf seine mathematisch-astronomischen Voraussetzungen eingehen, die er im Vorhergehenden bereits kurz berührt hat (vgl. außer der von ihm selber zitierten Stelle 7, 23 ff. besonders 12, 29 ff.).

13 f. wer es unternimmt Länder zu beschreiben (τὸν χωρογραφεῖν ἐπιχειροῦντα): 'Länderbeschreibung' (gr. chorographia) ist ein engerer Begriff als 'Erdbeschreibung' (gr. geographia), da er den Zusammenhang mit dem großen Ganzen der Erde außer Betracht lässt (siehe die Erörterung über den Unterschied der beiden Termini bei Ptol. prol. 1. Eust. D.P. 212, 15–213, 11). Strabon gebraucht ihn hier als Synonym (vgl. 110, 14. 120, 31): jener Zusammenhang bildet für ihn ja nur eine, wenn auch unentbehrliche, Voraussetzung für seine eigentliche Aufgabe, die Einzelbeschreibung (τὰ καθ' ἕκαστα, vgl. zu 93, 21 f.).

17 f. κλιμάτων τῶν κατὰ τὸν οὐρανόν: wenn man, wie es üblich ist, κλίματα hier in der Bedeutung 'Breitenstriche' nimmt, kann, wie Groskurd erkannt hat, der überlieferte Text nicht stimmen, da die Breitenstriche sich nicht am Himmel sondern auf der Erde befinden, vgl. zu 11,25 (Aujacs Übersetzung 'les climats dans leur rapport à la sphère céleste' ist ein unerfüllbarer

Wunschtraum: κατὰ τὸν οὐρανόν = τοῦ οὐρανοῦ, vgl. zu 458, 29 f. und zum Überfluss die zu 455, 11 zitierte Herodianstelle). Aber der Fehler liegt nicht in der Überlieferung sondern in der Interpretation: Strabon meint mit κλίματα hier, wie auch sonst gelegentlich, die Himmelsrichtungen, siehe zu 455, 11. Zu der Wortfolge vgl. zu 7, 31.

19 (δ) ist unentbehrlich (es entspricht dem ἀνήρ 7, 28); davor könnte das γε elidiert sein, aber 7, 28 bieten die Handschriften die scriptio plena.

20 das Zeichnen ... auf eine und dieselbe ebene Fläche: vgl. unten 116, 20 ff. aŭtó: =  $\mu$ óvov, vgl. zu 623, 18.

Zu der Stellung von γράφειν siehe zu 545, 1.

23 λαβόντι: zu 136, 8.

25 Belehrung: zu dieser Bedeutung von παράδοσις vgl. Plb. 11, 8, 1 f., wo drei Wege der Ausbildung zum Heerführer unterschieden werden: 1. διὰ τῶν ὑπομνημάτων 2. διὰ τῆς παρὰ τῶν ἐμπείρων ἀνδρῶν παραδόσεως 3. διὰ τῆς ἐπ' αὐτῶν τῶν πραγμάτων ἔξεως καὶ τριβῆς. Vgl. auch τῶν παραδιδομένων unten 110, 11 f., παραδεκτέον 132, 5 und den Gebrauch von παραδιδόναι bei Pl. Gorg. 456 e 2 ff. 457 b 7 f.

26-110, 32 = Poseidonios F3 c Theiler.

26 f. Zu dem Zeugma ἰοῦσι ... διὰ πελάγους vgl. zu 380, 12 f.

30 f. πελαγίζων καὶ ὁδεύων: zu καί =  $\tilde{\eta}$  vgl. zu 350, 16 f.

32 der Politiker: er ist es ja, für den Strabon sein Werk an erster Stelle bestimmt hat, vgl. 2, 6 f. 9, 15 ff. 132, 5.

Statt des von den Handschriften gebotenen ταῦτα sollte man, wenn überhaupt etwas, eine Einschränkung zu ὁ πολιτικός erwarten (vgl. 110,6 f.), z. B. ὡς ἐπὶ τὸ πολύ oder dgl.; aber vielleicht ist das Wort überhaupt zu tilgen: vgl. zu Z. 33.

33 Korais' ταῦτα (sc. τὰ οὐράνια) ist evident richtig: vgl. Z. 28. Sollte das unmögliche ταῦτα in Z. 32 etwa die gleiche, an eine falsche Stelle geratene Korrektur eines früheren Lesers sein?

0 6 διαπτώματα: vgl. zu 87, 23.

**6f.** Politiker: vgl. zu 109, 32. Zu der Forderung einer Bekanntschaft mit den Anfangsgründen der exakten Wissenschaften – den 'Wissenschaften im eigentlichen Sinne' (τῶν λεγομένων ἰδίως μαθημάτων) – siehe 12, 29 ff.

8 den Schnitter und den Gräber: sprichwörtliche Bezeichnung für den ganz und gar Ungebildeten, vgl. 157, 30; Casaubonus vergleicht Cat. 22, 10 caprimulgus aut fossor (wo Kroll u. a. Lucian. Vit. auct. 7 σκαπανέα καὶ ὑδορφόρον zitiert).

8 f. die ganze Erde: vgl. zu 8, 12.

10 f. Das Partizipialglied ἐκείνα προενθυμηθεῖσι enthält das worauf es ankommt; vgl. zu 204, 3 f.

11 f. τῶν παραδιδομένων: vgl. zu 109, 25.

15 die ganze Erde: d.h. die Erdkugel (vgl. zu 8, 12).

16-8 Für die Stoiker – zu denen Strabon gehörte, vgl. zu 1, 1-2, 10 – waren Dialektik, Physik und Ethik 'Vortrefflichkeiten' (ἀφεταί): vgl. H. Diels, Doxographi Graeci, Berolini 1879, 273, 16 f. Cic. Fin. 3, 72 (Dialektik und Physik). Diog. L. 7, 46 (Dialektik).

**18 f. τὰ ... παρὰ τῶν φυσικῶν δεικνύμενα**: zu παρά = ὑπό vgl. 718,15 λέγεται .. καὶ ταῦτα παρὰ τῶν συγγραφέων. 481,24. 651,27. 659,22 und siehe Schwyzer 2,497 f.

Mit μέν korrespondiert das δέ in Z. 27.

19 f. Vgl. 11, 28-30.

19 das Weltall und der Himmel (ὁ κόσμος καὶ ὁ ούρανός): ein Hendiadyoin (vgl. zu 141, 20 f.), wie schon bei Arist. Cael. 280 a 21 f. κόσμος καὶ οὐρανός; zu dem synonymen Gebrauch der beiden Wörter vgl. auch Pl. Tim. 28 b 2 f. Bonitz, Ind. 541 b 56 ff. Todds Index verborum zu Cleom. s. v. κόσμος(II). oben 62, 31. unten 135, 28. 136, 3 f. 10. 761, 2.

20 δέ, nicht τε, ist die richtige Lesart: 19 f. beschreibt eine nach den Naturgesetzen zwangsläufige Folge aus dem Vorhergehenden.

21 Das μέν, das die meisten Handschriften nach τῷ bieten und E vor τῷ umgestellt hat, ist sinnlos; Sinn hätte es nur nach μένει, aber wahrscheinlich ist es bloß eine Dittographie von μένει (oder auch eine davon unabhängige Interpolation, vgl. zu 40, 4).

24 Das überlieferte πόλφ kann nicht stimmen: πόλος als Bezeichnung für die Himmelskugel findet sich nur "in poetry and popular speech" (Arnott zu Alex. fr. 263, 7 K.-A.); hier, in einem wissenschaftlichen Kontext, kann das Wort nur 'Pol' bedeuten, und der bewegt sich nicht.

24 f. κατὰ παραλλήλων .. κύκλων: siehe zu 97, 32 f. Zu der Stellung von φέρονται siehe zu 545, 1.

25 f. Dass Strabon das Wort 'zwei' bei den arktischen Kreisen weglässt, erklärt sich wohl aus ihrer Veränderlichkeit (vgl. zu 3, 23); sie können ja sogar mit den Wendekreisen zusammenfallen, siehe 114, 30 f.

27 τεταμένων: zu τετάσθαι von imaginären Linien vgl. Z. 21 f. 112, 17. 390, 8-10.

- 2 die gleichen Namen: analog zu den übrigen sich am Himmel und auf der Erde entsprechenden Bezeichnungen (Äquator, Wendekreise, Pole, Zonen usw.) überträgt Strabon die Namen 'verbrannte', 'gemäßigte' und 'erfrorene' auf die Himmelszonen ohne sich davon stören zu lassen dass diese Bezeichnungen nur für die Erdzonen gelten können. Vgl. auch 825, 11 f.
  - 9 ἀοικήτους δὲ τὰς ἄλλας: dies hätte eigentlich ein selbständiger Satz ἀοίκητοι δ' αἱ ἄλλαι sein sollen, ist aber durch syntaktische Perseveration an das Vorhergehende attrahiert.

11 wo es arktische Kreise gibt: unter 'arktische Kreise' verstand man im Altertum nur die Polarkreise am Himmel, die nicht überall auf der Erde sichtbar sind, vgl. zu 3, 23 und 95, 18–23.

20/22 Man beachte die variatio βλέποντι/βλέπουσιν; vgl. zu 511, 12 f.

26 der bewohnten Welt bei uns: nach antiker Vorstellung ist die bewohnte Welt, in der wir leben, nur eine von vier möglichen bewohnten Welten (siehe zu 8, 12); um sie von möglichen anderen zu unterscheiden wird sie daher 'die bewohnte Welt bei uns' (ἡ καθ' ἡμᾶς οἰκουμένη) genannt (vgl. den Ausdruck 'das Meer bei uns' [ἡ καθ' ἡμᾶς θάλαττα] für das Mittelmeer: zu 35, 30); vgl. 112, 25 f. 114, 11. 121, 16 f. 132, 3 f. 19 f. 20. 839, 10 und ferner z. B. Plb. 3, 37, 1 (falsch verstanden von Walbank). Gemin. 5, 39. 15, 4. 16, 1–3 (wo Manitius καθ' ἡμᾶς konsequent falsch mit 'zur Zeit' übersetzt). Ptol. 1, 2, 2. 2, 1, 1. Alm. 1, 2 p. 8, 22 f. Heiberg. 2, 1 p. 87, 12 f. 88, 3. 6, 6 p. 498, 4 (auch hier übersetzt Manitius überall mit 'zurzeit'). Cleomed. 1, 2, 72 Todd. Procl. in Pl. Crat. 125 p. 74, 5 f. Pasquali.

29-112,16 = Poseidonios F3d Theiler.

29 λαβών: vgl. zu 77, 27. Gnomon: zu 63, 26 f.

30 f. Das vor οἷς überlieferte ἐν ist zu streichen: instrumentales ἐν kommt bei Strabon nicht vor außer in der Wendung ἐν τοῖς δυοὶ σῖγμα γράφειν u. dgl. (426, 23. 26. 551, 6); der Einschub erklärt sich vermutlich daraus dass jemand εὐρίσχονται als 'sich befinden' verstand.

jedem einzelnen Wohnsitz entsprechenden (καθ' ἐκάστην τὴν οἴκησιν): Meridiane gehören für Strabon zu bestimmten Orten (vgl. 117, 4 f.): er kennt noch kein die ganze Erdoberfläche deckendes Gradnetz, vgl. 117,7. 120, 21 f.; zu dem technischen Gebrauch des Wortes 'Wohnsitz' siehe zu 12, 12 f.

34 av ein: entweder ein opt. urbanitatis (vgl. zu 86, 9f.), oder Angleichung an den vorangegangenen Potential (vgl. zu 793, 9).

1f. Zu ἔχειν 'cognitum habere' siehe zu 79, 11.

5 die ganze Erde: vgl. zu 110, 15.

6-11 'erstens usw.' (πρῶτον μὲν κτλ.) bezeichnet das was noch in den allgemeinen Teil gehört und jetzt gleich in Z. 12 anfängt; mit 'und sodann usw.' (ἔπειτα κτλ. Z. 8-11) ist der besondere Teil (Buch III-XVII) gemeint. (Der Schreiber der Handschrift A hat zu Z. 12 an den Rand geschrieben ἀρχὴ τῆς

265

γεωγραφίας, was Agallianos in seiner Abschrift n als Anfang von Buch III gedeutet hat; daher lässt auch Guarino, dessen Vorlage hier n war [siehe Diller 1975, 126 f.], Buch III hier anfangen).

7 Das nach φύσιν überlieferte οἴα (ποία Ci) hat Aly mit Recht getilgt: es verrät sich schon durch seine aus Strabons Reihe von Fragewörtern (πόση, ποία, πῶς) herausfallende Form – die der Schreiber von C unwillkürlich angeglichen hat - als ein Fremdkörper und ist inhaltlich überflüssig.

10 f. unserer Vorgänger (τοῖς πρὸ ἡμῶν): Strabon setzt nun sich selber an die Stelle des Geographen, dessen Aufgabe er bisher ganz allgemein-unpersönlich beschrieben hat.

12f. Die beiden Bedeutungen des griechischen Wortes  $g\bar{e}-1$ . 'Erde' 2. 'Land' -gehen hier durcheinander; ebenso oben 62, 31.

13 f. Vgl. zu 122, 4.

15 nicht wie ... auf der Drehbank: ein auch von Eratosthenes gebrauchter Ausdruck, siehe oben 48, 34.

16-113,24 = Eratosth. fr. II B 27 Berger.

16 Das überlieferte δή kann nicht stimmen: δή markiert einen Schritt der sich aus dem Vorhergehenden ergibt - davon kann hier keine Rede sein; νοείσθω δέ setzt vielmehr 12 ὑποκείσθω fort.

17 τεταμένος: vgl. zu 110, 27.

17 f. einen weiteren ... Kreis: er ist ja eigentlich schon in der Einteilung in 5 Zonen (Z. 16) inbegriffen, aber Strabon nennt ihn hier noch ausdrücklich weil 1. er zusammen mit dem Äquator das Viereck begrenzt in dem die bewohnte Welt liegt (vgl. Z. 21 ff.) und 2. die Bestimmung von deren Lage das ist worum es ihm hier geht.

18 Spengel verlangte hier und Z. 20. 23 τοῦ πόλου statt des überlieferten τῶν πόλων; aber nur der Plural macht klar dass es sich um einen Meridian handelt (deshalb muss auch 113, 11 und 117, 5 umgekehrt der überlieferte Sin-

gular durch den Plural ersetzt werden); dagegen ist der Singular ποὸς τῶ πόλφ 112, 22 und 113, 10 richtig, da es dort um einen Parallel auf der nördlichen Halbkugel geht.

21 f. des Parallels bei dem Pol (ebenso 113, 10): d. h. der Grenze der gefrorenen Zone, vgl. Z. 17 f.; wir würden sagen 'des Polarkreises', aber den 'arktischen Kreis' der Alten gab es nur am Himmel, siehe zu 95, 18-23. Dieser Ansatz der nördlichen Seite des größtenteils vom Ozean bedeckten Vierecks, in dem die Oikumene-Insel liegt (vgl. weiter unten), steht im Widerspruch zu Strabons Vorstellung nach der der Polarkreis die nördliche Grenze der Oikumene bildet: vgl. zu 113, 14 f.

30 auf beiden Seiten (ἐκατέρωθεν): im Norden und im Süden, vgl. 5, 13 ff.

3 der sogenannten (τῆς λεγομένης): nicht 'der besagten', wie oft übersetzt wird ('der bezeichneten' Groskurd, 'der vorhin beschriebenen' Kärcher, 'der erwähnten' Forbiger, 'la dite' Aujac) – das wäre λεχθείσης; richtig Tardieu 'prétendue', Jones 'what we term "the island"'.

4 sei ... vorgelagert (προκείσθω): wenn dies richtig überliefert ist (Miller wollte ὑποκείσθω schreiben), setzt es voraus dass es in dem Viereck nicht nur den Ozean und die Oikumene-Insel sondern auch noch weiteres Land gibt, was Strabon auch unten Z.21f. suggeriert. Zu den Widersprüchen, in die er sich in diesem Abschnitt verwickelt, siehe zu Z. 14f.

4-8 Das worum es in diesem Satz geht steht in dem Partizipialglied ἀφελόντας κτλ.; vgl. zu 204, 3 f.

7 f. Alys (ἔ) φαμεν ist nicht nötig: siehe zu 44, 32.

9-13 Statt von Kreisen hätte Strabon hier, wo er die Erde, wie der Vergleich mit einem Wirtel zeigt, ganz als dreidimensionalen Körper behandelt (oben 112, 16 ff. ist das weniger klar), eigentlich von Flächen sprechen sollen.

10 dem ... Kreis bei dem Pol: siehe zu 112, 21 f.

11 eines Wirtels: ein Wirtel (σπόνδυλος [klass. σφόν-]) - das zum Beschweren und leichteren Drehen der Spindel (und gegen das Abrutschen des Knäuels) an der Spindel befestigte Gewicht (siehe Blümner, Techn. 1<sup>2</sup>, 124 f. D. Müller, Handwerk u. Sprache [Beitr. zur klass. Philol. 51], Meisenheim am Glan 1974, 202 f.) — hatte die Form einer von einer Kugel geschnittenen Scheibe:



τῶν πόλων: so war statt des überlieferten τοῦ πόλου zu schreiben: siehe zu 112, 18.

12 auch den Wirtel: ebenso wie die ganze Halbkugel.

14 die Atlantische See: d. h. der Ozean, siehe zu 6, 2.

14f. Strabons Angabe dass die bewohnte Welt eine Insel sei (vgl. 5, 13) verträgt sich schlecht mit seiner Annahme dass der Norden und Süden dieser Insel durch Kälte bzw. Hitze unbewohnbar ist (vgl. Z. 21. 96, 24 ff.), wonach die bewohnte Welt ja nicht die ganze Fläche dieser Insel einnimmt. Offenbar hat er Eratosthenes' Vorstellung einer Oikumene-Insel übernommen ohne sich klarzumachen dass sein eigener Ansatz der Grenzen der gemäßigten Zone nicht dazu passte: Eratosthenes hatte, vor allem aufgrund der von Strabon abgelehnten Angaben des Pytheas, diese Grenzen viel weiter hinausverlegt, vgl. Gisinger RE s.v. Oikumene 2141, 37 ff. Der Widerspruch zwischen den beiden Vorstellungen zeigt sich auch in Z. 22 und oben 112, 21 f., siehe den Kommentar dort; vgl. auch zu 119, 1 f.

chlamysförmige: die Chlamys war ein Cape dessen Form der Oberfläche eines Wirtelsegments entspricht:



Siehe Amelung RE s.v. Χλαμύς. Hurschmann NP s.v. Chlamys. Vgl. auch

116, 17-9. 118, 25. 33. 35. 119, 8. 122, 3. 519, 17 f. Auch der Grundriss Alexandriens hatte diese Form, siehe 793, 21.

17 auf beiden Seiten (ἐκατέρωθεν): d.h. im Westen und im Osten; im Norden und Süden bildet unbewohntes *Land* die Grenze, vgl. Z. 20 f. 96, 24 ff.; siehe auch zu Z. 14 f.

17 f. zur Form von Zipfeln reduziert: siehe 119, 8-120, 11.

18 und drittens usw.: eine seltsame Einteilung: worin unterscheidet dieses Dritte sich denn von der als erstes genannten Erdmessung?

19 größtenteils (ὡς ἐπὶ τὸ πολύ): ein unverständlicher Zusatz: für den Westen und den Osten stand die Umschiffbarkeit ja fest, nur für den Norden und den Süden war sie nicht ganz sicher: vgl. 5, 15 ff. 112, 29-31.

21 Vgl. zu Z. 14 f. αὐτό: = μόνον, vgl. zu 623, 18.

22 des Vierecks (τοῦ τετφαπλεύφου): der Übergang von der bewohnten Welt zu dem Viereck, in dem sie liegt, überrascht; er verrät Strabons Schwierigkeit, die Vorstellung der Oikumene als einer Insel mit seinem Ansatz der Grenzen der gemäßigten Zone zu kombinieren, vgl. zu Z.14 f. Zu der hier implizierten Vorstellung dass es in dem Viereck noch Land außerhalb der Oikumene gibt vgl. Z. 4 mit Komm.

22 f. achttausendachthundert: siehe zu 95, 9-11.

23 f. Vgl. Z. 30 f.

27 f. dem Abzug der bewohnten Welt (την της οίκουμένης ἀφαίρεσιν): dem oben Z. 4 ff. beschriebenen Verfahren.

29 Wohnsitz: vgl. zu 12, 12 f.

30 f. Wie Eratosthenes dies berechnete, beschreibt Cleomed. 1,7,64 ff. Todd (= Eratosth. II B 34 Berger): er maß am Tag der Sommersonnenwende mittags, zu welchem Zeitpunkt in Syene, das unter dem Wendekreis liegt,

der Gnomon (zu 63, 26 ff.) keinen Schatten wirft (vgl. 114, 2-4, 817, 20 ff.). den Schatten den der in einer hohlen Halbkugel stehende Gnomon (vgl. zu 126, 2) in Alexandrien warf, und stellte fest dass dieser Schatten <sup>1</sup>/<sub>50</sub> seines vollständigen Kreises bildete; da Syene und Alexandrien auf demselben Meridian liegen und 5000 Stadien voneinander entfernt sind, musste dieser Meridian also 50 x 5000 = 250 000 Stadien messen (zu der geometrischen Grundlage der Berechnung siehe Berger GWE 408 f.). Die von Strabon genannte Zahl 252 000, die auch weitaus die meisten anderen Quellen angeben, erklärt sich offenbar daraus dass Eratosthenes die von ihm errechnete Zahl um 2000 erhöht hat um sie durch 60 teilbar zu machen, vel. Berger GWE 410 f. (zu dem - von den Babyloniern entlehnten - Rechnen mit Sechzigsteln eines Kreises vgl. Z.33 f. und siehe O. Neugebauer, A History of Ancient Mathematical Astronomy, Berlin etc. 1975, 2,590 f.). Zu den Erdmessungen des Altertums siehe Lewis 143-56. Zu der Länge des Stadions siehe zu 22, 23 f. (doch meint Fischer a.a.O. [zu 95, 15] 159 f. dass Eratosthenes' Stadion nur 1/10 der römischen Meile, d. h. 148-158 m maß).

32 εἴη ἄν: vgl. 86, 9 f.

114 1f. συλλογίζεται: das normale Medium — das z. B. Korais hier angenommen hat, wie seine Akzentuierung μετρῶν zeigt — ist hier ausgeschlossen, da die folgenden Berechnungen deutlich Strabons eigenem Zweck dienen und nicht von Hipparch herrühren können (Strabon hat ihn nur für seine Ansicht zitiert dass Eratosthenes' Erdmessung eine brauchbare Grundlage sei; auf dieser Grundlage bauen dann die folgenden Berechnungen weiter); vgl. auch das unbestimmte 'sie' unten Z. 21 ff. Zu passivem συλλογίζεσθαι vgl. LSJ s. v. II 2. Epiphan. Haeret. 76, 27, 2 (GCS 3, 375, 24 f.).

4 Gnomon: zu 63, 26 f.

4-6 = Eratosth. fr. III A 39 Berger.

13 εἶεν ἄν: vgl. 86, 9 f.

14-6 = Eratosth. fr. II B 23 Berger.

14 Falls hier nicht vor ἀπό ein (είσιν) ausgefallen ist, muss man es aus dem

elev av des vorigen Satzes (Z.13) entnehmen; zu dem damit implizierten Zeugma vgl. zu 380, 12 f.

17 f. ἀπὸ δὲ ᾿Αλεξανδοείας δισμύριοι χίλιοι ὁπτακόσιοι: hierzu ist in Gedanken nur εἶεν ἄν, nicht λοιποὶ εἶεν ἄν, zu ergänzen (zum Zeugma bei Strabon vgl. zu 380, 12 f.).

18-21 = Eratosth. fr. III A 39 Berger. Vgl. zu 584, 5 ff.

19 πάντες: vgl. zu 268, 16.

21 f. τὰ διαστήματα γνώριμα καὶ πλεόμενα: obwohl es natürlich ein Leichtes wäre, nach διαστήματα ein ⟨τὰ⟩ zu ergänzen, lässt der überlieferte Wortlaut sich doch wohl aus Strabons Neigung zur Unterdrückung des Partizips von εἶναι (siehe zu 687, 33 f.) erklären: zu γνώριμα καὶ πλεόμενα ist ὄντα hinzuzudenken.

γνώριμα καὶ πλεόμενα: ein Hendiadyoin (vgl. zu 141, 20 f.): die Entfernungen sind dadurch bekannt dass diese Strecken mit Schiffen befahren werden (sie stammen so gut wie sicher aus der Periplus-Literatur, vgl. zu 651, 24).

22 ὑπὲο τοῦ Βορυσθένους: vgl. zu 129, 20 f.

Aly schreibt hier mit BC τῆς Βορυσθένους, womit die Stadt Borysthenes (306, 11-3) bezeichnet wäre; aber diese Stadt war etwa 40 km stromaufwärts von der Mündung des Flusses entfernt und eignete sich auch schon aus diesem Grunde viel weniger zum geographischen Fixpunkt (vgl. zu 63, 3) als die Mündung selber; dieser Fixpunkt wird sonst auch immer – so auch z. B. gleich unten Z. 25. 115, 9 – mit dem Maskulinum des Artikels bezeichnet, das an unserer Stelle auch die beste Handschrift bietet (das τῆς in BC könnte dem Einfluss des zweiten τῆς in Z. 20 zu verdanken sein, das ein flüchtiger Leser als auch zu 21 Βορυσθένους gehörig verstanden hätte); und dass damit die Mündung des Flusses gemeint ist, geht unumstößlich aus 125, 2-4 hervor.

25-116,6 Ausführliche Erörterung der Frage, wie weit es vom Borysthenes bis zur nördlichen Grenze der bewohnten Welt ist, mit dem Resultat (115, 29 f.): höchstens 4000 Stadien.

25 f. Roxolaner: zu 306, 21 f.

II p. 115 C.

27 was darüber hinausliegt (τάπέκεινα): d.h. das über die oberhalb Britanniens Wohnenden – das sind die Bewohner von Ierne, vgl. Z.34 ff. 72,13 f. – Hinausliegende.

29–33 = Eratosth. fr. II C 8 Berger.

29 Thule: zu 201, 13 f.

30 Βρεττανίδων: so schreibt nur die Epitome; die übrigen Handschriften bieten Πρεττ- (ebenso auch im Folgenden), was Sbordone und Aujac aufgenommen haben (Sbordone schreibt daher auch in Z.26 Πρεττανικής): siehe zu 199, 10-201, 2.

30 f. Für jemanden der sich auf dem nördlichen Polarkreis (23° 27') befindet, fällt der Kreis der die immer sichtbaren Sterne umschließt (das ist die Bedeutung des Terminus 'arktischer Kreis', siehe zu 3,23) zusammen mit dem Sommerwendekreis. Vgl. 95, 26. 136, 9.

παο' οίς: die Bewohner treten an die Stelle des Landes, vgl. zu 389, 32.

31 παρὰ.. τῶν ἄλλων οὐδὲν ἱστορῶ: wohl am besten zu erklären als eine Kontamination der Ausdrücke für den Fundort (παρά + dat.) und für die Quelle (παρά + gen.); zu Kontaminationen bei Strabon siehe zu 536, 3 f.

34 die heutigen Berichter (οἱ νῦν ἱστοροῦντες): nach Norden, Kl. Schr. 191 f. wären das dieselben Handelsreisenden denen Marinos laut Ptol. 1,11,7 misstraute; Zimmermann 1888, 130 vermutete Poseidonios.

2 Obwohl man ἀγρίων ἀνθρώπων natürlich als possessiven Genetiv zu ἣ — πλησίον nehmen kann, scheint es mir angesichts der im Griechischen üblichen Gleichsetzung eines Landes mit seinen Bewohnern (vgl. noch eben 114, 30 und siehe zu 389, 32) richtiger diesen Genetiv als Apposition zu τῆς Ἰέρνης zu verstehen.

Zu der Stellung von τελέως siehe zu 743, 19.

**4–116,12** Vgl. 71, 30–72, 17.

4-11 = Eratosth. fr. II C 4 Berger.

- 5-7 Zu diesem Verhältnis siehe unten 134, 26-8.
- 8 Alys (σταδίους) ist nicht nötig, siehe zu 63, 2.
- 10 Das in allen Handschriften außer E hinter κάνταῦθα erscheinende sinnwidrige που ist eine offenkundige Echoschreibung: vgl. 9 ἐνταῦθά που.
- 14 ff. Madvig hat hier zu Unrecht einen Ausfall von λέγουσι/φασί angenommen: siehe zu 623, 1 f.
- 19 Vom Rhodischen: d. h. von der Peraia von Rhodos, vgl. 651, 17 f.
- 22 von dort (ผันธรัชะง): d.h. von dem Parallel durch Byzanz.
- 25-33 Zu dem doppelten Nutzen der Geographie 1. für die Allgemeinbildung 2. für die Zwecke von Politikern und Herrschern siehe 8, 26 ff. (über 18. ... 18 vgl. zu 329, 11-3); vgl. auch 118, 15 f.
- 26 Das nach μερῶν überlieferte ὅτι ist eine offenkundige Interpolation eines Lesers der, irregeführt durch das Anakoluth in Z. 30, meinte, das Folgende müsse von λαβεῖν abhängen; zu interpoliertem ὅτι vgl. zu 45, 28.
- 28 angemessen war (προσῆμεν): das Imperfekt verweist auf 114, 8–11; vgl. zu 312, 9 f.
- 30 θετέον durchbricht die nach 26 ἀρχεῖ τὸ λαβεῖν erwartete Syntax, ist aber kaum eine Interpolation: das in der Übersetzung beibehaltene Anakoluth erklärt sich ohne weiteres aus dem langen Einschub 26 καθάπες 29 τάκριβοῦς.

olov: zu 479, 10.

32 oixoïev: zu der Assimilation des Modus vgl. zu 793, 9.

33-116,6 Vgl. 200, 28-201, 2. Zu einer ähnlichen 'Rendite-Berechnung' vgl. Walser 1994, 32.

Von diesem Abschnitt bietet die Epitome nur die Anfangsworte καὶ γὰρ τὴν Βρεττανικήν. Das ist eine schlagende Bestätigung für den bereits von Diller 1975, 61 aus den Marginalien von E gezogenen Schluss dass E nicht

II p. 116 C.

die Abschrift einer Vorlage sondern das Autographon des Epitomators selber ist (der hier nicht weitergeschrieben hat als er sah dass dieser Abschnitt keinen geographischen sondern einen ihn nicht interessierenden historischen Inhalt hat); vgl. den Kommentar zu 199, 16. 225, 19. 266, 1. 267, 14. 513, 22. 825, 13 ff. sowie die Tatsache dass die Auszüge aus Buch I-II erst am Schluss (fol. 199<sup>r</sup>–204<sup>v</sup>) erscheinen, wozu Diller ebd. 60 bemerkt "Perhaps the excerptor intended at first to omit them because of their general or technical contents, but changed his mind as his interest grew".

35 ἐξ αὐτῶν: die Bewohner treten an die Stelle ihres Landes, vgl. 114, 30 und siehe zu 389, 32.

7 Hier wird die 114, 24 unterbrochene Berechnung der Breite der bewohnten Welt wiederaufgenommen; vgl. zu 114, 25-116, 6.
vom Rhodischen: siehe zu 115, 19.

8 Da die Epitome den Artikel sehr oft weglässt (vgl. z. B. Z. 13. 14. 117, 14. 15. 18), ist es schon rein methodisch geboten, ihn hier, wo nur sie ihn zu Boρυσθένους hinzusetzt, beizubehalten; vgl. außerdem 114, 21 f., wo der Borysthenes, ebenso wie hier, das erste Mal ohne Artikel genannt wird und bei
der nächsten Erwähnung den Artikel bekommt (vgl. dazu zu 494, 15). Ein
ganz ähnlicher Fall unten 519, 13; vgl. auch 452, 6.

die viertausend (τῶν τετραχισχιλίων): der Artikel verweist auf 115, 30.

9 zwölftausendsiebenhundert: von Rhodos zum Borysthenes waren es ja 8700: Rhodos-Byzanz 5000 (106, 14 f.) + Byzanz-Borysthenes 3700 (71, 34 f.).

10 vom Rhodischen: siehe zu 115, 19.

10 f. sechzehntausendsechshundert: Alexandrien – Meroë = 10000 (62, 34 f. 114, 5 f.), Meroë – südliche Grenze = 3000 (114, 8-11); bleibt für Rhodos – Alexandrien 3600 (vgl. die unten 134, 10 f. angegebenen 3640 Stadien; sonst gibt Strabon für diese Entfernung 'etwa 4000', vgl. 25, 28 f. 86, 3-5. 125, 31 f.).

11 f. weniger als dreißigtausend: nämlich 29 300 (was der Verfasser der

Chrestomathie [κ'] auch ausgerechnet hat; sollte das unmögliche καὶ πλέον der Epitome [siehe Append.] sich aus einem Rechenfehler erklären?).

17 mehr als das Doppelte der Breite: vgl. zu 64, 2 f.

17 f. chlamysähnlich: siehe zu 113, 14 f.

18 der Breite (τοῦ πλάτους): man erwartet vielmehr 'der Länge' (es handelt sich ja um die west-östliche Erstreckung), aber Strabon hat offenbar an die Breite der *Chlamys*, des Cape-artigen Überwurfs gedacht, vgl. die Abbildung zu 113, 14 f.

20-117,11 Vgl. Berger GWE 454 f. Dilke 64 f.

21f. Keine der bisher vorgeschlagenen Verbesserungen des nach χει-ρομμήτων überlieferten οἰκημάτων ist befriedigend (und Aujacs Versuch, das Wort als Synonym von οἰκήσεων [vgl. zu 12, 12 f.] zu verteidigen, ist indiskutabel). Überzeugend dagegen ist Holwerdas Vorschlag, das Wort als Verbesserung' der zweiten Hälfte einer Abteilung χειριοκμήτων zu tilgen. Ζυ τὰ χειρόκμητα vgl. Arist. Phys. 192 b 29 f. οἶον οἰκία καὶ τῶν ἄλλων τῶν χειροκμήτων ἕκαστον (= 27 f. τῶν ἄλλων ἔκαστον τῶν ποιουμένων). Philo Decal. 66 (4, 284, 6 Cohn) ἀγαλμάτων καὶ ξοάνων καὶ τῶν ἄλλων χειροκμήτων. ebd. 76 (4, 286, 5). Spec. Leg. 1, 58 (5, 15, 2 f.). Leg. ad Gai. 292 (6, 209, 3). Arist. fr. 18 R.²

23 wie die des Krates: über Krates siehe zu 3,31, zu seinem Erdglobus Kroll RE s.v. Krates 1636, 34 ff. Berger GWE 454-6. Schlachter a.a.O. (zu 12,30) 54 f. Im Gegensatz zum Himmelsglobus (vgl. zu 12,30) spielte der Erdglobus im Altertum keine große Rolle, vgl. Schlachter 54-7. Zimmermann NP 6,307 f.

**24 τὸν πίνακα τῆς γεωγραφίας:** man erwartet eigentlich τὸν πίνακα τῆς οἰκουμένης, aber die Oikumene ist ja der eigentliche Gegenstand der Geographie (vgl. 112, 6 ff. 132, 20); ebenso ὁ γεωγραφικὸς πίναξ 7, 11. 68, 6 f. 118, 17.

27 Zu der Stellung von παρασχεῖν siehe zu 545, 1.

29-117,4 = Eratosth. fr. III A 25 Berger.

30 f. mindestens sieben Fuß große: "The point of making it 7 ft long is that it is intended to represent an oikumene with a maximum length of 70,000 stades, so that we have an attempted scale of 1 ft to 10,000 stades, and the height will be nearly 3 ft" Dilke 65.

Zu der Stellung von καταγοαπτέον siehe zu 545, 1.

117 2 Zu der Stellung von θεωρούμενον siehe zu 545, 1.

4f. die an den jeweiligen Orten ... gezogenen Meridiankreise: vgl. zu 111,30f.

Der überlieferte Singular τοῦ πόλου war durch den Plural zu ersetzen: siehe zu 112, 18.

6 ἐν τῷ ἐπιπέδῳ γε οὐ διοίσει πίνακι: hier hat sich nicht nur das Verbum (vgl. Z. 2. 116, 30) sondern auch die zugehörige Negation zwischen das Attribut und sein Substantiv geschoben.

7 nicht an vielen Stellen: es gab ja noch kein flächendeckendes Meridiannetz, vgl. zu 111, 30 f.

12f. Zur Syntax siehe zu 204, 3f.

τῆς γῆς καὶ θαλάττης: die einmalige Setzung des Artikels fasst Land und Meer zu einer Einheit zusammen, vgl. zu 555, 31.

περὶ ἦς δὲ: vgl. zu 393, 29-31.

15 f. οὐδὲ τῶν ἄλλων δέ: zu dem oft verkannten οὐδὲ ... δέ – "the negative counterpart of καὶ ... δέ" Denniston GP<sup>2</sup> 203 – vgl. 44, 35. 86, 25. 97, 7 f. 180, 17. 187, 34. 188, 15. 285, 23. 423, 14. 508, 2 f. 537, 4 f. 593, 9. 599, 28. 629, 12. 669, 4. 684, 3. Isae. 3, 50. Cleomed. 1, 4, 44. 72 Todd.

20 aus zweiter Hand: im Griechischen heißt es 'vom Hören' (ἀκοῆ; vgl. Z. 33), womit nicht nur mündliche sondern auch schriftliche Quellen gemeint werden (vgl. Z. 13): siehe zu 16, 3 f.

21 Es ist besser, mit Korais das καί als mit Kramer das τε zu tilgen, da καί den Leser hier (im Gegensatz zu 310, 30 f.) ein zweites Prädikat erwarten ließe; zu τό τε σχῆμα καὶ τὸ μέγεθος vgl. 137,7 f.

27 δή: so war statt des überlieferten δέ zu schreiben: der Zusammenhang verlangt die ausdrückliche Markierung dessen worauf es Strabon hier ankommt; vgl. zu 206, 28–207, 3.

28 Groskurds Umstellung der Worte καὶ πλανηθεῖσιν ist eine große Verbesserung: nicht nur wird Strabon dadurch von einer ihm sonst fremden Konstruktion — πλανᾶσθαι mit dem Akkusativ — befreit, die Worte ἄλλοις κατ' ἄλλα μέρη τῆς γῆς passen auch schlecht zu ἰδοῦσι.

33 f. Schon Casaubonus hat angemerkt dass Strabon hiermit implizit Polybios widerspricht, der — ebenso wie viele Andere: siehe Walbanks Kommentar. Leutsch zu Apostol. 18,71 (CPG 2,744); vgl. auch Strabon selber 19,22. 685,18 f.! — das Sehen für wichtiger als das Hören erklärt hatte (12,27,1), und dass Strabons gegenteilige Ansicht sich auch bei Aristoteles (De sensu 437 a 4 ff.) und Lactanz (Inst. 3,9,8) findet; vgl. auch Callim. fr. 282 Pf. — Hecale fr. 109 Hollis.

35ff. Vgl. oben 14,5ff.

2 Tyregeten: zu 306, 14 f.

3f. den Verfassern von Schriften über das Parthische, wie Apollodor von Artemita (τῶν τὰ Παρθικὰ συγγραψάντων τῶν περὶ ᾿Απολλόδωρον τὸν ᾿Αρταμιτηνόν): von den anderen bei Jacoby FGrHist III C p.776 f. verzeichneten Autoren die über die Parther geschrieben haben kommen aus chronologischen Gründen höchstens C. Julius Polyainos, Q. Dellius, Seleukos von Emesa und Isidoros von Charax in Frage; aber vielleicht ist mit der Wendung überhaupt nur Apollodor selber gemeint, vgl. z. B. 44, 26 und siehe zu 18, 9f. Über ihn siehe zu 509, 24. Sein Ethnikon ist hier in der unmöglichen Form ᾿Αρτεμείτης überliefert; St. B. 128, 11–3 gibt ᾿Αρτεμειτηνός, aber daneben auch ᾿Αρταμετηνός (FGrHist 779 F8 = 244 F310); letztere Form bieten unten 516, 21 alle Handschriften und 525, 2 der Palimpsest: Holstenius hat diese Form daher auch hier mit Recht eingesetzt (für den Namen der Stadt dagegen ist immer einstimmig ᾿Αρτε- überliefert, vgl. 519, 20. 22, 744, 3).

4 Das von Jacoby zu FGrHist 779 F2 nur zögernd vorgeschlagene πολλῷ hatte bereits Madvig konjiziert.

II p. 118-9 C.

277

6-14 = FGrHist 677 F6b. 721 F8.

6 f. τε: fügt ein weiteres Beispiel des zugenommenen geographischen Wissens hinzu; vgl. zu 610, 32.

jüngst (νεωστί): im Jahre 26/5 v. Chr. (siehe 780, 1-782, 26).

8f. Zu dem damals blühenden Handelsverkehr mit Indien vgl. 798, 19ff. mit Komm.

über den Nil (διὰ τοῦ Νείλου): der ja durch einen Kanal mit dem Roten Meer verbunden war, siehe 804, 19 ff.

12 Myos Hormos: zu 769, 28 f.

13 Zu der Stellung von παντάπασι vgl. zu 743, 19.

15 f. sowohl für das Verständnis als für politische Zwecke: vgl. zu 115, 25-33.

17 dessen was die geographische Karte enthält: d.h. der bewohnten Welt, vgl. zu 116, 24.

19-24 = Eratosth. fr. II A7 Berger.

19 Zu der Stellung von ἀκριβολογεῖσθαι siehe zu 545, 1.

19 f. den ganzen Wirtel: vgl. 113, 9-11.

20 λέγομεν: zu dem Gebrauch des Präsens siehe zu 44, 32.

21-3 "That there might be inhabitants of the southern hemisphere beyond the torrid zone, or that unknown lands might exist within the boundless and trackless ocean that was supposed to extend around two-thirds of the globe, from west to east, was admitted to be theoretically possible, but was treated as mere matter of idle speculation, much as we might at the present day regard the question of the inhabitants of the moon" Bunbury 1, 626.

22 f. eine andere bewohnte Welt: vgl. zu 111, 26.

23 αὐτῆ: = μόνη, vgl. zu 623, 18.

25 chlamysähnliche: zu 113, 14 f.

26-32 Das sind die beiden Hauptlinien des Eratosthenes: vgl. zu 67,7-68,5.

27 f. die Insel der ägyptischen Flüchtlinge: siehe 786, 16-8 und zu 770, 32 ff.

30 ins Rhodische: siehe zu 115, 19.

32 oberhalb der Baktriane: siehe zu 129, 20 f.

33 ein Rechteck (παραλληλόγραμμόν τι): vgl. zu 178,12 f.

1f. ihren bewohnbaren und ihren unbewohnten Teil (τὸ οἰκήσιμον αὐτῆς καὶ τὸ ἀοίκητον): eine überraschende contradictio in terminis (ebenso unten 126, 32 f.): die bewohnte Welt kann ja im Prinzip gar keinen unbewohnten Teil haben. Zu den Widersprüchen in Strabons Angaben über die (un)bewohnte Welt, die sich offenbar aus der Benutzung sich widersprechender Quellen erklären, vgl. zu 62, 12 f. 112, 21 f. 113, 4. 14 f. 22. 126, 32 f. 127, 8 und siehe Sarah Pothecary, Strabo and the 'inhabited world', Diss. Toronto 1995 (Zusammenfassung in DA 56, 1995/6, 4758 A).

2 waren (now): zu dem 'imperfect of previous mention' siehe zu 312, 9f.

10 ἀφαιρεῖν τοῦ πλάτους: zu dem (von Aly verkannten) partitiven Genetiv als Objekt vgl. zu 441, 9 f.

έκ τῶν περιπλευσάντων: kurz für ἐκ τῶν ὑπὸ τῶν περιπλευσάντων ἱστορουμένων; zu Strabons Kürze vgl. zu 217, 18.

12–120, 11 Der Abschnitt (der nicht mit Bréquigny und Siebenkees durch einen neuen Absatz unterbrochen werden darf) enthält den Beweis für die Reduzierung der Breite der bewohnten Welt an ihrem östlichen und westlichen Ende.

12-5 = Eratosth. fr. III A 12 Berger.

12 Taprobane: das heutige Sri Lanka (Ceylon); vgl. 690, 31-4 mit Komm.

13 der Insel der Ägypter: vgl. 118, 27 f.

16 des Hyrkanischen Meeres: d. h. des Kaspischen Meeres, das Strabon mit vielen Anderen fälschlich für eine Einbuchtung des Ozeans hielt, vgl. 121, 18 f. und siehe zu 507, 3 ff.

18 das man das Heilige nennt: das heutige Cabo de São Vicente: zu 137, 27 ff.

20-31 Eine 'Fußnote': Z.31 'von dort' (ἐντεῦθεν) bezieht sich auf das Heilige Vorgebirge.

20 das Rhodische: siehe zu 115, 19.

Stundenanzeiger (ὡροσκοπεῖα): d. h. Sonnenuhren (vgl. Rehm RE s. v. Horologium. Dohrn-van Rossum NP s. v. Uhr IIA): aus der Schattenlänge ihres Gnomons (zu 63, 26 f.) ließ sich ja die geographische Breite eines Ortes ablesen.

22 f. Der Zusatz (καὶ ἡμίσους) ist unumgänglich, vgl. 134,7-10 (14 Stunden wäre die Breite 400 Stadien s. von Alexandrien, vgl. 133,26-8). Dagegen sind die hier völlig unangebrachten Worte (ἡμερῶν) τε καὶ νυκτῶν, die die Handschriften danach bieten (und denen j<sup>mg</sup> durch den Zusatz ἡ μεγίστη τῶν versucht hat einen Sinn abzugewinnen), zu tilgen.

τετταρεσκαίδεκα: indeklinabel: zu 177, 17 f.

Äquinoktialstunden: zu 75, 23.

23 τε fügt ein weiteres Argument hinzu, vgl. zu 610, 32.

Aus Z.26 'der Kanobos selber' geht hervor dass der Stern, den man von hier aus sehen konnte, zwar ein anderer war, dass aber auch der Kanobos bereits hier genannt gewesen sein muss.

25 etwa vierhundert Stadien: das ist der maximale Spielraum den Eratosthenes bei der Breitenbestimmung zugelassen hatte, vgl. zu 87, 23-6.

26 der Kanobos: zu 3, 29. selber: vgl. zu Z. 23.

28 Eudoxos: der berühmte Astronom aus Knidos (siehe zu 1, 6); seine Warte lag vor der Stadt, vgl. 807, 1 f.

31 von dort: sc. von dem Heiligen Vorgebirge (vgl. zu Z. 20-31).

32-120,3 = FGrHist 673 F37 a.

5 ff. Zu der völlig falschen Vorstellung, die Strabon von dem Verlauf dieser Küste hatte, vgl. zu 63, 14-8.

8 f. Zinninseln: zu 175, 25 ff. iδρυμέναι: zu 336, 2.

12-21 = Eratosth, fr. III A 24 Berger.

13 f. αι ... ἡ μὲν ... ἡ δὲ ...: distributive Apposition, vgl. zu 630, 15 ff.

15-7 Hier könnte es scheinen als spreche Strabon von einem flächendeckenden Gradnetz; doch siehe Z. 21 f.

18 ἄλλα καὶ ἄλλα: vgl. zu 739, 16.

19 Zu der Stellung von τε zu 651, 13.

20 Die etwas überraschenden östlichen und westlichen Breitenstriche sind auch unten 131, 27-30 impliziert, wo jedoch der Zusatz 'besonders die der Breite' (μάλιστα δὲ τῆς τὸ πλάτος) klar macht dass es in der Hauptsache um die nördlichen und südlichen geht (von östlichen und westlichen ist in dem Rest des Abschnitts über die Breitenstriche [132, 25 ff.] auch weiter keine Rede).

21 f. Da man nun diese geraden Linien durch bekannte Orte nehmen muss: "Ein besonderes Merkmal dieser primitivsten Projection... besteht darin, dass die Linien nicht nach einer bestimmten Einheit in gleichen Abständen gezogen wurden, sondern nach der sich bietenden Gelegenheit" Berger, Erat. 199. Vgl. 111, 30 f. 117, 7.

22 f. Zu der Stellung von τε siehe zu 651, 13.

25 f. der Wohnsitze: vgl. zu 12, 12 f.

26 Alys καὶ (τὰς) ist nicht nötig, vgl. Z. 22 f. und zu 651, 13.

27 Zu γεωγραφεῖν mit einem Landschaftselement als Subjekt (nicht vermerkt bei LSJ) vgl. 185,7 f. τὴν ... χώραν μάλιστα γεωγραφεῖ τά τε ὅρη τὰ περικείμενα καὶ οἱ ποταμοί.

28 Becken (πελάγη): mit πέλαγος — in dieser Übersetzung sonst mit 'See' (fem.) oder 'Meer' wiedergegeben — bezeichnet Strabon Teilmeere eines großen Meeres, wie das Libysche, Iberische, Ligystische, Sardonische und Tyrrhenische (vgl. 122, 32-4), das Sizilische (vgl. 123, 21f.), das Kretische, Saronische und Myrtoische (vgl. 124, 11f.), das Ägäische, Ikarische und Karpathische (vgl. 124, 16f.), das Ägyptische, Pamphylische und Issische (125, 25f.).

30 εὐφυῶς: Korais' glänzende Korrektur des überlieferten εὐφυεῖς: zu εὐφυῶς 'von selbst' siehe zu 268, 12.

- 31 chorographische: d.h. geographische: siehe zu 109, 13 f. (oft fälschlich auf die Weltkarte des Agrippa bezogen, siehe zu 224, 30).
- 2 Mit τὰς μὲν οὖν hat die Epitome offensichtlich das Richtige erhalten; zu μὲν οὖν solitarium siehe zu 438, 17.
  - 3 δέχονται μεταβολάς: vgl. 50, 28 f. 60, 11 und siehe zu 217, 15.
  - 4f. irgendeine Prominenz und Berühmtheit: zu diesem Kriterium vgl. zu 13, 27-9.

Das Z. 5 überlieferte µév wäre ein µév solitarium (vgl. zu 586, 31), ist aber so kurz nach einem anderen µév unschön und vielleicht mit Korais zu tilgen.

- 6 Alys καί $\langle$ περ $\rangle$  ist unnötig: siehe zu 37, 16.
- 9 ἀκίσθησαν: das ist offenbar die richtige Lesart, die sich auch bei D. H. Demosth. 54 (1,245,12 U.-R.). Philo Vit. Mos. 1,311 (4,194,12 Cohn). De praem. 150 (5,371,11 Cohn) und in einer Demostheneshandschrift erhalten hat; das von den übrigen Demostheneshandschriften gebotene und von den

Demosthenesherausgebern vorgezogene ἀμήθησαν (das Cobet auch bei Strabon einsetzen wollte) widerspricht dem Zusammenhang: die Städte sind so vollkommen zerstört dass man nicht einmal mehr erkennen kann dass sie jemals existiert haben – ob sie jemals bewohnt gewesen sind ist hier völlig irrelevant (außerdem hätten Ruinen, wenn es sie gegeben hätte – was hier offenbar nicht der Fall war –, ja eo ipso auf Bewohnung gedeutet).

10 und andere Orte (καὶ εἰς ἄλλους): vielleicht denkt Strabon an Stätten berühmter Schlachten.

13 Da die Handschriften AC<sup>pc</sup> hier μημέτ' schreiben, sollte das nach dem in dieser Ausgabe befolgten Prinzip (vgl. Prolegomena C4a) eigentlich im Text stehen; doch haben dieselben Handschriften in Z.6 die scriptio plena, die deshalb auch hier beibehalten ist.

14 f. Zu der Kürze des Ausdrucks (die in der Übersetzung nicht beizubehalten war) vgl. zu 217, 18.

16 an den ersten Umriss (ἀπὸ τῆς πρώτης ὑποτυπώσεως): Strabon meint offenbar 5, 13 ff., eine Stelle auf die er in seiner zweiten Einführung (109, 12 ff.) ja auch verwiesen hat (112, 26 f.).

16–28 Schon Casaubonus verglich D. P. 43–55, wo nicht nur dieselben vier großen Buchten des Ozeans hervorgehoben werden, sondern ebenso wie bei Strabon der Persische Golf dem Kaspischen und der Arabische dem Schwarzen Meer gegenüberliegt. Es scheint gut möglich dass Dionysios hier auf Strabon zurückgeht (vgl. auch die Anklänge D. P. 44 πίσυρας δὲ μεγίστους ~ Str. 121, 18 μεγίστους δὲ τέτταρας. D. P. 51 ἀπαὶ νοτίης ἀλός ~ Str. 121, 20 ἀπὸ τῆς νοτίας .. θαλάττης); aber eine gemeinsame Quelle lässt sich – ebenso wie an den anderen an Strabon anklingenden Stellen bei Dionysios – nicht ausschließen (vgl. zu 124, 32–125, 2. 130, 25–131, 22).

16 f. die bewohnte Welt bei uns: siehe zu 111, 26.

18 Hinter θαλάττης bieten die Handschriften die Worte κατὰ τὸν 'Ωκεανόν, die nicht nur ganz überflüssig sind sondern auch Strabons Sprachgebrauch widersprechen (der Ausdruck ἡ ἔξω θάλαττα bekommt bei ihm niemals eine

solche Erläuterung, vgl. 30,3 f. 49,33. 56,25. unten Z.29. 145,8. 225,29. 685,8); sie gehen offenbar auf eine Randbemerkung eines Lesers zurück.

18 f. Vgl. zu 119, 16.

19 f. der Persische Golf und der Arabische: im Griechischen sind 'Golf' und 'Bucht' ein und dasselbe Wort (kolpos).

Vor 'Αράβιος ist der Artikel unentbehrlich: ohne ihn wäre der Arabische Golf mit dem Persischen zu einem Ganzen zusammengefasst (siehe zu 555, 31), während die beiden hier ja gerade voneinander unterschieden werden.

20 Zu ἀναχεῖσθαι von dem Eindringen des Meeres in das Land (auch 334, 11. 583, 36. 642, 12 f.) vgl. ἀνάχυσις als Bezeichnung für ein Ästuar (siehe zu 140, 20 f.); zur Stellung von ἀναχέονται siehe zu 545, 1.

22 f. dem Meer.. das 'das innere' oder 'das Meer bei uns' genannt wird: dem Mittelmeer, siehe zu 35, 30.

25 ἄλλφ (καὶ ἄλλφ): zu 739, 16. Zu dem Ausfall von καὶ ἄλλφ siehe zu 727, 21-4.

25-7 Das Schwarze Meer wurde als ein Teil des Mittelmeeres betrachtet, vgl. 47, 29-33 mit Komm.

29 Kramers von allen neueren Herausgebern außer Aujac übernommene Umstellung von κόλποι ist falsch: eine nähere Bestimmung zu κόλποι ist unentbehrlich, da unmittelbar vorher (Z. 25 ff.) ja von zwei ganz anderen κόλποι die Rede war; dagegen wäre die Angabe, von woher man einfährt, völlig überflüssig.

30 Zu der Verderbnis μέν > δέ vgl. zu 550, 10. die Arabische: d. h. der Arabische Golf, siehe zu Z. 19 f.

31 wie gesagt: dass man die bewohnte Welt in die drei Kontinente Europa, Asien und Libyen einteilt, hat Strabon bisher zwar nirgends ausdrücklich gesagt, aber seine Auseinandersetzungen mit Eratosthenes (65, 13 ff.) und Polybios (107, 11 f.) setzen diese Dreiteilung voraus (und 65, 24. 29 fällt auch das Wort 'drei').

32 πασών: sc. των ήπείρων; ebenso απασαι 122, 1.

- 4 bedeutet doch bei großen Gegenständen das Kleine nichts: zu dem Verschwinden kleiner Unterschiede bei großen Ausmaßen vgl. 49,7. 89, 22 ff. 112, 13 f.
- 8 Wohltemperiertem: oder Gemäßigtem, vgl. zu 96, 26.
- 9 te knüpft hier ebenso wie in Z. 11 ein weiteres Argument für Europas Vortrefflichkeit an, vgl. zu 610, 32; zu der Verderbnis & in der Epitome siehe zu 367, 10.
- 12 Obwohl die Epitome den Artikel eher weglässt als hinzufügt (vgl. zu 116, 8), ist das αἷ, das sie hier vor κοινωνίαι bietet, kaum wahrscheinlich: eine Zusammenfassung von ἐπιπλοκαί und κοινωνίαι liegt hier doch viel näher als eine Trennung (vgl. zu 121, 19 f.).
- 13 f. ή πας' ἡμῖν θάλαττα: sonst sagt Strabon immer ἡ καθ' ἡμᾶς θάλαττα; vgl. zu 35, 30.
- 14 f. und daher müssen wir ... auch hier anfangen: kraft des Prinzips, immer mit dem Bedeutendsten anzufangen, vgl. zu 623, 13-5.
- 17 f. περὶ ἐβδομήποντα σταδίους λέγεται: Aly dachte daran, σταδίων zu schreiben; aber περί + acc. kann ebenso wie für einen Nominativ (siehe zu 106, 15) auch für einen Genetiv stehen, vgl. z. B. 211, 21 f. 389, 26. 519, 10.
- 19 διάστασιν λαμβάνουσιν: vgl. zu 217, 15.
- 20 Zu der Stellung von φαίνεται siehe zu 545, 1.
- 26 dem Heptastadion: Strabon bezeichnet hier die Straße von Messina mit demselben Namen den er sonst nur für die schmalste Stelle der Dardanellen (124, 29. 591, 3) und für den Damm gebraucht der die Insel Pharos mit Alexandrien verband (792, 6. 794, 34. 795, 1).

- 33 f. τελευταῖον δὲ κτλ.: der letzte Teil des Satzes macht sich syntaktisch selbständig.
- 123 1f. Dieselbe Reihenfolge der drei größten Mittelmeerinseln bereits bei Alexis fr. 270, 2-4 K.-A.
  - 4 Planasia: heute Pianosa: Hanslik RE s.v. (1). Corsi BTCGI 13, 535-46.

Das unmögliche καὶ ἄλλαι, das mehrere Handschriften nach Πλανασία bieten, scheint eine 'Verbesserung' der Interpolation καὶ Ἰλουα (vgl. j<sup>pc</sup>q) zu sein, die, wie Casaubonus gesehen hat, auf Ptolemaios zurückgeht (Ptolemaios [3, 1, 69] hält nämlich Aithalia und Ilva [die lateinische Bezeichnung von Aithalia] für zwei verschiedene Inseln).

7 Ebysos: zu 167, 20.

12 mit jenem (ἐκείνφ): d. h. dem Meer vor den Syrten.

14 ff. Vgl. 834, 25 ff.

17 τον κύκλον: variiert 15 την περίμετρον (vgl. zu 511, 12 f.).

18f. Tiefe: d.h. was unten 835, 31f. 'Durchmesser zum inneren Winkel' heißt.

Hesperides: das heutige Banghazi: siehe zu 836, 20. Automala: siehe 836, 14 f.

20 Umschiffung: zu περίπλους von der Fahrt entlang einer gebogenen Küste siehe zu 632, 5.

20 f. eintausendfünfhundert: so unten 835, 32.

23 f. τοῦ μεταξὸ πόρου κτλ.: zu der Wortfolge siehe zu 360, 22 f.

27 ἄκραν Ἰαπυγίαν: Aly vermisste hier zu Unrecht den Artikel: siehe zu 281, 12 f.

30 der heute der Adriatische heißt: im Griechischen wurde das Adriatische Meer 'Adriatischer Golf' (ὁ 'Αδρίας sc. κόλπος) genannt, ein Name mit dem

ursprünglich nur der innerste Winkel bei der Pomündung bezeichnet worden war: vgl. 316, 33 ff. und siehe Partsch RE s. v. Adria 418, 1 ff.

32 Auch hier (vgl. zu 122, 12) ist der von der Epitome hinzugefügte Artikel nicht akzeptabel: την 'Ακυληίαν würde bedeuten dass Aquileia kurz vorher bereits genannt war, vgl. zu 494, 15.

35 Zu der Verderbnis μέν > μόναι vgl. z.B. Dem. 24, 176. Dio Chrys. 64, 10 (2, 150, 10 v. A.); vgl. auch zu 16, 26.

1f. Zu den in Π<sup>4</sup> erhaltenen (und schon von Plethon ergänzten) Artikeln vgl. 315, 9.

3-10 Die Angaben über die Maße der Adria und über die dort liegenden Inseln haben Strabon offenbar darauf aufmerksam gemacht dass er bei dem Sizilischen Meer die entsprechenden Angaben vergessen hat: das holt er jetzt nach; bei der Schlussredaktion – zu der er, wie auch diese Stelle wieder zeigt, selber nicht mehr gekommen ist (vgl. Prolegomena B1) – hätte er diesen Abschnitt sicherlich vor 123, 30 umgestellt.

10 Aly hat vor Ἐχινάδες den Artikel ergänzt, der vor dem völlig gleichklingenden E- (vgl. zu 9,19) natürlich sehr leicht ausfallen konnte; aber die Tatsache dass artikelloses Ἐχινάδες auch 335,17 und 459,22 überliefert ist mahnt doch zur Zurückhaltung.

11 das Saronische ... Meer: normal 'Saronischer Golf' genannt; vgl. 369, 8 ff.

13 f. 'Breite' und 'Länge' bezeichnen hier und auch gelegentlich im Folgenden (24 f. 125, 2-4) die west-östliche bzw. nord-südliche Erstreckung, während es bei den großen Maßen der bewohnten Welt gerade umgekehrt ist (vgl. 85, 19 ff.).

15 Aigina und Salamis mit den sie umgebenden Inseln: oder nur 'Aigina und Salamis', vgl. zu 421, 2 f. und ZPE 71, 1988, 38.

18 Die gestörte Syntax – die zu der Interpolation eines 8' nach  $\tau \tilde{\eta} \zeta$  geführt hat – zeigt dass nach 'Aoía $\zeta$  etwas ausgefallen sein muss; das war offenbar auch schon in dem Florentiner Papyrus ( $\Pi^3$ ) der Fall.

19 Π<sup>3</sup> hatte hier offenbar einen abweichenden Text: mit dem Text der mittelalterlichen Handschriften hätte er hier eine viel zu lange Zeile gehabt; Pintaudi vermutet dass die Worte Σποράδες καὶ αi durch einen saut du même au même (vgl. zu 727, 21-4) ausgefallen waren, was nun freilich wieder eine recht kurze Zeile ergeben würde.

24 in der Einzelbeschreibung (ἐν τοῖς καθ' ἔκαστα): vgl. zu 93, 21 f.

24 f. Die Länge ..., die Breite: siehe zu Z. 13 f.

25 Alys (σταδίους) ist nicht nötig, siehe zu 63, 2.

26-8 Der Text von Π<sup>4</sup> (col. II 10-3) war hier offensichtlich kürzer. Da die Annahme dass dort durch einen saut du même au même (vgl. zu 727, 21-4) die Worte 27 f. μέχοι — κόλπων übersprungen waren zu einer Ungleichheit der Zeilen in Π<sup>4</sup> führt, vermutet Hughes, der erste Herausgeber, "that Strabo, like the papyrus, had a much shorter version than the mediaeval MSS. and that it was substantially different". Aber mit der Annahme jenes saut du même au même bekommen die Zeilen 10, 12 und 13 genau die richtige Länge (29-30 Buchstaben); nur Zeile 11 wird um 6-7 Buchstaben zu kurz: sollte da vielleicht etwas Zusätzliches gestanden haben (z. B. eine Dittographie)?

27 f. an der entlang die Fahrt nach Norden geht: vgl. 323, 22 f. 400, 13-5. μέχρι Θερμαίου κόλπου: der von Aly hinzugefügte (und leider im Text erscheinende [siehe die Korrigenda]) Artikel ist nicht nötig: vgl. 323, 13 ἀπὸ .. ᾿Αμβραπικοῦ κόλπου und siehe zu 64, 10; auch seine anderen Eingriffe sind abzulehnen: die freilich nicht gerade elegante Syntax (das überlange Attribut ἀπὸ Σουνίου — τὸν πλοῦν zu παραλίας und der noch von 26 ὑπό abhängige Genetiv τῶν Μ. κόλπων) lässt sich aus Strabons Neigung zur Kürze (siehe zu 217, 18) erklären.

31f. Das Schwarze Meer galt als ein Teil des Mittelmeeres, siehe zu 47, 29-33.

32-125,2 Vgl. 309, 17 f. 545, 8-10. Die Unterscheidung zweier Meere innerhalb des Schwarzen Meeres hat übrigens auch - und ursprünglich wohl

überhaupt ausschließlich – nautische Gründe: Kap Karambis ist nämlich eine 'Windscheide', siehe Anderson in Anatolian Studies pres. to W.H. Buckler..., Manchester 1939, 2 f.

'Doppelmeer' (διθάλαττος) als Bezeichnung für das Schwarze Meer begegnet außer bei Strabon (auch unten 545, 9) und der von ihm abhängigen Hypotyposis (GGM 2, 509, 4) nur noch bei D. P. 156, der also vielleicht auf Strabon zurückgeht (vgl. zu 121, 16–28).

1f. eintausendundfünfhundert: zu dieser Korrektur des überlieferten 'zweitausendundfünfhundert' siehe zu 309, 20.

2–7 Für den westlichen Teil gebraucht Strabon 'Länge' und 'Breite' in anderem Sinn als für den östlichen; vgl. zu 124, 13 f.

2-4 Vgl. 115,7f.

3f. bis zur Mündung des Borysthenes: ein wichtiger geographischer Fixpunkt, sonst bloß 'Borysthenes' genannt; vgl. zu 114, 22.

8-16 Der skythische Bogen bestand aus zwei gebogenen Seitenstücken und einem geraden Mittelstück, vgl. LIMC s.v. Amazones 22. 57. 62. 83. 90. 327. 369. 380.

Der Vergleich der Form des Schwarzen Meeres mit einem gespannten skythischen Bogen findet sich auch – abgesehen von der aus Strabon schöpfenden Hypotyposis (GGM 2,509, 18 ff.) – bei Sallust Hist. 3,63 M. Mela 1,102. Plin. N.H. 4,76. 86. Val. Fl. 4,728. Manil. 4,755. Avien. Orb. 238. Ammian. 22,8,10. 37 (nur 'Bogen' – ohne die Qualifizierung 'skythischer' – sagen D. P. 157-62. Prisc. Periheg. 147-52 [während Avienus 'skythischer' hinzugefügt hat]. Ammian. 22,8,20).

10 f. der sogenannten Rechten Seite des Pontos: vgl. 541, 17-22.

Zu παράπλους als Bezeichnung für die Küste, an der man entlang fährt, siehe zu 210, 25 f.

12 Nur die Synopsis hat hier das richtige εἰσοχάς erhalten (vgl. 536, 12. 651, 12. 810, 10); das ἐσοχάς der übrigen Textzeugen erklärt sich wohl als eine Echoschreibung zu ἐξοχάς.

II p. 126-7 C.

13 f. Nach den beiden Parenthesen setzt Strabon den Satz fort als habe er in Z.9 f. gesagt τὰ μὲν Δεξιὰ καλούμενα μέση τοῦ Πόντου τῆ νευρῷ ἐξομοιοῦντες (wie die Hypotyposis [GGM 2, 509, 18 f.] auch umformuliert hat).

τὴν δὲ λοιπήν: sc. περίμετρον; ebenso 15 κάκείνην. dem Horn (τῷ κέρατι): vgl. LSJ s. v. κέρας III 1. Gow zu Theocr. 25, 206.

17 f. Zu der Überschätzung der Größe des Asowschen Meeres vgl. zu 310, 24-9.

24 ἀνάχυσις: vgl. zu 121, 20.

25 wiederum (πάλιν): bis Rhodos waren wir ja 124, 17 gekommen. Vom Rhodischen: siehe zu 115, 19.

32 mit Nordwind (βορέφ); siehe zu 645, 31 f. Alys παράπλους ist unnötig, siehe zu 632, 5.

2 schattenfangender (σκιοθηρικῶν): damit wird der Typ des Gnomons (zu 63, 26 f.) bezeichnet bei dem der schattenwerfende Stift in einer hohlen Halbkugel stand: vgl. Rehm RE s.v. Horologium 2417, 33 ff. (denselben Typ hat Eratosthenes auch für seine Bestimmung des Erdumfangs gebraucht, siehe zu 113, 30 f.).

4 Rechten Seite: vgl. 541, 17-22.

5-7 Vgl. zu 534, 8-10.

10 f. Zu 'Asien' als Bezeichnung für Kleinasien vgl. z.B. Thuc. 1,9,2. 4,75,2. 5,1. 8,39,3. Xen. Hell. 4,8,27. Lycurg. 42. 62. 72 f. Plin. N.H. 5,102. 6,7 (der Name 'Kleinasien' findet sich zuerst bei Ptolemaios: (τῆς) μικρᾶς 'Ασίας Apotel. [= Tetr.] 2,228. 246. 479 f. Hübner und entsprechend τῆς μεγάλης 'Ασίας ebd. 2,168. 171. 257. 321 [in seiner Geographie gebraucht Ptolemaios den Ausdruck μικρὰ 'Ασία nicht; doch steht τῆς μεγάλης 'Ασίας dort in den Inhaltsangaben der Bücher V und VII sowie in 7,5,2 p. 177,18 Nobbe, einem Kapitel dessen Echtheit bezweifelt wird, siehe Polaschek RE Suppl. 10,730,5 ff.]; vgl. Asia maior bei Iustin. 15,4,1 und Asia minor bei Oros. Hist. 1,2,26). Davon zu unterscheiden ist der unten 534,14 f. erwähnte Gebrauch des Namens für Asien diesseits des Tauros

(wobei alles wegfällt was s. des Tauros liegt); in noch engerem Sinne bezeichnet 'Asien' die gleichnamige römische Provinz (vgl. zu 562, 8).

16 Ein Zusatz von αὐτοῦ (Pletho, Kramer) ist nicht nötig: siehe zu 638, 9.

17-23 Vgl. 47, 29-33.

18-20 = Eratosth. fr. III A 36 Berger.

18 f. Zu ίδοῦσθαι von natürlicher Lage siehe zu 336, 2.

20 Eine exakte Festlegung der geographischen Länge und Breite war im Altertum unmöglich; Eratosthenes ließ sogar bei der Breite (die sich viel leichter bestimmen lässt als die Länge, vgl. zu 7, 20-2) einen Spielraum von 400 Stadien zu, vgl. 87, 23 ff.

22 der Einzelbeschreibung (τῆς ἐν μέρει περιοδείας): vgl. zu 93, 21 f.

27 Der Ausfall von A bis 139, 26 bedeutet eine empfindliche Verschmälerung der Überlieferungsbasis; als 'Ersatz' wird daher die Handschrift v hinzugezogen (vgl. Prolegomena S. VIII).

30ff. Vgl. zu 623, 13-5.

30 Sollte πολυσχήμων τε eine Verderbnis von πολυσχημονεστάτη sein? Vgl. nicht nur 121, 32 sondern auch die mit πολυσχήμων koordinierten Superlative εὐφυεστάτη und πλεῖστον μεταδεδωχυῖα.

32 f. Zu der hier implizierten Unstimmigkeit – Europa kann als Teil der bewohnten Welt ja keinen unbewohnten Teil haben – vgl. 119, 1 f. mit Komm.

34 ff. Zu Strabons ethnologischen Vorstellungen siehe van der Vliet 1984.

34 f. τὸ μὲν — ὀρεινόν: damit korrespondiert 127, 7 f. ὅσον δ' — εὐκράτφ.

2f. πρόνοιαν τὴν περὶ τὰ πολιτικά: zur Syntax siehe zu 7, 31.

II p. 127-8 C.

291

4-7 Zu diesem auch bei Strabons Zeitgenossen Dionysios von Halikarnassos begegnenden Lob Roms vgl. Hidber a.a.O. (zu 9, 15 f.) 78 f.

8 Gemäßigten (εὐκράτφ): auch hier dieselbe Unstimmigkeit wie 126, 32 f.: Europa sollte als Teil der bewohnten Welt ja grundsätzlich in der gemäßigten Zone liegen (vgl. 112, 19 ff.).

Das überlieferte und von allen Herausgebern akzeptierte ἐπειδή ist offenbar eine Verderbnis von ἐπεὶ δέ: was darauf folgt begründet nicht das Vorhergehende, sondern bereitet vielmehr die Schlussfolgerung ὑπάρχει δή τι κτλ. in Z.14 vor (der ἐπεί-Satz endet erst mit 13 κρατοῖτο), wo das δή also nicht mit Korais durch δέ zu ersetzen ist. Die Verderbnis begegnet öfter, vgl. zu 474, 16.

11 Charakterbildung (ἡθοποιίαις): 'Charakter' ist hier kein neutraler Begriff (wie z. B. unten 648, 12) sondern bezeichnet, wie so oft in der Rhetorik, das allgemein ansprechende Wesen eines Menschen (vgl. Zucker, SB Berlin. Kl. für Sprachen usw. 1952 Nr. 4 = Semantica, Rhetorica, Ethica [Deutsche Ak. d. Wiss. zu Berlin. Schr. der Sektion für Altertumswiss. 38], Berlin 1963, 33 ff.).

16 Madvigs Tilgung des vor πολιτικόν überlieferten Artikels ist unumgänglich: Strabon unterscheidet ja zwei Typen: Bauern (die grundsätzlich friedlich und staatlich sind) und Krieger; mit dem Artikel würden drei Typen unterschieden (vgl. zu 555, 31); vielleicht ist ebenso auch das dritte τό in Z. 20 zu streichen.

19 καὶ πρὸς εἰρήνην καὶ πρὸς πόλεμον αὐταρκεστάτην: erinnert, wie Tosi, MCr 15/7, 1980/2, 195 gesehen hat, an Perikles' Lob Athens bei Thuc. 2, 36, 3.

21 f. Auf den ersten Blick könnte man meinen, μέταλλα habe hier schon die spätere Bedeutung 'Metalle' (LSJ s.v. II). Aber da Strabon das Wort sonst immer in der Bedeutung 'Bergwerk' gebraucht, ist es besser anzunehmen dass er sich auch hier, wie so oft (vgl. zu 380, 12 f.), ein Zeugma erlaubt hat.

23 Räucherwerk kam aus Arabien (vgl. 768, 21 f. 776, 31 f. 778, 9 ff. 782, 27 ff.) und Äthiopien (vgl. 774, 6 ff.), Edelsteine aus Indien (vgl. 98, 29. 717, 19 f. 718, 25 f.).

24 Das überlieferte εὖπορουμένοις ist offenbar eine Echoschreibung zu dem Gegensatz σπανιζομένοις (zu ähnlichen Fällen vgl. Med. Kon. Ned. Ak. v. Wet. Afd. Lett. N. R. 51, 1988, 327 = Mnem. Suppl. 235, 2002, 350 f.): während Strabon von σπανίζω meist das Passiv gebraucht, ist von εὖπορέω bei ihm sonst nur das Aktiv bezeugt.

25 Zu Alys schlagender Korrektur πολλήν vgl. 227, 4 πολλή ... ἀφθονία; vgl. auch τοσαύτης ... ἀφθονίας 288, 28.

27 Es ähnelt einer Rinderhaut: vgl. 137, 9 f.

29 Wenn Madvigs τοῦτο συναποτέμνει das Richtige trifft, hat συν- hier nur verstärkende Funktion: vgl. zu 528, 25.

31f. den nördlichen Enden der Pyrenäen: zu Strabons falscher Vorstellung von der Ausrichtung der Pyrenäen siehe zu 137, 13 f.

2 Man braucht weder mit Aly πεντακισχιλίων noch mit Kramer (περί) πεντακισχιλίους zu schreiben: περί ist, ebenso wie τὸ μέγιστον, in Gedanken aus dem ersten Satzglied zu ergänzen; zu Strabons Kürze vgl. zu 217, 18.

4f. Zu der falschen Vorstellung die Strabon von der Ozeanküste Galliens und der Lage Britanniens hatte vgl. zu 63, 14-8.

diese Insel: d.h. Britannien (ἡ Βοεττανική, aus Βοεττανικῷ zu entnehmen, vgl. zu 629, 18).

5f. Jacobs (σταδίους) ist nicht nötig: siehe zu 63, 2.

7 f. τὸ δὲ νότιον τὸ μὲν ..., τὸ δ' ...: distributive Apposition, vgl. zu 630, 15 ff.

9 àvaxeïtau: vgl. 121, 20 mit Komm. Zu èv von der Lage an einem Gewässer vgl. zu 495, 22.

12-4 Vgl. 190, 20-2.

21 μέρος ... τὸ συνάπτον: vgl. zu 7, 31.

28 Plethons Zusatz von σταδίων ist nicht nötig: siehe zu 63, 2.

- 3 Gegen Plethons von Aly übernommene Ergänzung 'und Makedonien' hat Kramer mit Recht darauf hingewiesen dass Strabon Makedonien zu Griechenland rechnet (vgl. 321, 17 mit Komm.).
  - 4 Der Verweis kann sich nur auf 122, 16 ff. beziehen; von Inseln außerhalb der Säulen ist dort aber keine Rede.
  - 5 Mit Recht hat Aly vor Καττιτερίδες den Artikel ergänzt; vor Βρεττανικαί ist er dann aber nicht mehr nötig: in dieser großzügigen Skizze fasst Strabon die Zinninseln und die Britannischen Inseln (d. h. Britannien und Ierne mit ein paar kleineren) zu einem Ganzen zusammen, vgl. zu 555, 31.
  - 8 Alys (τὴν) Ἑλλάδα ist hier nicht nötig: ebenso wie in Z.5 die Zinninseln und die Britannischen Inseln fasst Strabon hier Epirus und Griechenland zu einem Ganzen zusammen.
  - 10 Hier fängt der Abschnitt über Asien an, das also wie ja auch das anaphorische 'es' (αὐτῆς) in Z.11 geradezu beweist genannt gewesen sein muss.
  - 14 Das nach μέφος überlieferte ő stammt offenbar von jemandem der durch die Länge des vorgespannten gen. abs. den Überblick über diesen Satz verloren hatte.
  - 15 Die Überlieferung (δή E, δέ cett.) deutet hier, wie mir scheint, auf ein ursprüngliches δὲ δή; ein δή ist hier nötig um das zu markieren worauf Strabon hinauswill: das ganze Vorhergehende von 11 διαιφουμένης bis 15 ἐκτός sollte ja nur den in Z. 10 f. gebrauchten Ausdruck τὰ ἐντὸς τοῦ Ταύφου erklären; mit τὰ δὲ δὴ κτλ. kommt Strabon auf das zu sprechen worum es ihm hier eigentlich geht, nämlich dass nach dem Tanais und dem Maiotischen See das Gebiet 'diesseits des Tauros' kommt (Z. 10 f.). Zu δὲ δή vgl. 20, 7. 437, 32 f.
  - 17 ff. Der Wechsel in diesem Abschnitt zwischen den Bezeichnungen 'Kaspisches' (17. 20) und 'Hyrkanisches' (18. 20 f. 22 f. 25. 27) Meer ist bemerkenswert; Plethon hat 'Hyrkanisches' überall durch 'Kaspisches' ersetzt.
  - 18 f. dem des Hyrkanischen Meeres: das Kaspische Meer war nach Strabons Vorstellung ja ein Teil des Ozeans, vgl. 121, 18 f.

- 20 f. ὑπὲρ τῆς Ὑρκανίας: ὑπέρ 'oberhalb' ist hier in horizontalem Sinn gebraucht, d. h. 'über ... hinaus', 'jenseits von ...'. Vgl. Hom. ν 256 τηλοῦ ὑπὲρ πόντου. Hdt. 7,69,2 τῶν ὑπὲρ Αἰγύπτου Αἰθιόπων (vgl. 2,146,2. Thuc. 2,48,1. Str. 34,36. 95,3 f.). 4,13,1 Ἰσσηδόνων δὲ ὑπεροικέειν ᾿Αριμασπούς ..., ὑπὲρ δὲ τούτων τοὺς χρυσοφύλακας γρῦπας, τούτων δὲ τοὺς Ὑπερβορέους (in deren Namen dasselbe ὑπέρ steckt!). 4,17,2 ὑπὲρ δὲ ʿΑλιζώνων οἰπέουσι Σπύθαι ἀροτῆρες. Xen. An. 2,6,2 τοῖς ὑπὲρ Χερρονήσου καὶ Περίνθου Θραξίν. Deutliche Fälle bei Strabon auch ὑπὲρ τῶν Ἄλπεων 176,10. 199,10. 201,27; ferner z. B. 14,19. 114,22. 25. 26. 118,32. 193,28. 29. 306,23. 765,21. 767,31. 789,21. 839,23; auch mit dem Akkusativ: siehe zu 238,5.
- 21 Capps' Wiederherstellung des verderbten Textes gibt einen vollkommen befriedigenden Sinn: mit 'den dortigen Skythen' sind die ganz im Nordosten der bewohnten Welt, jenseits der Baktriane lebenden Skythen gemeint (vgl. 14, 19. 68, 23. 118, 32. 839, 25), die Strabon 'die östlichen Skythen' (114, 28. 507, 16) oder 'die Skythen bei Indien' (492, 11) nennt. Die Verderbnis ist wohl dadurch entstanden dass ταύτη zu τὴν αὐτήν verlesen wurde und dann jemand diesen unverständlichen Text durch den Zusatz von πρός 'verbessert' hat.
- 22 Imaion-Gebirge: der östliche Himalaya, siehe zu 689, 4-6.
- 26 Gegenden (μέρη): der für einen Griechen selbstverständliche Übergang von den Völkernamen zu einer Ortsbezeichnung (vgl. zu 389, 32) erzeugt ein Zeugma mit 22 ἔχουσι (zum Zeugma bei Strabon siehe zu 380, 12 f.). Groskurd, der dies offenbar nicht akzeptabel fand, hat in seiner Übersetzung die Worte καὶ τἆλλα ἄρκτον stillschweigend hinter 25 θαλάττης umgestellt.
- 30 ή έντὸς "Αλυος χώρα λεγομένη: zu der Wortfolge siehe zu 660, 33.
- 2 Gallograecern: d. h. den Galatern: zu 566, 36.
- 4-6 Die Fortsetzung 'Nach den Bergbewohnern' in Z.6 zeigt dass nicht nur die Paropamisader sondern alle hier genannten Völker Bewohner des Gebirges sind.
- 4 Bei dem im Griechischen so leichten Übergang von Ländernamen zu den

II p. 130-1 C.

Namen ihrer Bewohner (vgl. Z.7. 129, 26 und siehe zu 389, 32) lässt sich hier nicht entscheiden ob  $\tau o \tilde{\iota} \varsigma$  Neutrum (vgl. 129, 20) oder Maskulinum ist. Zu der Verderbnis  $\tau o \tilde{\iota} \varsigma > \tau \tilde{\iota} \varsigma$  vgl. zu 727, 21–4.

7 Der Gebrauch von ἔθνος als Apposition zu Ἰνδική ist bezeichnend für die im Griechischen selbstverständliche Auswechselbarkeit von Länder- und Völkernamen (vgl. 129, 26 und siehe zu 389, 32).

8f. des Atlantischen: d. h. des Ozeans: zu 6, 2f.

12 ganz und gar barbarischen (τελέως βαρβάρων): hier bezeichnet 'barbarisch' nicht das Nichtgriechisch-römische (vgl. Prolegomena D1) sondern die niedrige Kulturstufe; derselbe Ausdruck auch 203, 24 f. 519, 32 f.; vgl. auch den Komparativ 200, 7.

15 das Meer bei den Persern: den Persischen Golf, vgl. 765, 27 mit Komm.

20 Zeltbewohner: zu 739, 26.

Phylarcher: gr. phylarchos bedeutet 'Stammeshaupt' (vgl. 748, 15 ff. 21. 753, 2. 4. 839, 30); hier aber bezeichnet der Plural ein von Stammeshäuptern geführtes Volk ('Sheik-governed tribes' Jones); ebenso unten 753, 13 τῶν Φυλάρχων 'Αράβων; das Appellativum phylarchoi ist hier ebenso zu einem Ethnikon geworden wie σχηνῖται bei den Zeltbewohnern.

21 f. Zu Arabern zwischen Nil und Rotem Meer vgl. 806, 31-3 mit Komm.

25–131,22 D.P. 174–94 berührt sich in so vielem mit diesem Abschnitt — Trapezform Libyens, Vergleich mit einem Pantherfell, Nomadenleben der Numider; vgl. auch D.P. 177 ὀξυνθεῖσα ~ Str. 130,31 ὀξεῖα ἄχρα — dass A. Göthe, De fontibus Dionysii Periegetae (Diss. Göttingen), Gottingae 1875, 17–9, dem Diller 1975, 8 sich anschließt, hier Strabon als Dionysios' Quelle bezeichnet hat (Göthe wollte auch die Verse 195–218 auf Strabon zurückführen — teils auf unsere Stelle, teils auf 833, 15 ff. —, doch dazu reichen die Anklänge bei weitem nicht aus). Aber auch hier (vgl. zu 121, 16–28) lässt sich nicht ausschließen dass Dionysios dieselbe Quelle benutzt hat wie Strabon, was hier umso wahrscheinlicher ist als Dionysios das Nomadenleben der Numider als etwas Gegenwärtiges schildert, während es bei Stra-

bon, dem Piso ja die aktuelle Situation beschrieben hatte, der Vergangenheit angehört.

29-32 Während Libyen hier ein Trapez ist, gibt Strabon ihm unten 825, 5 ff. die Form eines rechtwinkligen Dreiecks. Strenger 23-5 erklärt die Diskrepanz mit der Annahme dass unsere Stelle auf Poseidonios, 825, 5 ff. dagegen auf Eratosthenes zurückgeht (zustimmend Capelle, BPhW 37, 1917, 291).

33 Gnaeus Piso: Cn. Calpurnius Piso (\* um 42 v.Chr.) war Proconsul der Provinz Africa gewesen: Eck NP s.v. Calpurnius II 16. Groag RE s.v. Calpurnius (70).

35 'Oasen': siehe 791, 6-9 mit Komm.

1f. die Küste bei uns: vgl. zu 825, 2f.

4 Silphion: zu 525, 17.

7 das Gedrosien der Fischesser: d. h. den Küstenstrich Gedrosiens, vgl. Tkač RE IX 2531, 4 ff.; vgl. auch 746, 12 f. Zu den Fischessern siehe zu 773, 4-12.

10 Madvig hat erkannt dass das nach πιστά überlieferte οὐδέ eine Interpolation ist: sonst würde Strabon ja implizieren dass Einheimische grundsätzlich unzuverlässige Zeugen sind; das οὐδέ stammt offenbar von einem Leser der nicht gesehen hatte dass πιστά hier prädikativ ist. Zu interpoliertem οὐδέ vgl. z. B. Demosth. 14, 33. 23, 155, wo es von resp. Dobree und Cobet getilgt worden ist; vgl. auch die so häufige Interpolation von καί (zu 725, 8).

12 f. 'unterhalb' (ὑπό) bedeutet hier nicht, wie wir, gewöhnt an Karten auf denen der Norden oben liegt, automatisch annehmen, 'südlich' sondern 'nördlich'; vgl. 62, 4.

13 f. des Meeres: d. h. des Mittelmeeres.

15 f. einen Teil der Gaituler (τῶν Γαιτούλων τινάς): passt dem Sinne nach nicht als Objekt zu dem freilich auch weit zurückliegenden προσαγορεύουσι (Z.11 f.).

17 die Nomaden: d.h. die Numider: siehe zu 833, 26 f.

20-5 Vgl. unten 824,32 f. und vor allem das anonyme Epigramm A.P. 7,626 = GPh 3494-3501 und dazu C.Cichorius, Röm. Studien, Berlin 1922, 332-4.

20–2 Vgl. 833, 20–7. Die auf dem Gleichklang mit einem griechischen Wort beruhende Erklärung des Volksnamens ist reine Phantasie; ähnliche Fälle z.B. 159, 12 f. 220, 24–8. 233, 8 f. 20 f. 284, 12 f. 473, 12–4. 508, 18 f. 526, 12 ff. 530, 18 ff. 535, 31 f. 537, 27 f. 607, 10 f. 639, 24 f. 737, 31 f. 759, 29–33. 803, 3.

21 γεωργῆσαι (E) ist viel besser als das γεωργεῖν der übrigen Handschriften, da es sich — ebenso wie bei λεχθῆναι — um etwas Vergangenes handelt, das zu Strabons Zeit nicht mehr galt.

23 f. ihre Leidenschaft für Tierkämpfe: siehe Friedlaender, Sittengesch. 2,77-89. Toynbee 1983, 8-11. 1973, 21-3.

26 Alys Eingriff in den überlieferten Text beruht auf Verkennung des von Strabon in solchen abschließenden Formeln oft gebrauchten καί (siehe zu 175, 24).

26–136,12 Der letzte Abschnitt der Einleitung handelt von den Breitenstrichen (κλίματα); über diesen Begriff siehe zu 11,25.

27-30 Vgl. zu 120, 20.

27 Der Dativ ὁρμηθεῖσιν (statt eines Subjektsakkusativs zu 26 εἰπεῖν) ist zu einem vorschwebenden 'wir müssen noch' konstruiert: λοιπὸν δ' εἰπεῖν ~ λεπτέον δ' ἔτι.

28 a: das Genus des Relativs ist an das Prädikat attrahiert, vgl. zu 281, 10.

30 Zu der Verderbnis τῆς ... ἀστρονομικῆς (C) siehe zu 727, 21-4.

132 2 unserem Viertel: d.h. unserer Hälfte der nördlichen Halbkugel; vgl. 112, 19 ff.

5 der Politiker: der Leser für den Strabon sein Werk an erster Stelle bestimmt hat, vgl. zu 109, 32.

παραδεκτέον: παραδέχεσθαι ist das Gegenstück zu παραδιδόναι 'unterrichten' (oben 109, 25).

6 Zu der Verderbnis γάς > δέ vgl. zu 699, 9.

6-12 = Eratosth. fr. II B 16 Berger.

7-9 Zu dieser Berechnung des Eratosthenes siehe zu 113, 30 f.

9f. wird das doch ... zu keinem großen Unterschied ... führen: sc. falls Eratosthenes' Zahl der Wirklichkeit nicht genau entsprechen sollte: siehe 113, 28-30; Strabons Kürze (vgl. zu 217, 18) geht hier etwas zu weit.

παρὰ τοῦτ': vgl. zu 648, 25 f.

den Wohnsitzen: vgl. zu 12, 12 f.

11 dreihundertsechzig: das entspricht also der uns geläufigen Gradeinteilung; Eratosthenes hatte den Kreis auf jeden Fall in Sechzigstel eingeteilt, siehe zu 113, 30 f.; die Teilung durch 360 ist wohl erst später, vgl. Dicks 1960, 148.

Dadurch dass nach A (vgl. zu 126, 27) nun auch nicht nur die Synopsis (die 131, 7 aufhört) sondern auch bis zum Anfang von Buch III die Epitome wegfällt, ist die Grundlage für den Text äußerst schmal geworden; viele gute Lesarten stammen im Folgenden aus sekundären Handschriften, beruhen also so gut wie sicher auf Konjektur.

15 Zu dem nachklassischen λοιπόν 'nunmehr', 'dann' — also ≅ klassisch ἤδη — vgl. 211, 31. 655, 31. 722, 28. Plb. 1,73, 6f. διακλείσαντες ἀπὸ τῆς χώρας τοὺς Καρχηδονίους λοιπὸν ἐπεβούλευον αὐτῆ τῆ πόλει. 2, 3, 6. 41, 6. 52, 1. 68, 9. Hld. 4, 18, 2 und siehe Schmid, Att. 3, 135 f.; K. Lehrs, Die Pindarscholien ..., Leipzig 1873, 28\* weist auf sein häufiges Vorkommen in den Pindarscholien, z. B. Ol. 2,76 d (1,80,13 Dr.). 5,53 b (1,151,15). 6,70 b (1,170,6). 148 b (1,187,11). 160 c (1,192,11). Pyth. 4,373 b (2,148,5) (wo es Pindars ἤδη paraphrasiert). 5,118 (2,187,12). Nem. 4,101 a (3,81,21). 112 a (3,83,25).

17 f. Zu der Diskussion über die Bewohnbarkeit der Äquatorialzone vgl. 97, 24 ff. und siehe Abel RE Suppl. 14, 1049, 62 ff. Walbank zu Plb. 34, 1, 16.

19 f. der bewohnten Welt bei uns: vgl. zu 111, 26.

20 der Geograph aber betrachtet nur diese: vgl. zu 116, 24.

**24 σχήματος**: zu der Bedeutung 'Eigenart', 'Rolle' vgl. z.B. Arist. Rhet. 1356 a 27 f. ὑποδύεται ὑπὸ τὸ σχῆμα τὸ τῆς πολιτικῆς ἡ ἑητορική und siehe LSJ s. v. 5.

25-135,14 Vgl. Berger GWE 479-86.

26-8 Zu diesen Zahlen vgl. oben 72, 5-7. 114, 8 ff. Zu der Syntax siehe zu 384, 15 f.

28 ihren Wohnsitz: vgl. zu 12, 12 f.

30 Zu der Weglassung von σταδίους siehe zu 63, 2.

31 dem arktischen Kreis: zu 3, 23.

32 Der helle Stern am Ende des Schwanzes des Kleinen Bären ist der Polarstern.

33-133,2 Ein Fremdkörper in diesem Abschnitt, vielleicht ein von dem Herausgeber des Werkes ungeschickt eingeordneter Nachtrag Strabons (vgl. Prolegomena B1); doch enthält der Satz soviel Ungewöhnliches – 'Ausgang' (ἔκβασις) statt des normalen 'Mündung', 'Öffnung' (στόμα), der Ausdruck 'sein Ausgang ... ist das Zimtland', die Elefantenjagd im Zimtland, von der wir sonst nirgends hören (die von Strabon sonst erwähnten Jagdgebiete [siehe zu 769,25] liegen alle beim Roten Meer) – dass Zweifel an Strabons Autorschaft nicht unerlaubt scheinen.

2 γέγονε: das Perfektum bezeichnet die Vergangenheit, vgl. 759,5 f. mit Komm.; zu der Stellung des Verbums (die B normalisiert hat) siehe zu 545, 1.

2-4 Die von Strabon hier und Z. 8 f. 14-7. 32-134, 2 anonym gelassenen Angaben über den weiteren Verlauf des betreffenden Parallels stammen nach Bergers plausibler Vermutung (Erat. 189 f.) ebenso wie 134, 12-4. 22-4 aus Eratosthenes; diese Stelle = fr. III A 17 Berger.

ἐκπίπτειν fungiert als Passiv zu ἐκβάλλειν 'verlängern' (vgl. 68, 1. 82, 12 f.); vgl. Archim. Spir. 14 (2, 50, 25 f. Heiberg).

4 zu den südlichsten Teilen Libyens: zu der schweren Unterschätzung der Größe des afrikanischen Kontinents vgl. zu 99, 32-100, 4.

5 dem trogodytischen Ptolemaïs: zu 770, 21 f.

5-8 = Hipparch fr. 46 Dicks.

6 Äquinoktialstunden: zu 75, 23.

6-8 Von Alexandrien nach Meroë sind es 10 000 Stadien (62, 34 f. 825, 14-6), von Meroë zum Äquator 11 800 (132, 26-8).

8f. = Eratosth. fr. III A 18 Berger (vgl. zu Z. 2-4).

10-4 = Hipparch fr. 47 Dicks.

10f. Der Zusatz 'und im Trogodytischen' ist nötig weil es am Arabischen Golf zwei Städte dieses Namens gab: das hier gemeinte Berenike (siehe 770, 1f.) und das südlichere bei Sabai (siehe 771, 32).

14-7 = Eratosth. fr. III A 19 Berger (vgl. zu Z. 2-4).

20 Zu der Verderbnis  $\tau$ 0 $\tilde{i}\varsigma > \tau \tilde{i}\varsigma$  vgl. zu 727, 21-4; zu der Verderbnis  $\kappa \alpha i >$   $\tilde{\epsilon}\kappa$  (q und daher die ed. pr., der noch Sbordone folgt) siehe zu 779, 12.

22 Statt des überlieferten ἐπί ist sicher mit Korais ὑπό zu schreiben, vgl. 95, 27. 96, 33. 97, 29; vgl. auch ὑπὸ τῷ ἰσημερινῷ 97, 34. 98, 2. 5. 8 und ἡ ὑποπίπτουσα τῷ ἰσημερινῷ 97, 24 f. (132, 26 heißt es zwar ἐπὶ τῷ ... παραλλήλφ, aber dort kann auch nur ein auf der Erde gezogener Parallel gemeint sein); zu der Verwechslung der beiden Präpositionen vgl. zu 791, 9.

II p. 133-4 C.

23 αὕτη: sc. ἡ γῆ oder ἡ χώρα, vgl. zu 154, 12 (Aly ergänzt in Gedanken ἡ ζώνη, aber das ist ausgeschlossen, da Strabon die Bezeichnung dieses Breitenstrichs als 'Zone' ja ausdrücklich abgelehnt hat: siehe 96, 33 ff.).

26-134,2 Die seltsame Verworrenheit dieses Abschnitts, die wohl auch schuld ist an der Interpolation καὶ 'Αλεξανδρείας δὲ νοτιώτεροι hinter 31 σταδίοις und die sich auch durch eine Umstellung der Worte 29 f. ἐν δὲ – τρία (Paetz, Groskurd) nicht völlig beseitigen lässt, erklärt sich offenbar daraus dass Strabon hier zwei Parallelen, einen 400 Stadien s. von Alexandrien und einen durch Alexandrien selber laufenden, de facto als einen behandelt, vgl. Berger, Hipp. 48-50: "Der Grund dazu mag der sein, dass er sich Mühe gab, in Rücksicht auf die Bedeutung Alexandrias und auf das Hergebrachte des Parallels, der sich an diese Stadt knüpfte, beide Breiten, die der Stadt selbst und die des längsten Tages (hier 14h), die er mit Ausnahme der Zimmtküste regelmässig allen seinen Breitenlinien zu Grunde gelegt hat, zu einem Breitenkreise zusammenzuziehen, ohne die genauen Angaben, die Hipparch für jeden einzeln bot, zu vernachlässigen. Er konnte dies auch um so eher thun, als die beiden Linien in den Grenzen des unveränderlich angenommenen Horizontes (400 St. (vgl. 87, 23-5)...) zusammenfielen" Berger a.a.O. 49.

26-32 = Hipparch fr. 48 Dicks.

28 Arkturos: der hellste Stern im Sternbild Bootes.

30 drei: so mit Recht Gossellin statt des überlieferten 'sieben' (5: 7 wäre mehr als 54°, während Alexandrien etwas über dem 31. Breitengrad liegt); im Griechischen muss es dann aber nicht τρία (Kramer, Meineke) sondern, wie Aly gesehen hat, τὰ τρία heißen, vgl. Z. 32. 95, 11 f.; der Artikel ist auch 134, 27 ausgefallen (vgl. auch zu 683, 28).

31 Die Lesart τετραποσίοις des Athous (B) wird bereits von Casaubonus erwähnt (und hat Gossellins Beifall gefunden); er kannte sie offenbar aus Scrimgers Kollation der Handschrift l, einer Abschrift des Athous (vgl. Diller 1975, 106. 169).

32-134,2 = Eratosth. fr. III A 20 Berger (vgl. zu Z. 2-4).

35 das obere Syrien: Nordsyrien, siehe Honigmann RE s.v. Seleukis 1207, 11 ff.; vgl. auch zu 742, 24.

Groskurd hat die Worte 'Koilesyrien, das obere Syrien' zu Unrecht verdächtigt: siehe Müller 951 zu 110, 43. Ed. Schwartz, Philologus 86, 1931, 395 f. (= Gesammelte Schr. 2, Berlin 1956, 265).

1 Susias: zu 727, 30 ff.

3-6 = Hipparch fr. 49 Dicks.

7-12 = Hipparch fr. 50 Dicks.

7 des Rhodischen: siehe zu 115, 19.

11 Zu der Weglassung von σταδίους siehe zu 63, 2.

11 f. Groskurds Zusatz ist — abgesehen von dem unangebrachten ὡς vor δισχιλίους — der von Korais vorgenommenen Tilgung des μέν in Z. 10 bei weitem vorzuziehen; die Worte sind durch einen saut du même au même ausgefallen (vgl. zu 727, 21-4).

14 am Kaukasos: d. h. am Hindukusch: siehe 505, 20-506, 3 mit Komm. die Inder: zu der uns befremdenden Koordinierung eines Völkernamens mit Ortsbezeichnungen vgl. zu 389, 32.

15-22 = Hipparch fr. 51 Dicks.

18 Alexandrien bei Ägypten (der Zusatz ist hier nötig wegen des kurz zuvor genannten Alexandrien in der Troas): siehe zu 792, 32-793, 2.

21 Zur Lage von Massalia auf dem Parallel von Byzanz vgl. 63, 25-8. 71, 30 f. 106, 11 f. 115, 4-7.

22 Lysimacheia: zu VII fr. 21, 11.

25-30 = Hipparch fr. 52 Dicks.

25-8 Dieselben Zahlen galten nach Pytheas auch für Massalia: oben 63, 26-8. 115, 5-7. Da sie für Massalia so gut wie genau stimmen, für Byzanz dage-

gen einen Fehler von nicht weniger als zwei Grad aufweisen, kommt Berger GWE 485 zu dem Schluss: "Hipparch muss auf Grund irgend einer falschen astronomischen Beobachtung, die ihm aus Byzanz zugekommen war, geglaubt haben, diese Stadt in die Breite versetzen zu dürfen, welche das ihm bekannte, von Pytheas für seine Vaterstadt gemessene gnomonische Verhältnis bedingte, und muss dieses Verhältnis auf den ganzen Parallel von 43° übertragen haben". Zu diesen Messungen vgl. Szabó, PAA 54, 1979, 182-8. Goldstein, AIHS 33, 1983, 10-2.

II p. 134 C.

27 Zu dem Zusatz des Artikels vgl. zu 133, 30; auch das folgende λείποντα setzt ihn voraus.

28 das Rhodische: siehe zu 115, 19.

29 f. Zu der Weglassung von σταδίους siehe zu 63, 2.

31-6 = Hipparch fr. 56 Dicks.

32 Zu der Weglassung von σταδίους siehe zu 63, 2.

33 gleich weit: d.h. 31500 Stadien (1/8 des eratosthenischen Erdumfangs von 252 000).

34 bei ihnen (autoic): zu dem unvermittelten Übergang zu den Bewohnern dieser Gegenden vgl. zu 389, 32.

37-135,11 = Hipparch fr. 57 Dicks.

37 Zu der Verderbnis  $\delta \hat{\epsilon} > \tau \epsilon$  nach -v siehe zu 367, 10.

37 f. Dass Aly ausgerechnet hier das Wort 'Stadien' ergänzt hat, während er seine Weglassung (siehe zu 63, 2) überall sonst in diesem Abschnitt (132, 30. 134, 11. 29 f. 32. 135, 2f. 12f.) akzeptiert, erklärt sich vielleicht daraus dass es unten 135, 15 f. in der gleichen Wendung nicht fehlt.

38 f. Das überlieferte ἡ οὖν δή kann nicht stimmen: eine Folgerung ist hier fehl am Platz (und die Kombination ov on wäre bei Strabon ohne Beispiel).

Man erwartet die Angabe dass Kassiopeia hier ganz innerhalb des arktischen Kreises erscheint (ὅλη, vgl. 132, 31. 133, 12 f.); aber dann müsste es heißen ή δὲ K. ὅλη ἐν τῶ κτλ.

Korais' Konjektur φαίνεται hat wenig Anklang gefunden, ist aber sicher richtig: das überlieferte φέρεται würde die Bahn bezeichnen die Kassiopeia im Kosmos beschreibt, Hipparch dagegen spricht von dem was sich jeweils der menschlichen Wahrnehmung darbietet; vgl. auch 133, 12 f.

1-3 Vgl. 72, 7-9, 74, 18 f.

2f. Zu der Weglassung von σταδίους siehe zu 63, 2.

3-11 Vgl. 75, 11-4.

6 ἀπέχει ἀπὸ τοῦ ὁρίζοντος: an sich ist der Ersatz des bloßen Genetivs durch ἀπό + gen. ohne weiteres möglich (vgl. zu 546, 16), doch ist hier, wo kurz vorher (Z.2) und nachher (Z.15) ἀπέχειν mit dem bloßen Genetiv verbunden ist, Zweifel erlaubt.

sieben Zwölftel eines Tierkreiszeichens: d.h. 17° 30'; vgl. zu 173, 24.

8 ἀποσχών: siehe zu 543, 12.

11 neun Ellen: d.h. 18°; siehe zu 75, 14.

12 f. Zu der Weglassung von σταδίους siehe zu 63, 2.

διά bedeutet hier 'bis einschließlich', ein sehr ungewöhnlicher - vermutlich auf Eratosthenes selber zurückgehender - lokaler Gebrauch dieser Präposition (temporal wird sie so in der Wendung διὰ τέλους gebraucht) statt des zweideutigen μέχρι; vgl. den amerikanisch-englischen Gebrauch von through.

21f. τρανός, eig. 'klar', 'bestimmt', bezeichnet hier (und Z. 23) offenbar die bis ins Einzelste gehende Genauigkeit der Wissenschaft ("vielleicht hat τρανότερα hier die bedeutung: argutiora" Vogel 1880, 349).

23 ff. Vgl. 95, 25-8.

24 Zu der Verderbnis  $\delta \varepsilon > \gamma \varepsilon$  vgl. zu 46, 15-7.

27 κατὰ παφαλλήλου: zu 97, 32 f.

28 das Weltall (ὁ κόσμος): d.h. der Himmel, vgl. zu 110, 19; ebenso 136, 3 f. 10.

28/30 Zu dem eingedrungenen μέν vgl. zu 40, 4.

29 ότε μέν ..., ότε δ': vgl. zu 525, 18 f.

Der in C vor vớξ erscheinende Artikel erklärt sich daraus dass der Kopist das Wort ἡμέρα in Z.28 als ἡ μέρα gelesen hat.

ὑπὸ γῆν: vgl. zu 274, 3.

35 Zu der Verderbnis ὅσοις > ὅσης (B) vgl. zu 727, 21-4.

136 2 Wenn er identisch ... ist: vgl. zu 114, 30 f.

8 Zu λαβεῖν 'erkennen' – dem Inchoativum zu ἔχειν 'wissen' (vgl. zu 79, 11) – vgl. 11,26. 109,23. 628,27 (vgl. auch δύσληπτον 629,11). Bonitz, Ind. 422 b 33 ff. Mnem. IV 32, 1979, 288 mit Anm.9.

9 f. τῷ γραφομένῳ κύπλῳ ὑπὸ τοῦ πόλου: zu der Wortfolge siehe zu 545, 20, zu ὑπὸ τοῦ πόλου zu 712, 5.

11 Zu der Stellung von μεταξύ vgl. 360, 22 f. mit Komm.

18 ff. Über Iberien — die griechische Bezeichnung der Iberischen Halbinsel; die Römer nannten sie Hispania — siehe Schulten IL (und die Fortsetzung Tovar IL). dens. RE, Barceló/Toral-Niehoff/Untermann/Graf NP und Ulbert RAC s.v. Hispania. Olshausen NP 12/2, 1009-11. Blech NP s.v. Pyrenäenhalbinsel. Nünnerich-Asmus AStM 3 f. S.J. Keay, Roman Spain, London 1988. J.S. Richardson, The Romans in Spain, Oxford 1996. dens. Hispaniae. Spain and the development of Roman imperialism 218-82 BC, Cambridge etc. 1986. L. A. Curchin, Roman Spain. Conquest and Assimila-

tion, London - New York 1991. dens. The Romanization of Central Spain ..., London - New York 2004. A.Arribas, The Iberians, London 1963. M. Koch, Tarschisch und Hispanien (Madrider Forschungen 14), Berlin 1984. Harris CAH² VIII 118-42. Alföldy CAH² X 449-63. "Wegen seiner guten Quellen ... ist Buch 3 ... eines der schönsten Bücher des Strabo, dem man nachrühmen muss, dass er es verstanden hat ... ein farbenprächtiges, anschauliches Bild der Halbinsel zu entwerfen" (Schulten IL 83); "Wenn Sie Strabo lesen, so verschaffen Sie sich ein unauslöschliches Bild von Spanien" (Niebuhr, Vorträge 619). Vgl. auch Norden 1920, 33.

1-3 ὄξη - πολλήν: ein syntaktisch nicht ganz durchsichtiger Satz; τὴν πολλήν scheint sich auf den ersten Blick an γῆν anzuschließen, aber dieses γῆν ist bereits Objekt zu ἔχοντα; man könnte diese Unregelmäßigkeit vielleicht als Zeugma erklären, doch ist es wohl besser, τὴν πολλήν ganz von dem γῆν im Vorhergehenden - das dort ja auch nicht 'Land', sondern prägnant 'Boden' bedeutet - zu trennen und dazu in Gedanken ein γῆν oder χώραν zu ergänzen, das im Griechischen ja so leicht weggelassen wird (vgl. zu 154, 12); ὄξη .. καὶ δρυμοὺς καὶ πεδία wäre dann gleichsam eine vorweggenommene distributive Apposition (vgl. zu 630, 15 ff.) zu τὴν πολλήν.

das sie bewohnen: 'sie' sind die aus dem vorhergehenden 'Iberien' zu entnehmenden Iberer: vgl. zu 389, 32.

6 außerhalb der Säulen: der 'Säulen des Herakles', d. h. der Straße von Gibraltar; vgl. 170, 12-172, 11.

7f. ὑπογράψασιν ἡμῖν: da das ὑπογράφειν eine Tätigkeit des Autors, nicht des Lesers ist, sollte ἡμῖν hier eigentlich Selbstbezeichnung Strabons sein (vgl. 541, 14 ἡμῖν δ' ἐπιοῦσι τὰ καθ' ἔκαστα ὡς νῦν ἔχει λεγέσθω); damit würde ὑπογράψασιν ἡμῖν aber zu einem 'absoluten Dativ', den es im Griechischen nicht gibt, vgl. Schwyzer 2, 401 (außerdem wäre er, wenn es ihn gäbe, neben ἔσται δῆλον so ungeschickt dass kein vernünftiger Mensch ihn hier gebraucht hätte); so seltsam es hier auch ist: ἡμῖν schließt offenbar den Leser mit ein (wie das auch bei den absoluten Genetiven mit 'wir' als Subjekt, die bei Strabon begegnen [116, 19. 825, 9], der Fall ist); Strabon ist hier mit dem soziativen (inklusiven) Plural (vgl. Wackernagel, Synt. 1, 42–4) etwas Ähnliches passiert wie Homer, wenn er seine Helden sagen lässt (B 139 usw.) ἀλλ' ἄγεθ' ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω πειθώμεθα πάντες.

9f. Zu dem Vergleich mit einer Rinderhaut (er findet sich auch bei D.P. 287) vgl. 83, 31. 127, 27 f. (an der letzteren Stelle setzt Strabon hinzu dass die Halsteile über die Pyrenäen hinaus ins Keltische reichen) und siehe Berger GWE 546.

11 ὁμοῦ (Cobets Zusatz von τι scheint nicht nötig: auch das synonyme σχεδόν gebraucht Strabon öfter ohne τι, siehe zu 786, 4; vgl. auch z. B. Dem. 19, 155. 230. 251. 25, 51): zu 755, 6.

13 f. Zu den Pyrenäen (Πυρήνη, Πυρηναΐα ὄρη) vgl. Grosse RE und Barceló NP s.v. Pyrene (2). Schulten IL 172-84. Die falsche Richtung, die Strabon ihnen und damit der ganzen iberischen Halbinsel gibt (vgl. auch 127,31f. 128, 7. 160, 19. 166, 24. 177, 2), erklärt Schulten (IL 17. 176) überzeugend aus seiner falschen Vorstellung von der Westküste Galliens (vgl. zu 63, 14-8); aber dass beides auf Polybios zurückgehe (vgl. auch RE s.v. Hispania 1983, 9-12) ist nicht mehr als eine Hypothese Bergers (GWE 511 f. 543); eine Süd-Nord-Richtung der Pyrenäen nehmen offenbar auch Diod. 5, 35, 2, Appian. Iber. 1, Marcian. Peripl. 2, 6 (GGM 1, 543, 44 ff.) und  $\Sigma$ D.P. 338 an, die die Pyrenäen vom Mittelmeer zum nördlichen Ozean laufen lassen; vgl. ferner Dimens. prov. 21 (GLM 12, 22 f.) und Divisio orb. 8 (ebd. 16, 13 f.), wo die Pyrenäen als westliche Begrenzung von Gallia Narbonensis bezeichnet werden, Marcian. Peripl. 2, 18 (GGM 1, 550, 21 f.), wo Oiasso (Kap Higuer) ihr nördliches Ende bildet; auch Mela 2,85, wo die Pyrenäen nach einer Biegung bis an die Westküste Spaniens laufen, setzt eine Süd-Nord-Richtung voraus (das davon 'abbiegende' Gebirge ist die Cordillera Cantábrica); wenig besser Ptol. 2, 6, 11, bei dem die Pyrenäen die nordöstliche Seite von Hispania Tarraconensis bilden; ob hinter Oros. Hist. 1, 2, 73 Hispaniam citeriorem ab oriente incipientem Pyrenaei saltus a parte septentrionis usque ad Cantabros Asturesque deducit 'das diesseitige Hispanien, das im Osten anfängt, führen die Höhen der Pyrenäen von Norden bis zu den Cantabrern und Asturern hinab' die Erkenntnis der wahren Richtung steht ist unklar, sicher ist sie jedoch bei Plin. N. H. 4, 110 ipsa Pyrenaei iuga ab exortu aequinoctiali in occasum brumalem breviores quam latere meridiano Hispanias faciunt 'Die Bergzüge der Pyrenäen selber, (die) von Osten nach Südwesten (streichen) machen das Hispanische (an der Nordseite) kürzer als an der Südseite'.

15-20 Vgl. 128, 8 ff. Den besten Kommentar bildet eine schematische Skizze:

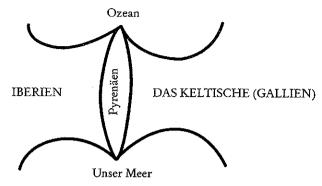

16 unserem Meer: vgl. zu 51, 12.

19 f. στενότερον ... παρὰ τὸν Ἰβηρικόν: zu παρά + acc. als Ersatz für den gen. comparationis vgl. 143, 10 f. ἐπίδοσιν .. σφοδροτέραν παρὰ τὰς ἐν τοῖς ἄλλοις τόποις. Thuc. 1, 23, 3 ἡλίου ἐκλείψεις, αῖ πυκνότεραι παρὰ τὰ ἐκ τοῦ πρὶν χρόνου μνημονευόμενα ξυνέβησαν. Diod. 18, 46, 2 παρὰ πάντας τοὺς συμμάχους ἐτίμα περιττότερον τούτους. Mayser II 2, 490, 15–8. Blass-Debrunner § 185<sup>5</sup>. 236<sup>4</sup>; zu dem für das nachklassische Griechisch charakteristischen Ersatz der Kasus durch präpositionale Wendungen vgl. zu 311, 10. 458, 29 f. 500, 3 f. 546, 16. 602, 31.

25 Nerium: zu 153, 28.

27 ff. dem Heiligen Vorgebirge: dem heutigen Cabo de São Vicente, der sw. Spitze Portugals: Schulten RE s.v. Sacrum promuntorium (2) und IL 239. Außer von Strabon (vgl. oben 119, 17 f.) wird es auch von Avien. Ora 203 als der westlichste Punkt Europas bezeichnet; in Wirklichkeit ist das das Cabo da Roca w. von Lissabon.

28 δυτικότατον: 'westlich' heißt bei Strabon sonst immer δυσμικός; aber da δυτικός bereits bei Euklid vorkommt (Phaen. p. 10, 16 Menge-Heiberg), kann δυτικότατον gut auf Strabons Quelle zurückgehen (vgl. Prolegomena B2).

29–31 τοῖς τε τῆς Εὐρώπης ἄκροις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Λιβύης muss Apposition zu ὑπὸ τῶν δυεῖν ἠπείρων sein, ein krasses Anakoluth, das aber vielleicht doch akzeptabel ist; sonst müsste man eine Textverderbnis annehmen.

29 τῶν δυεῖν: der Artikel drückt aus dass es sich um Teile eines Ganzen handelt, vgl. KG 1, 638.  $\zeta$ .

33f. Cuneus: die Gegend deren Spitze das Cabo de São Vicente bildet, hat tatsächlich die Form eines Keils (der Name beruht aber auf Volksetymologie: die Gegend wurde bewohnt von den Kyneten [Κύνητες, Cynetes: Hdt. 4, 49, 3. Herodor. FGrHist 31 F2. Avien. Ora 201 etc.; vgl. Hübner RE s.v. Cynetes], weshalb das Heilige Vorgebirge bei Avienus [Ora 201] auch Cyneticum iugum heißt); auch Mela (3,7) spricht von einem Cuneus ager, bezeichnet damit aber ein Kap, das er von dem Heiligen Vorgebirge unterscheidet: qua prominet (sc. Lusitania) bis in semet recepto mari in tria promunturia dispergitur: Anae proximum ... Cuneus ager dicitur, sequens Sacrum vocant, Magnum quod ulterius est 'Wo es (sc. Lusitanien) hervorragt, wird es durch das zweimal in sich aufgenommene Meer in drei Kaps geteilt: Das dem Anas-Fluss nächstgelegene heißt ... Cuneus ager (Keil-Feld) [Kap Santa Marial, das folgende nennt man Sacrum (Heiliges) [Kap San. Vincente], das dahinter Magnum (Großes) [Kap Roca]' (Übers. Brodersen [von dem auch die Zusätze in eckigen Klammern stammen]). Ebenso Plin. N.H. 4, 116 promunturium Sacrum et alterum Cuneus.

35 Artemidor: aus Ephesos (2.-1.Jh. v. Chr.), Verfasser eines für uns verlorenen geographischen, nach Art eines Periplus (vgl. zu 332, 5 f.) angelegten Werkes, von dem wir uns, abgesehen von den dürftigen Exzerpten des Markianos GGM 1,574-6, vor allem dank seiner intensiven Benutzung durch Strabon ein Bild machen können: Fragmentsammlung bei Stiehle; hinzu kommen neuerdings Reste in einem bisher unveröffentlichten Papyrus, siehe zu 1,1-2,10. Vgl. Berger RE s. v. Artemidoros (27). Bunbury 2,61-8. Brodersen NP s. v. Artemidoros (3). Sallmann 1971, 60-4.

1f. drei kleine Inseln: heute Armação, Caxão und Leixão: Schulten IL 265 f. Sturmbalken (ἐπωτίδων): am Bug eines Kriegsschiffs hinter dem Schnabel auf beiden Seiten wie Ohren (ὧτα) hervorstehende Querbalken: Casson 85.

4 Charitonidis, Platon 2, 1950, 2,89 befürwortet die Konjektur ἄλλου του θεῶν, doch siehe zu 702,17.

συγκεῖσθαι: vgl. zu 97, 19.

10-33 Poseidonios' Kritik galt – entgegen Schulten (138 f.) – nur den Ansichten der großen Menge; die Kritik an Artemidor (10 f. 26 ff.) stammt von Strabon selber.

10 f. τοῖς πολλοῖς καὶ χυδαίοις: ein Hendiadyoin; vgl. zu 141, 20 f. (zu χυδαῖος vgl. das Iliasscholion P. Iand. I2 I4-6 [3, 118 Erbse]).

13 Zu dem Ausfall von καί vgl. zu 552, 10 f.

13 f. Zu dem weitverbreiteten – auch von Epikur (fr. 346 b [p. 354] Usener) geteilten – Glauben an das Zischen der im Ozean untergehenden Sonne siehe Courtney zu Iuv. 14, 280. Usener a.a.O.

18 f. Zu μὴ μέντοι μηδέ 'aber doch auch nicht' vgl. Pl. Prot. 331 e 6 f. οὐ πάνυ .. οὕτως (sc. ἔχει), οὐ μέντοι οὐδὲ αὖ ὡς σύ μοι δοκεῖς οἴεσθαι. Xen. An. 2, 2, 16. Dem. 49, 38. Liban. Epist. 1007, 2. Phot. Bibl. 338 a 25 und das häufigere οὐ μὴν οὐδέ (zu 12, 29).

20 αὔξεσθαι μέν: ein μέν solitarium, vgl. zu 586, 31.

22 f. Von unserer Lichttheorie ausgehend, nach der in einem Medium wie Glas die von dem Objekt ausgehenden Lichtstrahlen gebrochen werden, könnte man leicht denken dass κλωμένην aus κλωμένας verderbt sei; im Altertum glaubte man jedoch allgemein dass das Auge selber Licht ausstrahle (vgl. I. L. Heiberg, Gesch. der Mathematik u. Naturwiss. im Altertum [HdA V 1.2], München 1925, 73 ff.): daraus erklärt sich der für uns so befremdliche Ausdruck werde das Sehvermögen ... gebrochen'. Vgl. 12, 3 f. Bonitz, Ind. 553 b 30 ff. Kidd zu Arat. 541.

26 Außer den Sonnenuntergängen hat Poseidonios dort vor allem die Gezeiten beobachtet: siehe 173, 22 ff.

28 Das wohl rein konjekturale οὖν der Handschriften jq ist nötig für die Aufhebung des Asyndetons; möglich wäre vielleicht auch δή.

139 2 Tagus: heute span. Tajo, portug. Tejo: Schulten RE und Stepper NP s.v. Schulten IL 341-5.

3 Anas ("Aνας; im Lateinischen erwartet man Ana [vgl. zu 153, 14], wozu auch alle übrigen Belege stimmen; nur Mela 2, 87 bietet Anas, weshalb diese – offenbar gräzisierende – Schreibung, im Gegensatz zu dem zu 141, 13 ausgesprochenen Prinzip, in unserer Übersetzung beibehalten ist): heute Guadiana: Hübner RE und Barceló NP s. v. Anas. Schulten IL 338–40.

6 Keltiker (Κελτικοί; Casaubonus' Korrektur des überlieferten Κελτικοί ist sicher: Strabon nennt die iberischen Kelten sonst immer Κελτικοί; vgl. außerdem 153, 30): Bezeichnung für die in Iberien wohnenden Kelten, siehe Hübner RE s.v. Celtici. Tovar IL 2, 194 f.; die am Anas waren aus dem Nordwesten Iberiens hierher gezogen, siehe 153, 30 ff.

8 Carpetaner (auch Carpesier genannt): Hübner RE und Barceló NP s.v. Carpetani. Walbank zu Plb. 3, 14, 2. Tovar IL 3, 96-8.

Oretaner: Schulten RE und Barceló NP s.v. Oretani. Tovar IL 3, 28-30.

Vettonen: Schulten-Grosse RE und Stepper NP s.v. Vettones. Tovar IL 2, 202 f.

Καρπητανοὶ.. 'Ωρητανοὶ: die überlieferte Paroxytonese dieser Namen entspricht zwar der lateinischen Betonung (vgl. zu 141, 13), doch deutet alles darauf dass die Griechen diese Ethnika oxytoniert haben, siehe zu 224, 20.

9-23 = FGrHist 847 F3.

10 ὑπερβολὴν οὐκ ἀπολείπει: keineswegs ein poseidonianischer Ausdruck, wie Schulten behauptet: vgl. 26,3. 93,11 f. Isocr. 4,5. 110. 6,105. 9,1. 12,76. 16,34. Dem. 3,25. 21,119. 25,54. Epicur. fr.138 p.143,18 f. Us. Plb. 1,36,1. 4,11,1. 6,56,8. 12,26b5. 15,16,1. 16,18,2. 23,4. 25,6. 18,12,4. Diod. 1,46,6. 51,2. 66,3. 6. 2,52,9 etc. D.H. Opusc. 1,347,18 ff. U.-R. Phld. Rh. 1,249 XVII 13 ff. 2,155 XIII 7 ff. Lucian. Phalar. 2,2. Syll. 545,13; Schmid, Att. 2,160 f.

10 f. Zu der Stellung von κρινομένη siehe zu 545, 1.

11 άφετῆς χάφιν: zu 617, 23.

12 Baetis: der heutige Guadalquivir: Hübner RE und Barceló NP s. v. Schulten IL 324-35. ders. Tart, 159.

16f. das Baetische: lat. Baetica. Vgl. A.T. Fear, Rome and Baetica. Urbanization in Southern Spain c.50 BC – AD 150, Oxford 1996. S. Keay (ed.), The Archaeology of Early Roman Baetica (Journ. of Roman Archaeol. Suppl. 29), Portsmouth, Rhode Island 1998.

17 Turdetaner: Schulten RE s.v. Turdetaner und s.v. Turduler. Tovar IL 1, 18-23. 2, 201. Walbank zu Plb. 34, 9, 1-2; vgl. auch unten 141, 3 ff.

20 heute jedoch: mit 'Manche' und 'Andere' waren in Z. 17 ff. also, trotz des dort gebrauchten Präsens, Gewährsleute aus der Vergangenheit gemeint; vgl. 152, 32 f. 154, 1-3 und siehe zu 195, 29-31.

21 γοαμματική ist hier deutlich die Kunst des Schreibens (und Lesens, vgl. Arist. Top. und Plb. an den unten angeführten Stellen), ein Gebrauch der sich neben der in hellenistischer Zeit entwickelten – und von Sherwin-White 1967, 3 fälschlich auch hier angenommenen – 'höheren' Bedeutung des Wortes (zu dieser vgl. Schenkeveld in Entretiens sur l'antiquité classique 40, Vandoeuvres-Genève 1994, 263-6) weiter gehalten hat, vgl. Pl. Cratyl. 431 e 9 ff. Phlb. 18 d 2. Arist. Top. 142 b 31. Mu. 396 b 17. Pol. 1337 b 25. Plb. 10, 47, 7. Diod. 3, 4, 1. 12, 13, 1. Artemidor fr. 22 Stiehle (siehe zu Z. 23 f.). Plut. Arist. 1, 6.

22f. Zu Gesetzen in metrischer Form vgl. die Parallelen bei Schulten, Tart. 146f.

ἐξακισχιλίων ἐτῶν: gegen die auf den ersten Blick bestechende Konjektur ἐπῶν spricht, wie Cobet (Misc. 117) gesehen hat, der in dem Zusatz ὅς φασι implizierte Unglaube Strabons (der bei einer Angabe der Verszahl weniger nahe läge) sowie die Tatsache dass Völker sich gerne ein sehr hohes Alter zuschreiben (Cobet vergleicht Pl. Tim. 23 e). Dagegen ist Wilamowitzens Einwand (bei Schulten, Tart. 146³; vgl. "Sed serviendum officio ...". The Correspondence between Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff and Eduard Norden ... Ed. W. M. Calder III – B. Huss, Hildesheim 1997, 234 f.), ἐπῶν sei grammatisch falsch ("da würde ja als Apposition F′( lies "F) ἔπη stehen") nicht stichhaltig, vgl. außer der schon von Aly beigebrachten Stelle der Borgia'schen Tafel IG XIV 1292 II 10 Δαναίδας, ζφ' ἐπῶν auch Callim. fr. 433/4

Pf. St. B. 660, 8 f. (= TrGF 72 T 2, 3). Phot. Bibl. 120 b 40 f. (= Theopomp. FGrHist 115 F 25). Sud.  $\eta$  521 Adler.

23 f. auch die anderen Iberer: vgl. Artemidor (fr. 22 Stiehle) bei St. B. 324, 15 f. γραμματική δὲ χρῶνται τῆ τῶν Ἰταλῶν οἱ παρὰ θάλατταν οἰκοῦντες τῶν Ἰβήρων, wo vielleicht andere Stämme als die Turdetaner gemeint sind.

sie sprechen ja auch nicht eine Sprache: die falsche Gleichsetzung von Sprache mit Schrift ist auch heute noch außerhalb der Wissenschaft ganz allgemein.

Über die iberischen Sprachen siehe Schulten RE s. v. Hispania 2024, 62 ff. Untermann NP s. v. Hispania II. A. Tovar, Einführung in die Sprachgesch. der Iberischen Halbinsel (Tüb. Beitr. zur Linguistik 90), Tübingen 1977. ders. The Ancient Languages of Spain and Portugal, New York 1961. García y Bellido ANRW I 1, 463–8. J. Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum, Wiesbaden 1975–97.

32 f. Bastetaner: Hübner RE und Barceló NP s. v. Bastetani. Tovar IL 1, 26 f. 3, 26 f.

33 f. Calpe (Κάλπη; der Name wurde im Altertum zwar mit gr. kalpe 'Wasserkrug' in Verbindung gebracht, war aber offenbar einheimisch und wird in unserer Übersetzung deshalb in seiner lateinischen Form wiedergegeben, vgl. zu 141, 13): der Fels von Gibraltar (er bildete zusammen mit dem gegenüberliegenden Vorgebirge Abilyx die 'Säulen des Herakles', vgl. unten 170, 12 f.): Schulten RE und Barceló NP s.v. Kalpe (1). Molina Fajardo DCPhP s.v. Calpè, Mont. Schulten IL 234 f. Tovar IL 1,72 f.

# 140 **2 δεξιόν**: vgl. zu 68, 23 f.

3 Calpe: dass hiermit die besser unter dem Namen Carteia bekannte Stadt (unten 141, 26. 145, 15. 151, 14) gemeint sein muss, hat Casaubonus richtig gesehen; doch das bedeutet noch nicht dass dieser Name hier einzusetzen wäre: darauf dass Carteia auch Calpe genannt wurde, deuten nicht nur 'geógrafos malos' (Schulten) wie Itin. Ant. 406, 3 Calpe Carteia und Iul. Honor. Cosmogr. 19 (GLM 34, 11f.) Calpis oppidum, sondern auch Strabons Zeitgenosse Nikolaos v. Damaskos FGrHist 90 F127 (23) περὶ πόλιν Καλπίαν; dass es sich um ein und dieselbe Stadt handelt, ist Strabon, der hier einen Periplus (so gut wie sicher Artemidor), weiter unten dagegen andere Quellen

benutzt hat, verborgen geblieben. Carteia lag zwischen Gibraltar und Algeciras: Hübner RE, Barceló NP und Lipiński DCPhP s. v. Carteia. Galsterer 7-9. Tovar IL 1,70-2.

4-6 "Der Fund eines Ziegels in Karteia mit dem Namen des Herakles, s. CIL (II p.) 243 (Nr. 1927), lässt die Richtigkeit der Angaben des T. ermessen". Gisinger RE s.v. Timosthenes 1319, 15 ff.

8 Menlaria (bei Plin. N. H. 3,7. Plut. Sert. 12,3. Itin. Ant. 407,2 Mellaria [vgl. auch Mellariensis CIL II 2344, 10. 2345, 2. 2346, 3], bei Geogr. Rav. 305, 14. 344, 8. Guido 516,7 und vielleicht auch bei Mela 2,96 Melaria; die hier einstimmig überlieferte seltsame Schreibung findet sich auch bei Marcian. Peripl. 2,9 [GGM 1,545, 4f.], wo der Kopist zweimal Menl- geschrieben und das zweite Menlar- zu Menral- verbessert hat; letztere Schreibung bietet auch Ptol. 2,4,6, bei dem [2,6,61] der gleichnamige Ort im Gebiet der Contestaner [Schulten RE s.v. Mellaria (4)] in den meisten Handschriften Menlaria, in einigen Menralia heißt): nicht sicher lokalisiert: Schulten RE s.v. Mellaria (2). Barceló NP s.v. Mellaria (1). Tovar IL 1,68.

Belo (auf den Münzen Bai-, ebenso Ptol. 2, 4, 5; vielleicht also auch hier Βαίλων zu schreiben [zum Akzent vgl. zu 141, 13]?): heute Bolonia, 17 km w. von Tarifa: Hübner RE s.v. Baelo. Rouillard DCPhP s.v. Belo. Keay a.a.O. (zu 136, 18 ff.) 58. 104. Galsterer 34. Tovar IL 1, 66 f. Nünnerich-Asmus AStM 4-6.

9 Tingis: das heutige Tanger: Windberg RE VI A 2517, 24 ff. Huss NP s.v. Ponsich DCPhP s.v. Tanger. Tolle AStM 859 f. Teutsch 205-9. Ponsich ANRW II 10. 2, 787-816. Baedeker, Marokko 471-86.

10-3 Zelis (auch Zili(a) und Zulil genannt): heute Asilah, 40 km ssw. von Tanger: Leglay RE und Huss NP s. v. Zulil. Baedeker, Marokko 191-3. Die von Strabon Iulia Ioza genannte Stadt wird allgemein mit dem Ort identifiziert der in anderen Quellen Colonia Iulia Traducta heißt (nach F. K. Movers, Die Phönizier II 2, Berlin 1850, 631<sup>113</sup>, wäre Ioza phönizisch [ירצאת] für Traducta): Schulten RE s. v. Traducta (doch siehe Galsterer 21<sup>43</sup>). Teutsch 209-11. Galsterer 32-5. Nach Mackie, Historia 32, 1983, 343-8 dagegen wäre 'Ioza' aus einem Z (Abkürzung für Zelis) entstanden und

meint Strabon die von Augustus in Mauretanien gegründete Kolonie Iulia Constantia Zulil (vgl. Plin. N. H. 5, 2).

12 παρ' ἐαυτῶν: zu dem 'überflüssigen' παρά siehe zu 628, 3.

13 Ἰόζαν: zur Akzentuierung vgl. zu 141, 13. Gadeira: siehe 168, 28 ff.

13 f. Zu der Wortfolge vgl. zu 545, 20.

14 Calpe: da Entfernungen normalerweise von Stadt zu Stadt gegeben werden, ist hier wohl eher die Stadt (Z.3) als der Berg (139, 33) gemeint; vgl. auch 141,6 und zu 156, 18.

15 οὐθέν: siehe zu 8, 16.

16 Mut (ἀνδοεία): vgl. zu 757, 11.

20 Menestheus-Hafen: von Schulten IL 287 f. mit Castillo de Doña Blanca, 4,5 km ssw. von Jerez de la Frontera identifiziert; über Menestheus siehe zu 261, 16 f.; vgl. auch Z. 26.

20 f. Ästuar: dies ist doch wohl die beste Übersetzung für das griechische Wort ἀνάχυσις, mit dem Strabon ein charakteristisches Phänomen dieser Küste, die tief ins Land reichenden, bei Flut vom Meer gefüllten Einschnitte (siehe 142,29 ff.), bezeichnet ('Aestuarien' übersetzt auch Schulten IL 271 ff.; 'Lagunen' Capelle RE Suppl. 7,216,6); allerdings bilden sie nicht immer, wie unser Gebrauch des Wortes 'Ästuar' impliziert, die Mündung eines Flusses: vgl. Z.22 f. 141,11 f. 142,25 f. 29 ff. 143,26-8, wo die ἀναχύσεις ausdrücklich von den Flüssen unterschieden werden (vgl. auch 243,30). Zu diesem Ästuar siehe Schulten IL 274.

Asta (oder Hasta): der Name lebt noch fort in dem heutigen Mesa de Asta, etwa 12 km n. von Jerez de la Frontera: Schulten RE s.v. Hasta (6). Tovar IL 1, 148-50.

Nabrissa: wird mit dem heutigen Lebrija, etwa 25 km nnö. von Jerez de la Frontera, identifiziert: vgl. Schulten RE s. v. Tovar IL 1, 147 f.

22 Einschnitte (κοιλάδες): zu der Bedeutung von κοΐλος siehe zu 336, 34; "Trichter' (Schulten IL 272) lässt diese Bedeutung ganz außer Acht und beschreibt stattdessen die Abbildung der Ästuare auf der geographischen Karte; und 'Priele' (Capelle RE Suppl. 7,216,8) ist zu spezifisch (das Wort käme eher als Übersetzung für ἀναχύσεις in Frage, bezeichnet dafür aber eine viel zu schmale Rinne).

åς: die ungewöhnliche Form steht in der besten Handschrift A und hat in BC zu der Verderbnis ἐστὶ geführt; sie muss daher wohl akzeptiert werden (sie könnte aus Strabons Quelle stammen, vgl. zu 8, 16), und dasselbe gilt für 141, 28. 281, 19. 301, 24. 350, 10. 695, 17, wo einstimmig ἐς überliefert ist (doch mahnen die beiden Fälle in denen der Palimpsest εἰς hat wo die übrigen Überlieferungsträger ἐς bieten [507, 25. 714, 13] zur Skepsis; vgl. auch zu 141, 28); bemerkenswert ist 688, 20, wo fast alle Überlieferungsträger ἐς Ἰνδούς bieten (nur D hat ein unmögliches ἐπ', das aber, wie es scheint, aus εἰς korrigiert ist): ἐς erscheint nämlich in der Regel nur vor Konsonanten, siehe Crönert MGH 112<sup>4</sup>/113<sup>0</sup> (der diese Stelle übersehen hat). Zu den Fällen in denen die älteren Strabonausgaben fälschlich ἐς bieten siehe zu 58, 29.

24 ή δὲ ἀπολαμβανομένη νῆσος ὑπὸ τῶν στομάτων: zu der Wortfolge siehe zu 545, 20, zu ὑπὸ τῶν στομάτων zu 712, 5.

26 Orakel des Menestheus (vgl. Z. 20 und siehe zu 261, 16 f.): Lage unbekannt.

26 f. der Turm des Caepio: von Q. Servilius Caepio (Münzer RE s.v. Servilius [48]) als Denkmal seiner Besiegung der Lusitaner 139 v. Chr. errichtet; sein Name lebt noch fort in dem der heutigen Stadt Chipiona, etwa 27 km wnw. von Jerez de la Frontera: Hübner RE s.v. Caepionis monumentum. Schulten IL 246. Tovar IL 1,53 f.

Zu der Stellung von ίδουται vgl. zu 545, 1.

Das überlieferte θαυμασίως hätte einen ironischen Unterton der hier nicht passt: vgl. zu 100, 24.

27 f. Vgl. 791, 27-9.

28 πλοϊζομένων: da πλωϊζ-, die ursprüngliche Schreibung dieses Verbums, in unseren Handschriften oft durch die spätere Schreibung πλοίζ- verdrängt

worden ist, erlaubt die Tatsache dass die zweitbeste Strabonhandschrift C fast konsequent πλωϊζ- bietet (ebenso wie hier auch 143, 12 [nach Korrektur]. 144, 6. 644, 27. 815, 14. 18; die einzige Ausnahme ist 791, 28) und 791, 28, 815, 14, 18 auch andere Haupthandschriften so schreiben den Schluss dass Strabon noch πλωϊζ- geschrieben hat. - Nach Analogie dazu wird er dann wohl auch πλώϊμος geschrieben haben (was C auch 142, 9 bietet und 308, 12 vielleicht erst schreiben wollte), obwohl bei diesem Wort πλό- das Ursprüngliche ist.

28 f. ή ... ἐκβαλλομένη χοῦς ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ: zu der Wortstellung siehe zu 545, 20, zu ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ zu 712, 5.

31 Ebura (oder Ebora, was auf Kürze des u und somit auf Betonung der ersten Silbe deutet, vgl. zu 141, 13): Hübner RE s.v. Ebora (2). Tovar IL 1,52; von Schulten (150) 6 km ö. von Sanlúcar de Barrameda am 'Cortijo de Ebora' angesetzt.

der Phosphoros: damit kann nach griechischem Sprachgebrauch (vgl. Kannicht zu E. Hel. 569-70) nur die Göttin Hekate (bzw. Artemis, siehe Graf NK 228ff.) gemeint sein (vgl. bereits Höfer bei Roscher 3, 2442, 58 ff.); an dem überlieferten Lux dubia ist also nicht zu zweifeln (die in Lusitanien bezeugte Lux divina [CIL II 676/7] hat hier nichts zu suchen): es bezeichnet das gespenstische Halbdunkel in dem Hekate ihr Wesen treibt (zu lux dubia von der Abenddämmerung vgl. Ov. Met. 11,596. Varro bei Serv. Verg. Aen. 2, 268. Lucan. 4, 472 f. Amm. Marc. 18, 8, 4). Beziehungen der Epiklese auf den Mond (Schulten RE s.v. Hispania 2023, 41 ff.) oder auf Aphrodite (Aly 1957, 126 f.) sind verfehlt, ganz zu schweigen von der sich durch das Femininum verbietenden Gleichsetzung mit dem Morgenstern Lucifer (Guarino), die sich erstaunlich lange behauptet hat ("Tempel des Phosphoros/-us' liest man noch bei Groskurd und Forbiger; vgl. noch Tovar IL 1,53). Schulten (150) vermutet dass der Tempel an der Stelle der Kathedrale von Sanlúcar de Barrameda gestanden hat.

33 έξ αὐτῶν: sc. τῶν στομάτων: vgl. zu 629, 18.

34-141,2 Die Zahlen sind weit von der Wirklichkeit entfernt. Müller (951 zu 116, 37) weist darauf hin dass schon Varros Angaben (bei Plin. N.H. 4, 116: Heiliges Vorgebirge - Anas 126, Anas - Gadeira 102 Meilen) viel besser waren, und will deshalb die Zahlen 60, 100 und 70 durch resp. 126, 65 und 37 ersetzen.

3 ff. Turdetanien: vgl. zu 139, 17.

3 Wie dem auch sei (δ' οὖν): zu 495, 33-496, 3.

6 Calpe: auch hier (vgl. 140, 14) wird, dem koordinierten 'Gadeira' entsprechend, die Stadt und nicht der Berg gemeint sein.

7 μέχοι "Ava: der von Aly hinzugefügte Artikel ist nicht nötig, siehe zu 64, 10.

8 πρόσκεινται: zu 215, 30 f.

13 Corduba (Κόρδυβα: offensichtlich - wie der Akzent bzw. das kurze α zeigt [vgl. zu 224, 20; zu v für lat. u siehe Dittenberger, Hermes 6, 1872, 293 ff.] - eine Transkription der lateinischen Wiedergabe des einheimischen Namens, eine Praxis, die sich im dritten und vierten Buch Strabons auch sonst beobachten lässt, vgl. z. B. "Ιλιπα Z. 22. Μοῦνδα Z. 24. Κάστλων 142, 8. "Ονοβα 143, 29. Σήποανοι [zu 192, 21 ff.]. "Εβουσος/"Εβοσος [zu 167, 20]. Γαδιτανοί [zu Z. 14]; daher gibt unsere Übersetzung die nichtgriechischen geographischen Namen Iberiens, Galliens und Britanniens im Prinzip ebenso wie die Italiens in ihrer lateinischen Form): das heutige Córdoba: Hübner RE und Barceló NP s.v. Tovar IL 1,86-92. Galsterer 9f. Curchin 110 f. Nünnerich-Asmus AStM 10-2. R.C. Knapp, Roman Cordoba (Univ. of Calif. Publ. Classical Studies 30), Berkeley 1983. S. Panzram, Stadtbild u. Elite: Tarraco, Corduba u. Augusta Emerita zwischen Republik u. Spätantike (Historia Einzelschr. 161), Stuttgart 2002, 129-225. Zu der Gründung der Stadt durch M. Claudius Marcellus (Münzer RE s.v. Claudius [225]) siehe Galsterer 9. Knapp a.a.O. 9-14.

14 Gaditaner: das zu lat. Gades gebildete Ethnikon (vgl. zu Z.13); bei den Griechen, die die Stadt Gadeira nannten, lautete das Ethnikon Γαδειρεύς, Γαδειρίτης, Γαδειραΐος oder Γαδειρανός, vgl. St. B. 193, 11 ff.; Shordones Γαδειτανῶν ist verfehlt.

14f. Vgl. 140, 16f.

III p. 141 C.

16 78 fügt einen weiteren Faktor hinzu der zu der Bedeutung Cordubas beigetragen hat: zu 610, 32.

17 f. Hier irrt Strabon: die von Marcellus gegründete Stadt war keine römische Kolonie im technischen Sinn, siehe Griffin, JRS 62, 1972, 17-9.

καὶ δη καὶ: führt hier nicht, wie normal, etwas aus dem Vorhergehenden sich Ergebendes (vgl. z. B. 142, 2), sondern, wie es scheint, einen Grund für das Vorhergehende ein.

19 Ispalis (so die Strabonhandschriften und auch die ed. pr.; erst Xylander hat, nachdem bereits Guarino *Hispalis* übersetzt hatte, die Aspiration angebracht die bei den Römern üblich war [vgl. Boissevain zu D. C. 43, 39, 2]; Isp-lautete offenbar auch der einheimische Name, vgl. Schulten a.a.O. 1963, 55 ff.): das heutige Sevilla: Schulten RE, Grosse KP und Barceló NP s.v. Hispalis. Molina Fajardo DCPhP s.v. Séville. Tovar IL 1, 140-3. Galsterer 19 f. Curchin 120-2.

20 f. durch ihr Ansehen und dadurch dass usw.: von Jones vielleicht mit Recht als Hendiadyoin aufgefasst ('in the matter of distinction, that is, in the fact that the soldiers of Caesar have recently colonized it'); zum Hendiadyoin bei Strabon vgl. 138, 10 f. τοῖς πολλοῖς καὶ χυδαίοις. 154, 23 f. ἀλειπτηρίοις ... καὶ πυρίαις. 156, 4 τῶν τόπων ... καὶ τῶν ὀρῶν. 15, 7. 20, 14 f. 24, 13 f. 23. 26, 22. 48, 25 f. 52, 9. 62, 14 f. 110, 19. 141, 20 f. 301, 14 f. 496, 6. 525, 21. 556, 28. 581, 7 f. 643, 26. 664, 2. 723, 33. 725, 11. 739, 3 f. 808, 14. 836, 13.

Baetis: da eine Stadt Baetis sonst nirgends bezeugt ist, wird dieser Name oft bezweifelt; Aly vermutet dass hier der Name des nach Plin. N. H. 3, 11 gegenüber von Ispalis gelegenen Osset, quod cognominatur Iulia Constantia (siehe Schulten RE s.v. Osset) ausgefallen ist (wie er das mit der Beibehaltung von ἡ Βαῖτις zu kombinieren gedachte, sagt er nicht); nach Henderson, JRS 32, 1942, 13 wäre Baetis der auf der anderen Seite des Flusses gelegene Vorort von Ispalis (der heutige Stadtteil Triana, "the Sevillian counterpart of Trastevere") gewesen, was Galsterer 19 für unwahrscheinlich hält. Zu Fears Ἰτάλικα siehe jetzt auch sein zu 139, 16 f. zitiertes Buch 68 f.

22f. Italica (Ἰτάλικα mit lateinischer Betonung: vgl. zu Z.13): etwa 7 km nw. von Sevilla bei Santiponce: Hübner-Schulten RE, Grosse KP und Barce-ló NP s.v. Tovar IL 1, 163–6. Galsterer 12. Nünnerich-Asmus AStM 18–20.

Ilipa: das heutige Alcalá del Río, 12 km n. von Sevilla: Keune RE Suppl. 3, 1222, 24 ff. Grosse KP und Barceló NP s. v. Tovar IL 1, 162 f.

Bαίτει: so mit Recht Korais (überliefert ist Βαῖτι), vgl. Τίγοει 738, 28 etc.; die ionische Dativ-Endung -ī kann in Strabons Zeit und auch in der seiner Quelle schon längst nicht mehr produktiv gewesen sein: der ionische Dialekt war seit dem 3. Jh. v. Chr. ausgestorben, vgl. Bechtel, Gr. Dial. 3, 5. Debrunner § 52.

Astigis (oder -gi): heute Écija, 80 km onö. von Sevilla: Hübner RE s.v. Astigi (1). Barceló NP s.v. Astigi(s). Tovar IL 1, 111-3.

Carmo: heute Carmona, 30 km onö. von Sevilla: Hübner RE und Barceló NP s.v. Lipiński DCPhP s.v. Carmona. Tovar IL 1, 155-7.

Obulco: heute Porcuna, 50 km ö. von Córdoba: Schulten RE s. v. O-bulco. Tovar IL 1, 105 f.

23-5 Strabons Formulierung lässt erkennen dass er die Namen dieser Städte einer Quelle entnommen hat in der Caesars Feldzug gegen die Söhne des Pompeius beschrieben war. Zu diesem Feldzug siehe Curchin 49f.; die entscheidende Schlacht fand am 17. März 45 v. Chr. bei Munda statt.

24 f. Munda (Μοῦνδα, vgl. zu Z.13): heute Montilla, etwa 35 km ssö. von Córdoba: Schulten RE und Barceló NP s. v. (1). Tovar IL 1, 116 f. Galsterer 14.

Ategua ('Ατέγουα, vgl. zu Z.13): gegenüber der Stadt Ucubi (heute Espejo, 30 km sö. von Córdoba) auf der anderen Seite des Guadajoz: Hübner RE s.v. Tovar IL 1, 101.

Urso: heute Osuna, etwa 80 km osö. von Sevilla: Grosse RE und Ferrer Maestro NP s. v. Tovar IL 1, 128 f.

Tucci (so lautete die lateinische Wiedergabe des Namens [vgl. zu Z.13]; im Griechischen wurde ihr ein -ς angehängt, vgl. -ας bei der Transkription lateinischer Flussnamen auf -a [zu 153, 14]): Plinius nennt ein Tucci im conventus von Astigi (N. H. 3, 12) und ein Tucci Vetus im Binnenland zwischen dem Baetis und dem Ozean (ebd. 3, 10): eines von beiden ist hier offenbar gemeint; die Tatsache dass dieser Ort im Bellum Hispaniense nicht erscheint wäre – entgegen Klotz, dem Schulten RE s.v. Tucci 765, 42 ff. sich anschließt (ebenso Tovar IL 1, 119) – ein Grund zur Verdächtigung des Namens bei Strabon nur wenn diese Schrift als die Quelle Strabons erwiesen wäre.

III p. 141-2 C.

Ulia: heute Montemayor, etwa 25 km ssö. von Córdoba: Schulten-Grosse RE s. v. (2). Tovar IL 1, 115 f.

Aegua (Αἴγουα, vgl. zu Z. 13): sonst nirgends genannt und daher oft verdächtigt; Casaubonus dachte an das bei Ptol. 2, 4, 9 überlieferte Escua (Ἔσκουα oder Ἐσκούα; eine Handschrift Ἔσκουα), wofür jedoch wohl mit Müller Oscua ("Όσκουα) zu schreiben ist, vgl. Plin. N. H. 3, 10 (trotzdem hält Hübner RE s. v. Aigua an Casaubonus Vermutung fest: "vielleicht das baetische Oscua"); falls der Name verderbt ist, wäre Lasserres "Αρουα (vgl. Hübner RE s. v. Arva [2]) paläographisch sehr ansprechend.

25–7 Die Hauptstadt dieser Gegend war vielmehr Corduba. Mommsen (Hermes 28, 1893, 613 = Ges. Schr. 7, Berlin 1909, 67) nahm deshalb eine 'Interpolation' an, aber da man nicht so leicht sieht was hier eine solche Interpolation veranlasst haben könnte, scheint es besser den Fehler bei Strabon selber zu suchen; richtig erkannt hat Mommsen indessen dass die von A gebotene Entfernung von Carteia – 1400 Stadien, d. h. 259 km – für Corduba akzeptabel ist: die Luftlinie beträgt zwar nur 225 km, aber die Straße muss einen weiten Bogen um die Serranía de Ronda machen; [Caes.] Bell. Hisp. 32, 6 gibt für die Entfernung Corduba-Carteia 170 Meilen, d. h. 1360 Stadien an.

26 Carteia: zu 140, 3.

27 f. Siehe Miltner RE XXI 2, 2213, 4 ff.

28 Zur Beibehaltung des überlieferten èç siehe zu 140,22; hier freilich gibt das eig im unmittelbar Vorhergehenden und Folgenden (Z. 27 und 30) zu denken.

29-32 Siehe Miltner RE XXI 2, 2216, 7 ff.

30 machte .. Sizilien abtrünnig: vgl. 243, 27 f. 258, 3 f.

31 Weil nach Dio Cass. 49, 18, 4 Sextus Pompeius in dem phrygischen Midaeion gefangen genommen wurde, wollte Lachmann hier 'Milet' durch 'Midaeion' ersetzen, und Meineke ist ihm gefolgt; aber auch Appian B. C. 4, 598 berichtet dass Sex. Pompeius in Milet getötet wurde (auch dort wollte Lachmann 'Midaeion' schreiben): seine Hinrichtung erfolgte also offenbar

nicht unmittelbar nach seiner Gefangennahme, vgl. Miltner RE s.v. Pompeius 2245, 8 ff.

32 Conistorgis (so heißt die Stadt bei Appian Iber. 239. 246 [vgl. auch Amtorgis Liv. 25, 32, 5], und in dem Zitat aus Sallusts *Historien* [I fr. 119 M.] bei dem Grammatiker Pompeius [5, 273, 11 Keil] ist Con(i)sturgis überliefert; die Strabonhandschriften bieten Conistorsis): nicht lokalisiert: Hübner RE s. v. Tovar IL 2, 209.

33 f. Über Asta siehe zu 140, 20 f., über diese "rätselhafte Notiz" Galsterer 22.

Das überlieferte Τουνγαδιτανοί könnte, wie Kramer vermutet, dadurch entstanden sein dass ein als Ersatz für  $\Gamma\alpha$ - gemeintes darübergeschriebenes Του $\rho$ - davor gesetzt wurde.

μάλιστα: wird seit Korais mit συνίασι verbunden; es gehört aber zweifellos zu ὑπερχειμένην, vgl. z. B. 204, 4 f. ὑπέρχεινται ... μάλιστα τῆς συμβολῆς τοῦ Ἦσαρος πρὸς τὸν Ῥοδανόν. 268, 33 ὑπέρχειμενη τῆς Κιβύρας. 655, 13 f. ἀχτή τις ῆς μάλιστα πρόκεινται αὶ Σποράδες. 272, 8 f. τῆ .. Καρχηδονία τούτων μάλιστα ὑποπιπτόντων τῶν μερῶν. Richtig Guarino: 'quae potissimum super insulae navale ... imminet'; auch alle Ausgaben vor Korais trennen, durch ein Komma, συνίασι νου μάλιστα, doch hat Xylander den unglücklichen Gedanken gehabt, μάλιστα mit der Zahlenangabe zu verbinden ('sitam supra navale stadiis summum C, non multo pluribus'): die Qualifizierung οὐ πολὺ πλείους schließt die Qualifizierung μάλιστα aus.

8 auch aus einem Stamm: 'auch', weil es daneben auch mit Fellen bespannte Schiffe gab, siehe 155, 21 f.

Castulo: zu 152, 25.

9 πλώϊμον: zu 140, 28.

11 f. Sisapo: beim heutigen Almadén, 100 km n. von Córdoba: Hübner RE s.v. Tovar IL 1, 96 f.

12 f. Cotinae (Κωτίνας): nur hier genannt; weil Ptol. 2, 4, 10 im Binnenland der Baetica einen Ort Oleastrum aufführt (vgl. auch das Oleastrensische Blei bei Plin. N.H. 34, 164), wollte Isaac Vossius hier Κοτίνους schreiben (κότι-

voc ist die griechische Bezeichnung für den wilden Ölbaum, der lat. oleaster heißt); aber da Strabon hier überall die lateinischen Namen transkribiert (vgl. zu 141, 13), ist dies eine sehr unwahrscheinliche Konjektur; vgl. außerdem 159, 15, wo er für ein anderes Oleastrum den lateinischen Namen gebraucht.

14 hochgelegene Ebene (πεδίον ... ὑψηλόν): der Guadalquivir hat hohe Ufer, und die Ebene wird durch ihr dem Fluss gegenüber erhöhtes Niveau vor Überflutung geschützt (Schulten; vgl. die hohen Ufer der lusitanischen Flüsse, unten 153, 23-6); gegen Madvigs ὑδοηλόν spricht auch dass Strabon gut bewässertes Land als εὔυδρον zu bezeichnen pflegt (vgl. z. B. 137, 2. 239, 15. 440, 30. 761, 12. 777, 8. 32. 813, 22; das einzige Mal wo das Wort ύδοηλός bei ihm vorkommt [822, 8] bezieht es sich auf wildes Naturgebiet).

18 f. Eine Ausnahme von dieser Regel bildet Turdetanien, vgl. unten 146, 4 f. Casaubonus macht aufmerksam auf die Umkehrung dieses Ausspruchs bei Plin. N. H. 33, 67 cetero montes Hispaniarum aridi sterilesque et in quibus nihil aliud gignatur, huic bono fertiles esse coguntur 'Im übrigen zwingt man die trockenen, unfruchtbaren und nichts anderes hervorbringenden Gebirge der spanischen Provinzen (wenigstens) an diesem Schatz ergiebig zu sein' (König).

20 Streng genommen müsste auch vor τοῖς ein τά stehen; sein Fehlen erklärt sich aber wohl eher aus Strabons Neigung zur Kürze (vgl. zu 217, 18) als aus einer Textverderbnis.

Baeturia: das Bergland zwischen dem Baetis und dem Anas, d. h. die heutige Sierra Morena: Hübner RE s.v. Schulten IL 167-9.

25 ναυκληριῶν: der von unseren Handschriften gebotene Akzent ist nicht zu ändern: vgl. unten 143, 17. Plut. De cap. ex inim. ut. 2, 87 A τῆς ναυκληρίας .. συντριβείσης. Kannicht zu E. Hel. 1519-20.

29-143, 34 Exkurs über die Ästuarien (ἀναχύσεις; zu der Übersetzung siehe zu 140, 20 f.), höchstwahrscheinlich aus Poseidonios (vgl. Capelle RE Suppl. 7, 215, 65 ff.; bei Theiler bilden 142, 29-143, 25 Fragment 17).

31 ἀνέχουσι: vgl. zu 320, 2.

5 άνακοπας λαμβάνει: = άνακόπτεται, siehe zu 217, 15.

10 f. παρά + acc. ersetzt den gen. comparationis: zu 137, 19 f.

13 Lassere vermutet dass das seltsame ισπερ unserer Handschriften sich aus dem Eindringen eines als Korrektur der falschen Zahl ὀκτώ an den Rand geschriebenen ρ' (= ἐκατόν) erklärt.

16 f. †ἀντιπνέουσαι†: hier kann erstens die Endung nicht stimmen, und Korais hat deshalb ἀντιπνέουσαν, Groskurd ἀντιπνεούσης geschrieben; aber dass das Entgegenströmen der Flut als ein Wehen bezeichnet wäre, scheint inakzeptabel (die Übersetzer lassen dieses Wehen denn auch wohlweislich unter den Tisch fallen); v. Herwerden hat daher ἀντιτείνουσαν vorgeschlagen, doch scheint das ein recht schwacher Ausdruck - man würde eher etwas wie ἀντι(oder ἀνα-)κόπτουσαν/-κοπτούσης (vgl. Z. 1. 5) erwarten (Lasserre hat aus der Handschrift s - die Handschrift v, auf die er sich ebenfalls beruft, bietet ἀντιπλιεύουσαι – die Lesart ἀντιπλέουσαι übernommen, die nicht nur höchst verdächtiges Griechisch ergibt sondern auch der unmittelbar folgenden Angabe widerspricht dass die Gefahr auch bei der Fahrt flussabwärts droht).

17 f. Überliefert ist τοῖς ναυκλήροις ... κατακομιζομέναις ... ἀνακομιζομέναις. Gegen den Ersatz von - aug durch - oug (j) spricht dass es hier ja nicht an erster Stelle um das Risiko für die Schiffseigentümer bzw. -kapitäne, sondern um die direkte Gefahr für die Schiffe geht; es ist daher vorzuziehen τοῖς ναυκλήροις durch ταῖς ναυκληρίαις zu ersetzen (zu ναυκληρία 'Schiff' vgl. 142, 25 mit Komm.); eine Änderung von ναυκλήφοις in ναυκληφίοις empfiehlt sich weniger, da sie ja auch noch den Ersatz von - aus durch - ous erfordert (Lasserre behält τοῖς ναυκλήροις bei und ersetzt -αις durch -αι; aber abgesehen von dem soeben gemachten Einwand gegen τοῖς ναυκλήροις ist ναυτιλίαι κατα-/άνακομιζόμεναι äußerst zweifelhaftes Griechisch).

20-3 έγκατέλιπον ... έπεκλύσθη ... άπελήφθη ... ισχυσεν ... διεφθάρη: die gnomischen Aoriste (vgl. zu 285, 18-20) hier, wie öfter, von etwas plötzlich Eintretendem, vgl. z.B. 12, 4f. 24, 31. 195, 23. Hdt. 3, 82, 4 θωμάζεται ... ύπὸ τοῦ δήμου, θωμαζόμενος δ' ἀν' ὧν ἐφάνη μούναρχος ἐών. Pind. Nem. 7,30 f. κοινὸν .. ἔρχεται κῦμ' 'Αίδα, πέσε δ' ἀδόκητον ἐν καὶ δοκέοντα. ΡΙ. Gorg. 484 a 2 ff. ἐὰν ... φύσιν ἱκανὴν γένηται ἔχων ἀνήρ, πάντα ταῦτα ἀποσεισάμενος ... ἀνεφάνη δεσπότης ἡμέτερος ὁ δοῦλος, καὶ ἐνταῦθα ἐξέλαμψεν τὸ τῆς φύσεως δίκαιον. Hes. Theog. 87. Tyrt. fr. 12, 21 West. Sappho fr. 31, 6 L.-P. = Voigt (vgl. Mnem. IV 23, 1970, 341<sup>13</sup>). Theogn. 663 f. Hippocr. Morb. S. 10, 4 (p. 76, 53 ff. Grensemann). 10, 6 (p. 76, 58 ff.). Ar. Av. 377. Plut. 237 f. Dem. 19, 225. Men. Epitr. 341–3. Sam. 206–9. Epict. Diss. 4, 1, 27. M. Ant. 3, 6, 5. Auch der nicht-gnomische Aorist kann so gebraucht werden: siehe zu 578, 22.

20 f. Zu τε bei der Aufzählung von Argumenten u. dgl. siehe zu 610, 32.

21f. Gegen die Beibehaltung des vor πρὸ τῶν ἀναχύσεων überlieferten πρὸ τῶν ποταμῶν durch Hinzufügung eines ⟨καὶ⟩ (Paetz) oder ⟨η̈⟩ (Jones) spricht abgesehen davon dass, wie Kramer mit Recht bemerkt, hier nur von den ἀναχύσεις, nicht von den Flüssen, die Rede ist, auch die Wiederholung von πρό.

22 τοτὲ μὲν οὖν καὶ ..., τοτὲ δὲ ...: vgl. 758, 27 f.

26 Indessen (δ' οὖν): zu 495, 33-496, 3.

27 f. ἐπ' αὐτῶν ... ἐπὶ τῶν ποταμῶν: 'am Ufer von ...' ist bei Strabon normal ἐπί mit dem Dativ; der Genetiv (vgl. z. B. ἐν τῆ ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ μάχη in dem Psephisma bei Dem. 18, 116. μεῖναι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ Xen. An. 4, 3, 28 [vgl. ebd. 2, 5, 18]) stammt vielleicht aus Strabons Quelle (vgl. Prolegomena B 2); doch vgl. auch 748, 8 und zu 50, 11 und 606, 25.

28f. Asta: zu 140, 20f.

Nabrissa: zu 140, 20 f.

Onuba ("Ονοβα: zu der älteren Wiedergabe von lat. ŭ durch o [vgl. zu 141, 13] siehe Dittenberger, Hermes 6, 1872, 281 ff.): traditionell mit dem heutigen Huelva, 83 km wsw. von Sevilla, identifiziert (vgl. z. B. Herrera DCPhP s. v. Huelva. Forbiger, Handb. 3, 42<sup>35b</sup>. Galsterer 21. Keay a.a.O. [zu 136, 18 ff.] 64); nach Schulten RE s. v. (1) und s. v. Olba dagegen ist Huelva das antike Olba und wäre Onuba mit dem 12 km weiter nördlich gelegenen Gibraleón zu identifizieren, was Tovar IL 1,62-4 ablehnt.

Ossonoba: nach Forbiger, Handb. 3,32<sup>18</sup>. Schulten RE s.v. Galsterer 69 nr. 15 das heutige Estói, 8 km nnö. von Faro, nach Keay a.a.O. (zu

136, 18 ff.) 178. 197 und Curchin a.a.O. (ebd.) 11 (vgl. auch Tovar IL 2, 206 f.) Faro selbst.

Maenuba (Μαίνοβα, vgl. oben zu Onuba): nur hier genannt und nicht lokalisiert; Plin. N.H. 3,11 f. erwähnt einen gleichnamigen Nebenfluss des Baetis (den heutigen Guadiamar: Schulten IL 335): Schulten RE s. v. Maenoba (2). Tovar IL 1,167.

30 γεγονυῖαι: vgl. zu 808, 15 f.

Die Korrektur des überlieferten τοῦ zu τῷ ist unumgänglich; Garzya, Studi in onore di Anthos Ardizzoni ... 1, Roma 1978, 385 verteidigt τοῦ, und τοῦ + inf. ist eine Konstruktion (vgl. Schwyzer 2, 372. 8) die Strabon tatsächlich öfter gebraucht (486, 29. 717, 5. 828, 8; mit Negation 89, 8. 634, 26. 692, 29. 709, 4f.), aber erstens wäre es ganz unstrabonisch, statt den Menschen die sie gegraben den Kanälen eine Absicht zuzuschreiben, und vor allem enthält das Vorhergehende nichts das sich in Gedanken zu προσλαμβάνουσι ergänzen ließe: der Dativ ist als Ergänzung zu προσλαμβάνουσι unentbehrlich.

32 f. Der überlieferte Text bietet eine ganze Reihe von Anstößen: 1. διειογομένας passt nicht zu πλήμας (die πλήμαι überfluten ja gerade die Landengen die die Wasserläufe voneinander trennen) und ist wegen seiner Nähe zu διειογόντων ohnehin verdächtig; 2. ἀπεργαζομένων hat eine falsche Endung: es sind ja die Fluten, die die Beschiffbarkeit bewirken, nicht die Landengen; 3. es fehlt ein Wort auf das πλωτόν sich beziehen lässt. Von den vielen Verbesserungsvorschlägen ist keiner wirklich überzeugend.

Strabons Gebrauch von πλήμη als Synonym von πλημμυρίς (auch 145, 24. 151, 35. 172, 14) ist schon Eustathios aufgefallen.

ύπὸ τῶν διειργόντων ἰσθμῶν τοὺς πόρους: zu der Wortstellung siehe zu 545, 20.

5 f. Zerschlagung der Seeräuberei: durch Pompeius, siehe zu 477, 11 ff.

9-11 Vgl. 827, 6 ff.

9 ἐτησίαι: prädikativ gestellt wie ein Adjektiv; zur Bedeutung vgl. zu 690, 19. τρισὶ μησίν: 'nach drei Monaten'; zu diesem Gebrauch des Dativs (zu dem es in klassischer Zeit anscheinend nur dichterische Parallelen gibt wie E. Tro. 20 f. ὡς δεκασπόρφ χρόνφ ἀλόχους τε καὶ τέκν' εἰσίδωσιν ἄσμενοι. El.

III p. 144 C.

1154 πατρίδα δεκέτεσιν σποραίσιν ἐλθόντ'. I.A. 640 ἐσεῖδόν σ'ἀσμένη πολλῷ χρόνφ. A.Ag. 521. S.El. 1273. O.C. 1648. Trach. 227 f.; vgl. Schwyzer 2, 159 oben) vgl. 781, 24; vgl. auch den nachklassischen Dativ der Zeitdauer: zu 160, 33.

9f. Tyrwhitts παραδιενεχθείς ist die attraktivste Korrektur des hier Überlieferten (γὰρ διενεχθείς BC, Rasur διενεχθείς A): παραδιαφέρεσθαι ist zwar nirgends bezeugt, aber ganz normal mit dem Präfix παρα- gebildet, das ein Abkommen vom rechten Weg, von der geraden Linie u. dgl. ausdrückt (zu Doppelkomposita wie diesem vgl. z. B. παρεπιστρέφων unten 786, 7, παραπολλύναι 'destroy ... to no purpose' [LSJ]), und drückt also genau das aus was der Zusammenhang hier verlangt: einmal das Abkommen von dem geraden Kurs auf Italien (παρα-), zum anderen das Hin-und-her-getriebenwerden (διαφέρεσθαι).

Dagegen plädiert Wallinga, Mnem. IV 53, 2000, 431 ff. für die Tilgung von γάρ und meint, διαφέρεσθαι bedeute hier 'lavieren', eine Bedeutung die er auch an einigen Stellen bei anderen Autoren wahrscheinlich zu machen sucht. Aber gegen eine solche Bedeutung spricht, wie mir scheint, das Passiv: für ein bewusstes Manöver sollte man eher ein Medium erwarten; und an allen von Wallinga zitierten Parallelstellen kommt man auch ohne weiteres mit 'hin-und-her-getrieben-werden' aus (für den Fall dass das überlieferte γάρ doch zu berücksichtigen wäre schlägt Wallinga παραδόξως διενεχθείς vor [437<sup>20</sup>]; aber mit παράδοξος wird nicht einfach etwas Unerwartetes bezeichnet sondern etwas was aller Erwartung widerspricht und daher Erstaunen und Unglauben hervorruft, wovon hier keine Rede sein kann).

12 Getreide .. Wein .. Öl: siehe Schulten IL resp. 539-43. 549-52. 552-5.

13 Wachs, Honig und Pech: siehe Schulten IL 577 f. und 524.

14 Kermes: vgl. zu 630, 12 und siehe Schulten IL 526. Rötel: siehe Schulten IL 514 f. der Sinopischen Erde: siehe 540, 2 ff.

15 Grubensalz: siehe Schulten IL 451 f.

16 salziger Flüsse: siehe Schulten IL 450.

16 f. Das ἐν vor τῶν ὄψων ist etwas befremdlich; vielleicht ist οὐδὲ oder οὐδ' ἡ statt οὐδ' ἐν zu schreiben (vgl. 145, 22. 510, 15, wo δ' ἐν statt δέ überliefert ist).

18-20 Zu den Schafen Iberiens und ihrer Wolle siehe Schulten IL 587 f.

18 f. Mit Recht hat Casaubonus Tzetz. Chil. 11,835 f. καὶ "Ιβηρες ἐσπέριον καὶ Κοραξοὶ ὁμοίως ' ὑφάσματα τὰ κάλλιστα εἰσὶν ἐριουργοῦντες auf diese Strabonstelle bezogen: nur so erklärt sich dass Tzetzes die Koraxer (dass es sich um den Namen eines Volkes handelt, hat er ebd. 10,371–4 aus Hippon. fr. 2 West erschlossen) im Westen ansiedelt.

19 Salmasius (Q. Sept. Florentis Tertulliani Liber de Pallio, Lutetiae Par. 1622, 169 f.) hat erkannt dass ποραξῶν eine Farbenbezeichnung ist (vgl. 578, 17), vgl. Plin. N.H. 8, 191 Hispania nigri velleris praecipuas (sc. oves) habet; Xylander und Casaubonus hatten es mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben (vgl. bereits Tzetzes, siehe zu Z. 18 f.), eine Schreibung die sich noch bei Schulten findet.

20 ein Talent: d. h. 6000 Drachmen; ein riesiger Betrag, vgl. zu 148, 2.

21 Das überlieferte 'Saltiëter' (Σαλτιῆται) lässt sich mit keinem uns bekannten Ort oder Volk verbinden und wird daher allgemein für verderbt gehalten. Paläographisch am plausibelsten ist Kramers Σαλτιγῖται, aber Saltiga (-gi) lag nicht in der Baetica (Strabons Turdetanien) sondern in der Tarraconensis (vgl. Schulten RE s. v. Saltigi); und dasselbe gilt für Korais' Σεγιδῆται (inspiriert von Strab. 162, 26, wo man bis Kramer Σέγιδα las) und für Casaubonus' Σεταβῆται (vgl. Schulten RE s. v. Saetabis), das allerdings den Vorzug hätte dass Saetabis berühmt war für sein feines Leinen (vgl. Schulten IL 556); eine ähnliche Mischung von Vorzug und Nachteil bietet Hardouins Σαλακιῆται: Salacia war bekannt für karierte Wollstoffe (Plin. N. H. 8, 191; vgl. Schulten IL 588), lag aber ebenfalls nicht in der Baetica, sondern in Lusitanien, vgl. Schulten RE s. v. (2). So scheint es vorläufig am besten, den überlieferten Namen, wenn auch nicht ganz ohne Zweifel an seiner Richtigkeit, stehen zu lassen.

22 Das überlieferte ἄφθονος ... ἀφθονία ist — trotz Casaubonus' Lob für diesen Ausdruck und Schultens "estilo posidoniano" — inakzeptabel. Von

III p. 144-5 C.

den vielen Wiederherstellungsversuchen ist Meinekes ἀφθονία ... {ἀφθονία} am plausibelsten: offenbar ist hier ein als Verbesserung für ἄφθονος an den Rand geschriebenes ἀφθονία an falscher Stelle in den Text geraten; zu dem festen Gegensatzpaar ἀφθονία/σπάνις (Z.23) vgl. z.B. 127,25 (eine fast wörtliche Parallele zu unserer Stelle). 830, 10 f.

23 ff. Mit 'den in der Erde wühlenden kleinen Hasen' sind Kaninchen gemeint, eine den Griechen unbekannte Tierart, für die sie daher kein eigenes Wort hatten (Plb. 12, 3, 10. Poseidonios F52 Ed.-Kidd. Aelian. H. A. 13, 15 und Andere übernehmen die lateinische Bezeichnung cuniculus, die sie mit κόνικλος, κούνικλος, κόνικλος wiedergeben [zu der Synkopierung siehe zu 227, 26]); der phönizische Name für die Iberische Halbinsel, i-šepanim – auf den das lateinische Hispania und unser 'Spanien' zurückgeht –, bedeutete, wie es scheint, 'Kaninchenküste'; siehe Schulten II. 567-71 und RE s. v. Hispania 2002, 48 ff. Gossen RE s. v. Kaninchen. Hehn<sup>8</sup> 460-3.

23 f. leberides (λεβηφίδες): nach dem Grammatiker Polemarchos (über ihn: Wendel RE s. v. [3]) bei Erotian λ25 Nachmanson das Wort für 'Kaninchen' bei den Massalioten; "iberischer Herkunft" Frisk GEW s. v. 2. λεβηφίς.

24 σπέρματα muss hier, als Pendant zu φυτά, 'das Gesäte' bedeuten, ein sehr ungewöhnlicher Gebrauch des Wortes (bei Antiphanes fr. 59, 4 K.-A. und Philippos A. P. 89, 6 = GPh 2912 handelt es sich nicht um die gesäten Gewächse sondern um ihre Früchte).

26 ff. Vgl. 168, 20-2.

26 f. Plinius' Angabe (N.H. 8, 218), die Bewohner der Balearischen Inseln hätten Kaiser Augustus um militärische Hilfe gegen die Kaninchenplage gebeten, bezieht sich wohl nicht auf diese Gesandtschaft (Millar, CR 18, 1968, 261<sup>5</sup>).

29 Invasion: im Griechischen steht hier das Wort 'Krieg' (πόλεμον), das in diesem Zusammenhang seltsam anmutet und vielleicht verderbt ist.

Kramers φορῷ ist an sich sehr attraktiv (mehr als Jones' φθορῷ); aber der modale Dativ wäre neben συμβαίνει so ungeschickt, dass er Strabon kaum zugetraut werden kann.

31 ff. Zu den bereits bei Herodot (4,192,3) erwähnten Frettchen siehe Schulten IL 589. Hehn<sup>8</sup> 462. Thomson, JHM 6, 1951, 471-80.

4 Das verderbte ἐκπολλαπλασίασις darf nicht getilgt werden: es muss darin auf jeden Fall das zu τοῖς Λιβυκοῖς gehörende Substantiv stecken, das sich aus dem Vorhergehenden nicht in Gedanken ergänzen lässt (vielleicht ist -σις eine Majuskelverderbnis aus -οις).

5 f. Das überlieferte παράλιον ist eine offenkundige Echoschreibung zu ἐνά-μιλλον: das diodoreische ἡ παράλιος kommt bei Strabon nicht vor.

6 ff. Zu dem Fisch- und Muschelreichtum dieser Küste vgl. Schulten IL 572-7.

10 durch das Training das sie geben (διὰ τὴν γυμνασίαν): den seltsamen, von Korais sogar für verderbt gehaltenen Ausdruck illustriert die von Meineke (Vind. 17) beigebrachte Stelle bei Galen (De alim. fac. 3,25 [6,709,7-9 Kühn]), wo es heißt dass Fische in ruhiger See wegen des fehlenden Trainings schlechteres Fleisch bekommen: κατὰ .. τὴν σιωπηλὴν καὶ ἀκύμονα (sc. θάλατταν) χείρων ἡ σὰρξ γίνεται τῶν ἰχθύων ὄσφ καὶ ἀγυμναστοτέρα (vgl. auch seine allgemeine Bemerkung ebd. [711, 1-3 Kühn] dass bei jedem Lebewesen das ihm angemessene Training erheblich zu dem guten Verhältnis seiner Säfte beitrage: οὐ σμικρὸν .. εἰς εὐχυμίαν συντελούντων ἄπαντι ζφφ τῶν οἰκείων γυμνασίων).

11 κητέων: zu der offenen Form vgl. ἀνθέων 711, 15. Crönert MGH 172. Orken: gr. ὄουξ, lat. *orca* war der Name eines Meerungeheuers, das Walfische angreifen sollte (siehe Plin. N. H. 9, 12-4): Thompson, Fishes 186 f.

13 f. Das von Korais anstelle des überlieferten τῶν zögernd vorgeschlagene τοὺς kann als sicher gelten: vgl. 348, 35 f. 358, 10 f. 775, 18 f. 839, 11 f.; die Verderbnis erklärt sich wohl als Echoschreibung zu ἡμῶν.

Das überlieferte πας' ἡμῶν ist nicht anzutasten, vgl. Theophr. H. P. 2, 2, 8 τὸν πας' ἡμῶν φοίνικα und siehe zu 628, 3; das allgemein hier gelesene ἡμῖν – das auch bei Agallianos und als Korrektur in A begegnet – stammt aus der ed. pr. (deren Vorlage q jedoch ἡμῶν hat).

15 zehn Kotylen: eine Kotyle war etwa 1/4 Liter.

16f. achtzig Minen: die Mine war nach der leichten Norm 436, nach der schweren 600 Gramm (vgl. Lehmann-Haupt RE Suppl. 3, 611/2); doch sind auch Minengewichte bis zu 925 Gramm gefunden worden, siehe Torallas Tovar – Worp, ZPE 155, 2006, 189. 60 Minen machten 1 Talent.

Bereits Aristophanes kannte 'Tartessische' Muränen (Ran. 475).

19 ff. Diese 'Eichelart' ist vermutlich der Blasentang Sargassum vulgare, dessen Blätter dem Eichenlaub ähnlich sind und dessen Blasen an Eicheln erinnern: siehe Walbank zu Plb. 34, 8, 1 (p. 600 f.).

20 Zu der Stellung von παντάπασιν vgl. zu 743, 19.

24 außerhalb der Säulen: Polybios hat das Hauptvorkommen der 'Eichel' noch weiter westlich, in Lusitanien, angesetzt (34, 8, 1).

αί πλημαι: zu 143, 32 f.

25 Zu dem (von Madvig verkannten) Ausdruck ἀεὶ καὶ μᾶλλον 'immer mehr' vgl. z. B. 12, 8. 691, 22. 697, 24. Plb. 3, 11, 3. Diod. 5, 9, 1. 11, 23, 3. 16, 65, 4. S. E. M. 3, 52; vgl. auch ἀεὶ καὶ πλειόνων 65, 27.

- 29 Die Textverderbnis lässt sich zum größeren Teil mit Hilfe von Athen. 302 C (= Plb. 34, 8, 2) heilen, wo Polybios' Ausdruck θαλάττιος  $\tilde{b}_{\varsigma}$  unverderbt erhalten ist; was sich hinter παρά verbirgt bleibt dagegen unklar.
- 32 προειρημένης: ein Lieblingswort des Polybios, das gut aus ihm übernommen sein könnte (vgl. zu 146, 1f.).
- 146 1ff. Zu dem Metallreichtum Iberiens siehe Schulten IL 469-517. "Spain ... was the Peru and Mexico of the old world" (E. Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, ed. by J. B. Bury 1, London 1896, 159).

1f. nicht am wenigsten, sondern sogar am meisten (οὐχ ἥκιστα, ἀλλὰ καὶ μάλιστα): Casaubonus und Cobet wollten ἀλλὰ καὶ μάλιστα streichen, haben also nicht gesehen dass wir es hier mit einer festen Stilfigur zu tun haben: vgl. z. B. οὐκ ἥκιστα, ἀλλὰ μάλιστα bei Hdt. 2, 43, 3. 117. 175, 3; Hippocr. Aër. p. 26, 19 f. Diller οὐκ ἐλάχιστον μέρος ..., ἀλλὰ πολὺ πλεῖστον. Thuc. 6, 87, 2 οὐκ ἄκλητοι, παρακληθέντες δέ. Arist. Rhet. 1382 a 24 f. μὴ πόρρω, ἀλλὰ σύν-

εγγυς. Antisth. Ai. 9 οὐχ ἑκὼν ἀλλ' ἄκων (vgl. auch die umgekehrte Reihenfolge μέγιστον καὶ οὐχ ἥκιστα [Thuc. 7, 44, 6] u. dgl.) und siehe I. Bekker, Homerische Blätter 2, Bonn 1872, 222-4. D. Fehling, Die Wiederholungsfiguren u. ihr Gebrauch bei den Griechen vor Gorgias, Berlin 1969, 272 f. E. Bruhn, Sophokles. Erklärt von F. W. Schneidewin u. A. Nauck. 8: Anhang, Berlin 1899, § 208. Schmid, Att. 3, 312; die Figur ist ziemlich häufig bei Polybios (vgl. 1, 31, 2. 64, 6. 2, 13, 1. 36, 2. 39, 7. 3, 36, 3. 5, 34, 5. 73, 2), was ein weiteres Indiz dafür sein könnte dass auch in diesem Abschnitt Polybios zugrundeliegt (vgl. zu 145, 32).

- 2 ἀποδέξαιτ' ἄν: zu dem nachklassischen Gebrauch von ἀποδέχεσθαι in der Bedeutung 'schätzen', 'loben' vgl. z. B. 18, 31. 19, 31. 20, 11. 66, 30. 67, 5. 173, 6. 674, 14. 688, 25. 698, 19 f. 709, 21. 30. 727, 35. Plb. 3, 64, 11 ἀποδεξάμενος αὐτῶν τὴν ὁρμήν ('laudata eorum alacritate' Casaubonus). 4, 86, 8. 5, 12, 1. 56, 14. 6, 52, 5 etc. Diod. 4, 46, 3 (= Dion. Scyt. F22, 18 Rusten). 7, 13, 1. 15, 83, 1. 16, 11, 2. Plut. An seni 26, 797 A. Σ Ε. Phoen. 1019. [Hdt.] Vit. Hom. 144 Allen (p. 8, 7 Wil.). Phld. Acad. Ind. XV3 (= S.T 144 b 3 [cf. TrGF 3, 564]); vgl. auch den entsprechenden Gebrauch des Substantivs ἀποδοχή Plb. 5, 41, 4. 6, 11 a 7. 8, 17, 11 etc. Diod. 1, 3, 1. 47, 4. 51, 4. 69, 2 etc.
- 3f. Vgl. C. Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'antiquité romaine (Coll. de l'Éc. Franç. de Rome 127), Palais Farnèse 1990.
- 3 davon (τῶν τοιούτων): d.h. von Bergwerken (μετάλλων), aus 'Bergbau' (μεταλλείας) zu entnehmen: siehe zu 629, 18.
- 4f. besonders nicht das Land das reich an Metallen ist: vgl. 142, 18f.
- 7 f. λόγον οὐδένα ἄξιον καταλείπει: λόγον ἄξιον ersetzt hier das normale ὑπεοβολήν, vgl. zu 139, 10.

περὶ τήνδε τὴν ἀρετήν: der Akkusativ statt des Genetivs, wie öfter: siehe zu 517, 12 f.

- 9 f. ἐξήτασται γεννώμενος: vgl. zu 468, 2 f.
- 18 Alys Versuch, das überlieferte αὐτῷ zu retten, ist verfehlt: Strabon hätte niemals τῷ ὄφει τῆ Πυρήνη sondern τοῖς Πυρηναίοις ὄφεσιν gesagt; die Ver-

III p. 147 C.

derbnis erklärt sich auch ganz einfach als Angleichung an das vorhergehende τῷ Κ. ὄρει.

19 Zu der Verderbnis χουσοῦ > χουσίου vgl. 188,12. 190,24. 214,28. 779,17. Diod. 3,14,1 (wo Vogel mit Recht χουσόν verlangt). Plut. Cic. 24,5.

20 ein halbes Pfund schwere (ἡμιλιτομοίος): das römische Pfund maß 327,45 g (gr. λίτρα als Bezeichnung für lat. *libra* schon bei Plb. 21,43,19; dass hier die sizilisch-unteritalische Litra [vgl. Chantraine RE s.v. uncia 614,39 ff.] gemeint wäre, wie Lasserre annimmt, ist äußerst unwahrscheinlich, vgl. Lejeune, REG 106, 1993, 1-11).

palai: vgl. palagae/palacurnae bei Plin. N.H. 33,77 und palux bei Martial 12,57,9 und Iustin. 44,1,7 (wofür sich sonst balux oder bal(l)uca findet, siehe ThLL ss. vv.; vgl. auch Hsch. β 155 L. βάλλεκα: ψῆφον) und siehe Schulten IL 476 f.

25-8 Vgl. D. Müller a.a.O. (zu 113, 11) 124.

25 sein Charakter: ὁ τύπος ist ein in diesem Zusammenhang befremdendes Wort, in dem vielleicht eine Textverderbnis steckt.

fettig (λιπώδης): Korais' Korrektur des überlieferten 'steinig' (λιθώδης), das in flagrantem Widerspruch steht zu dem damit koordinierten 'leichtschmelzend'; Korais verglich gut den Gebrauch von συλλιπαίνεσθαι unten 223, 31.

25–8 Vgl. Plut. Quaest. Conv. 3, 10, 3, 658 D oi ... χρυσοχόοι διὰ τῆς ἀχυρίνης φλογὸς ἐργάζονται τὸν χρυσόν, Plin. N. H. 33, 94 paleis aurum (sc. optume funditur); Healy 279<sup>57</sup> vergleicht Diod. 3, 14, 3, wo es heißt dass das Golderz 5 Tage lang im Schmelzofen erhitzt wird: "the length of heating time... seems to suggest a lower temperature than that raised by charcoal".

31 Kupferwerken (χαλκουργείων): d. h. Kupfergruben; vgl. zu 247, 31.

1 f. συνενθουσιῷ: "Der Gebrauch desselben Verbums in analoger Sache in der Schrift über die Erhabenheit 13,2 — große Schriftsteller lehnen sich oft an große Vorbilder an καὶ τῷ ἑτέρων συνενθουσιῶσι μεγέθει — scheint mir bemerkenswert" Norden 1920, 459². Zu Strabons Kritik an Poseidoni-

os' Stil siehe Reinhardt RE s.v. Poseidonios 628, 59 ff. Kidd zu Posidon. T103. Wil., Kl. Schr. 3, 228.

2–4 Vgl. Diod. 5, 35, 3 (wo die Geschichte dazu dient, den Namen 'Pyrenäen' aus gr. pyr 'Feuer' zu erklären). [Arist.] Mir. 87 (p. 260, 470 ff. Giannini. 19, 22 ff. Flashar). Sen. Epist. 90, 12 (Theiler schreibt sowohl die Diodorals die Senecastelle Poseidonios zu: F89. 448); vgl. auch Athen. 233 E = Posidon. F240 a 9 f. Ed.-Kidd, wo etwas Ähnliches von den Alpen erzählt wird.

3 ἄτε ἀργυρῖτις καὶ χρυσῖτις: Alys (οὖσα) ist unnötig, vgl. z. B. 660, 4. 754, 14. Hdt. 1, 123, 4 (und Stein zur Stelle). Pl. Rep. 568 b 8 und siehe zu 687, 33 f.

4f. διὰ τὸ κτλ. bildet offenbar die Begründung zu 2 οὐ .. ἀπιστεῖν τῷ μύθῳ; Casaubonus vermutete διὰ (δὴ τοῦ)το.

5 αν εἶπε: der Potential der Vergangenheit (vgl. zu 550, 19) ist seltsam und Alys εἴποι auf den ersten Blick sehr attraktiv; da aber in dem begründenden Satz 7 f. ein ebenso seltsames Präteritum (ἦν) begegnet, scheint es besser, den Text so zu lassen wie er überliefert ist: es lässt sich ja nicht ausschließen dass dies bei Poseidonios in einem Kontext stand der in der Vergangenheit spielte (zu Strabons gelegentlicher Sorglosigkeit beim Verarbeiten von Exzerpten bzw. der Unachtsamkeit seines Herausgebers vgl. Prolegomena B1).

5 f. τοὺς τόπους: Alys (τούτους) ist unstrabonisch, siehe zu 597, 8.

6–9 Trüdinger 114 sieht in diesen Worten eine Anlehnung an Agatharchides bei Diod. 3, 16, 4 (= GGM 1, 132, 29 ff. = fr. 34 b p. 74 Burstein) ἀνεκλείπτοις .. καὶ διὰ παντὸς ἑτοίμοις χρῶνται (die Fischesser) ταμιεύμασιν, ὡς ἂν τοῦ Ποσειδῶνος τὸ τῆς Δήμητρος ἔργον μετειληφότος.

7 war ... reichte: zu dem befremdenden Imperfekt (ἦν) siehe zu Z.5.

ὑπόπλουτος: ein sonst nirgends bezeugtes Wort; Poseidonios hat es vermutlich nach Analogie von Wörtern wie ὑπόξυλος und ὑπόχαλκος gebildet, die zur Bezeichnung von versilberten und vergoldeten Gegenständen gebraucht wurden (vgl. LSJ s. v. ὑπόξυλος. Blümner, Techn. 4, 309 f.), und auf diese Art geistreich ausgedrückt dass der Reichtum dieses Landes sich nicht auf die Oberfläche beschränkte, sondern 'massiv' war.

III p. 147 C.

8f. Pluton, 'der Reiche', war ein anderer Name für Hades, den Gott der Unterwelt, der auch "Hüter und Spender des Getreide-Reichtums" (Burkert, Gr. Rel. 308) war (die Beziehung des Namens auf Bodenschätze ist – entgegen Wüst RE s. v. Pluton 992, 25 ff. – nicht das Ursprüngliche: sie begegnet zuerst bei Demetrios v. Phaleron, siehe Z. 10 ff.).

9 †οὐρανῷ†: die byzantinische Konjektur ὡραίφ hat einen unverdienten Erfolg gehabt: ὡραῖος 'schön' gehört der Koine an; Strabon kennt nur τὰ ὡραῖα als Bezeichnung für die Produkte der Jahreszeiten.

11 des Phaleriers: d. h. des Demetrios v. Phaleron (über ihn vgl. zu 398, 7 f.).

13 προσδοκώντων: gen. abs. statt partic. coniunct.; vgl. 44,7. 76,4-6. 311, 24. 540, 24 f. 595, 36. 596, 24. 631, 13 f. 748, 6 f. 821, 6. 10 f. Plb. 1,71,6 οὐ ναυτικὴ δύναμις ... παρ' αὐτοῖς ἦν, ὡς ἂν τοσαύταις ναυμαχίαις περιπεπτωκότων. 5, 104, 6. Diod. 2, 28, 1. 16, 68, 7 usw. und siehe Schwyzer 2, 399 f. Kl. Schr. 767 ff. Mayser II 3,67 ff. Meineke, Vind. 18 f. Pelling zu Plut. Ant. 53, 1. Palm 119 f.; siehe auch zu 177, 30. 540, 24 f.

15 Casaubonus, dem Groskurd sich anschließt, hat das nach καί überlieferte  $\pi \varrho \acute{o}_{\varsigma}$  adverbial nehmen wollen; aber obwohl adverbiales  $\pi \varrho \acute{o}_{\varsigma}$  auch bei Strabon gelegentlich vorkommt (396, 20. 757, 17 f., beide Male in der Wendung  $\pi \varrho \acute{o}_{\varsigma}$  δὲ καί): in so missverständlicher Weise wie hier — unmittelbar vor einem Akkusativ, mit dem jeder Leser es unwillkürlich verbinden musste — hätte er es sicherlich nicht gebraucht; hinzu kommt dass ein 'außerdem' hier inhaltlich auch gar nicht erfordert ist; Korais' Tilgung von  $\pi \varrho \acute{o}_{\varsigma}$  scheint die beste Lösung.

16 ägyptischen Schneckenschrauben (κοχλίαις): die normal zum Bewässern des Landes gebrauchte Vorrichtung (vgl. 738, 15 f. 807, 8. 819, 6), siehe Oleson bei Wikander 2000, 242-51. Landels EAW 58-63. Healy 94-7. Blümner, Techn. 4, 122-6; sie galt als Erfindung des Archimedes und wird daher noch heute 'archimedische Schraube' genannt; man hat auf der Iberischen Halbinsel tatsächlich solche (aus Holz hergestellten) Schrauben gefunden, siehe Oleson a.a.O. 247 fig. 8. Healy fig. 16-7. pl. 24.

Die Konjektur τὸ δ' ὅλον ist trotz ihrer paläographischen Plausibilität entschieden abzulehnen: die Wendung kann keinen Gegensatz einleiten, sie wird nur gebraucht um das Vorhergehende zu verallgemeinern, vgl. 24,7.

27, 7. 353, 12. Theophr. H. P. 4, 11, 9. 5, 9, 3. 6, 4, 6. 6, 6, 5. Diod. 18, 57, 4. 20, 3, 3. 36, 4. S.E. M. 1, 208. P. Tebt. 33, 16.

17-9 Eine deutliche Anspielung auf das berühmte Rätsel an dem Homer nach der Legende sich zu Tode gegrübelt haben sollte: von einer erfolglosen Ausfahrt zurückkehrende Fischer hätten zu ihm gesagt "Was wir gefangen haben wir zurückgelassen, was wir nicht gefangen bringen wir mit", womit sie die Läuse meinten von denen sie geplagt wurden ([Plut.] De Hom. 1,4 p. 3, 53 ff. Kindstrand = Arist. fr. 76 Rose. [Hdt.] Vit. Hom. 492 ff. Allen. p. 19, 21 ff. Wil.). Die Parallele zwischen den attischen Bergbauunternehmern und den Fischern der Homerlegende hat übrigens nicht, wie Strabon suggeriert, Poseidonios, sondern bereits Demetrios v. Phaleron (116 B Stork - v. Ophuijsen - Dorandi bei Fortenbaugh - Schütrumpf [edd.], Demetrius of Phalerum ... [Rutgers Univ. Studies in Class. Humanities 9], New Brunswick - London 2000, 204 f.) gezogen: das erfahren wir aus Athen. 233 E. der ebenfalls aus Poseidonios geschöpft hat (F240 a Ed.-Kidd); bei Athenaios ist die Parallele auch klarer formuliert als bei Strabon: "oft haben sie dadurch dass sie das Sichtbare um des Unsichtbaren willen verbrauchten das was sie sich erhofften nicht gewonnen und das was sie hatten verloren" (πολλάχις καταναλώσαντες τὰ φανερὰ τῶν ἀδήλων ἕνεκα ἃ μὲν ἔμελλον οὐχ ἔλαβον, ἃ δ' εἶχον ἀπέβαλον; vgl. die offenbar ebenfalls auf Poseidonios zurückgehende Formulierung bei Diod. 5, 37, 1 = FGrHist 87 F117 p. 308, 39 f. α μεν ήλπισαν ενιότε λαβεῖν οὐκ ελαβον, α δ' εἶχον ἀπέβαλον); vielleicht steckt in ἀνέλαβον bei Strabon ein Überlieferungsfehler (aber Marcovichs ἀνέβαλον – woran auch schon Korais gedacht hatte – ist auf ieden Fall verfehlt: die Bedeutung 'riskieren' hat, wie auch schon Marcovichs eigene Parallele Hdt. 5, 45, 8 zeigt, nur das Medium; und seine weitere Parallele κάνὰ κίνδυνον βαλῶ [A. Sept. 1028] ist ein ganz andersartiger Ausdruck, in dem ἀναβάλλω seine wörtliche Bedeutung hat, vgl. ἀνερρίφθω κύβος u. dgl.; auch αν ἔλαβον [BC, Korais] muss wohl ausscheiden: für einen solchen Gebrauch des Irrealis wüsste ich keine Parallele).

19 λυσιτελῆ: zeugmatisch an ἐοικέναι angeschlossen, obwohl εἶναι erfordert wäre (zum Zeugma bei Strabon vgl. zu 380, 12 f.); λυσιτελεῖν wäre eine lectio facilior.

19-21 Vgl. die fast gleichlautende, offenbar ebenfalls auf Poseidonios zurückgehende Angabe bei Diod. 5, 36, 2 (= FGrHist 87 F117 p. 308, 23 ff.) of

μὲν ἐργαζόμενοι τὰ χαλκουργεῖα τὸ τέταρτον μέρος χαλκοῦ καθαροῦ ἐκ τῆς ὀρυττομένης γῆς λαμβάνουσι, τῶν δ' ἀργυρευόντων τινὲς ἰδιωτῶν ἐν τρισὶν ἡμέραις Εὐβοϊκὸν ἐξαιροῦσι τάλαντον (woraus Korais und Meineke in Z. 20 mit Sicherheit τισίν wiederhergestellt haben) 'die Betreiber der Kupfergruben gewinnen aus der ausgegrabenen Erde ein Viertel an reinem Kupfer, und manche Privatleute die Silberbergbau betreiben holen in drei Tagen ein euböisches Talent heraus'.

20 Privatleute: vgl. 148, 7-9.

## 21 ein euböisches Talent: etwa 26 kg.

Zu ἐξαιρεῖν vom Fördern aus einem Bergwerk vgl. 577, 15 (unsere Handschriften und Ausgaben bieten hier, ebenso wie an der zu Z. 19–21 zitierten Diodorstelle, ἐξαίρουσι, was hier überhaupt nicht passt).

22-6 Zinn: vgl. Schulten IL 496-501. Healy 60 f.; über die Zinninseln siehe 175, 25 ff.

Auch hier wieder (vgl. zu Z.17-9. 19-21) bietet Diodor (5, 38, 4 f. = FGrHist 87 F117 p. 309, 36 ff.) ein entsprechendes Exzerpt.

22 Jacoby hat aus Diodor (vgl. zu Z. 22-6) vor ἐπιπολῆς ein ἐξ ergänzt; aber Strabon gebraucht ἐπιπολῆς immer ohne diesen — von den Attizisten (Phryn. Ecl. 98 Fischer. Praep. soph. 66, 18 ff. de Borries. Thom. Mag. 113, 3 Ritschl; vgl. Lucian. Sol. 5) verpönten — Zusatz.

23 Gegen Nieses 'Αρτάβροις hat Cascorbi (10 f.) darauf hingewiesen dass Z. 25 f. ἐν δὲ τοῖς 'Αρτάβροις, οῖ — εἰσίν eine unmittelbar vorhergehende Erwähnung der Artabrer ausschließt (und Nieses Argument "an Lusitani barbari non fuerunt?" hat er mit dem Hinweis auf 839, 23 f. Παρθυαῖοι καὶ οἱ ὑπὲρ τούτων βάρβαροι entkräftet).

24 nach Massalia: über den unten 189,5ff. beschriebenen kombinierten Land- und Flussweg: siehe F. Villard, La céramique grecque de Marseille ... (Thèse Paris = BEFAR 195), Paris 1960, 143 ff., besonders 154-8.

27 f. Zu diesem Verfahren vgl. Healy 76 f.

27 Das überlieferte την δέ ist inakzeptabel: nicht nur müsste es nach Strabons Sprachgebrauch ταύτην δέ heißen: die erneute Wiederaufnahme des

Objekts ist auch ganz überflüssig; möglich wäre ein relativischer Anschluss ( $\eta\nu$  statt  $\tau\eta\nu$   $\delta\epsilon$ ), aber paläographisch befriedigender ist  $\tau\alpha\bar{\iota}\varsigma$   $\delta\epsilon$  (der Artikel drückt aus dass es sich um das allgemein bekannte Gerät handelt, nicht um ein speziell zu diesem Zweck hergestelltes).

30-148,9 Zur Interpretation dieses Abschnitts siehe Richardson, JRS 66, 1976, 140-7.

1 ἀναφέροντας: schließt sich ad sententiam an das in τέτταρας μυριάδας ἀνθρώπων implizierte ἀνθρώπους an; vgl. 778, 21 f. τὰ .. πλήθη ... πλέοντες.

2 fünfundzwanzigtausend Drachmen: um sich klarzumachen welcher heutigen Geldsumme das ungefähr entspricht ist es hilfreich zu wissen dass eine Drachme damals noch immer der durchschnittliche Tageslohn eines Fachmanns war, vgl. Rostovtzeff SEHHW 3, 1600 f. Note 53.

7-9 Zu dem Privatbesitz der Bergwerke vgl. Griffin, JRS 62, 1972, 2<sup>18</sup>.

8 hier (ἐνταῦθα): nicht 'in Spain' (Richardson, JRS 66, 1976, 142) sondern in Neu-Karthago.

10 gegrabenes: im Gegensatz zu dem aus Silbererz geschmolzenen (Z. 6).

12-150,32 = FGrHist 847 F2.

12 τοῦ Κάστλωνος: zu 494, 15.

13 Silberberg ('Αργυροῦν [sc. ὄρος]; bei Avien. Ora 291 mons Argentarius): nicht mit einem bestimmten Berg zu identifizieren: Hübner RE s.v. Argentarius mons (2). Schulten IL 327; vgl. auch den 'silberwurzelnen Felsen' bei Stesichoros, unten Z. 22-4.

16 f. die Alten (οἱ παλαιοί): damit ist vielleicht Ephoros gemeint: vgl. Norden 1920, 467. Schulten, Tart. 88. Jacoby zu FGrHist 70 F129.

17 Zu der Verderbnis πρὸς αὐτῆ > πρὸς αὐτήν vgl. zu 237, 1.

19 den Hirten des Geryon: zu 169, 21-8.

25 f. Tartessos: das Tarschisch der Bibel (Jer. 10, 9. Hesek. 27, 12. 25. 38, 13 usw.); die uralte, mächtige und berühmte Stadt ist offenbar schon früh verlassen (zerstört?) und unter den Anschwemmungen des Guadalquivir begraben worden (so dass man schon im Altertum nicht mehr wusste wo sie gelegen hatte; vgl. die Gleichsetzung mit Carteia unten 151, 13f.): Schulten, Tart. ders. RE s.v. (1). Blech-Barceló NP s.v. Lipiński DCPhP s.v. Tarshish. M. Koch a.a.O. (zu 136, 18 ff.). Tovar IL 1, 18-23. 28 f.

III p. 148 C.

27 Τούρδουλοι: das zweite u in lat. Turduli wird, wie bei allen lateinischen Wörtern auf -ulus, kurz gewesen sein (es fehlt ein poetischer Beleg für den Namen); dann war die erste Silbe betont und ist die griechische Wiedergabe (vgl. zu 141, 13) Τούρδουλοι zu akzentuieren (was bei Ptol. 2, 4, 9 auch die meisten Handschriften bieten); das gilt auch für St. B. 629, 18.

30f. Die bisherigen Herausgeber haben offenbar angenommen dass Strabon hier zwei Konstruktionen - τὸ ἀπὸ Γ. ἐπὶ τὸ Ἱ. ἀ. διάστημα εἶναι und τὰ Γάδειρα τοῦ Ἱεροῦ ἀκρωτηρίου ἀπέχειν – miteinander kontaminiert hat; aber abgesehen von der großen Unwahrscheinlichkeit einer solchen Kontamination würde diese Interpretation den Zusatz eines zweiten τό hinter 30 τό verlangen, da das überlieferte τό ja zu 31 ἀπέχειν gehört; das weist aber auch den Weg zur Lösung der Schwierigkeit: offenbar hat ein Leser, der zu tó ein Substantiv vermisste, hinter τὸ Ἱερὸν ἀχρωτήριον das Wort διάστημα und davor ein ἐπί hinzugefügt; Streichung dieser beiden Wörter ergibt einen einwandfreien Satz.

31 fünf Tagesfahrten: die Länge der Strecke die ein Schiff an einem Tage zurücklegte hing natürlich ganz von der Gunst oder Ungunst des Windes ab: siehe Casson 281-95.

34 Das hier überlieferte und oben 93, 30 von q (und dadurch der ed. pr. und allen Ausgaben vor Korais) gebotene Adjektiv προσαρχτικός ist eine erst von Kontos entlarvte Missbildung, die in unseren neueren Lexika zum Glück nicht mehr erscheint.

36 An dem überlieferten πιστεύσας δι' άλαζονείαν haben Viele Anstoß genommen (siehe den kritischen Apparat); aber sollten wir hier nicht eine der bei Strabon so oft begegnenden Brachylogien (vgl. zu 217, 8) vor uns haben? 1-150,29 Anwendung des 20,9 ff. ausgesprochenen Prinzips der Homererklärung ("suaviter somniis suis indulget" Bernhardy, D. P. 651).

1-20 Vgl. 20, 23-21, 13.

1 ein Mann vieler Stimmen (πολύφωνός τις): πολύφωνος als Beiwort Homers (vgl. M. Hillgruber, Die pseudoplutarchische Schrift De Homero 1 [Beitr. zur Altertumskunde 57], Stuttgart - Leipzig 1994, 98) findet sich besonders oft bei Eust. (z. B. Il. 523, 12. 596, 14. 1062, 14. 1108, 53. 1147, 64. 1206, 47. 1249, 19 f.), der es von Strabon übernommen haben könnte.

2 nicht unkundig ist: das Präsens, weil der Homertext etwas ständig Präsentes ist; vgl. '(wenn) er sagt' als Einführung von Zitaten: zu 612, 5.

3 ff. schlecht ... gut (χεῖρον ... βέλτιον): was Strabon darunter versteht, hat er oben 21,29 ff. erklärt; das Schlechte ist in diesem Fall dass der Tartaros als Realität genommen wird.

3f. χεῖρον ... ἄμεινον καὶ ἀληθέστερον: kontrastierender Gebrauch des Komparativs, wobei der Komparativ sich nur auf seinen polaren Gegensatz bezieht (der nicht immer genannt zu sein braucht sondern auch impliziert sein kann, wie hier z. B. ψευδέστερον zu άληθέστερον, und auch im Positiv stehen kann wie z. B. 480, 25 f. ὅπως τῶν ἴσων μετάσχοιεν τοῖς εὐπόροις οἱ πενέστεgot): vgl. 11, 22. 21, 31. 55, 13. 62, 10. 104, 2. 227, 29. 229, 21. 286, 8. 317, 24 f. 320, 23. 328, 19. 441, 13. 474, 20. 507, 13. 610, 3. 634, 19. 689, 19. 700, 25. 800, 8 f. 822, 8. 824, 4 und siehe KG 2, 306 f. Schwyzer 2, 183. Mayser II 1, 47. 2. Wittwer, Glotta 47, 1969, 54 ff.

11-5 Vgl. 6, 16 ff. 20, 28 ff.

21 f. αἰνίττοιτό τις ἄν: da τις der Homerinterpret ist, muss αἰνίττομαί τι hier etwas bedeuten wie 'eine Anspielung auf etwas erschließen', ein Gebrauch für den ich keine Parallele wijsste.

23 ή τε γάρ: korrespondiert mit 27 καὶ ἡ τοῦ 'Οδυσσέως δέ (nicht mit καὶ ἡ τῶν Φοινίκων).

31 und einige andere: vgl. z. B. 834, 31.

31-4 Siehe 157, 1 ff.

34ff. Vgl. 48, 21ff.

Obwohl Korais, um diesen Satz in Ordnung zu bringen, drei Eingriffe in den Text brauchte (34 {καὶ} und κακώσαντος, 150, 3 Einfügung einer Partikel hinter συνέβη), hat er damit großen Erfolg gehabt. Madvigs Annahme einer Lücke in Z. 34 macht weitere Änderungen unnötig; seine eigene Ergänzung könnte das Richtige treffen - vor allem γενομένων als letztes der ausgefallenen Worte ist bestechend, da es den Ausfall durch einen saut du même au même (siehe zu 727, 21-4) erklären würde -, doch gibt es zu viele andere Möglichkeiten.

die Eroberer Trojas: vgl. zu 416, 7.

1 ein Kadmeischer: 'Kadmeischer Sieg' war das griechische Äquivalent für 150 unser 'Pyrrhussieg'; die Redensart ist wohl auf den Kampf zwischen Eteokles und Polyneikes um die Herrschaft über das von Kadmos gegründete Theben mit seiner Burg Kadmeia (vgl. 401, 14 f.) zu beziehen, in dem die beiden Rivalen sich gegenseitig getötet hatten; Lykos FGrHist 380 F5 bezog sie auf Kadmos selber, der als Strafe für die Erlegung des Drachens, der den Aresbrunnen bewachte, dem Ares acht Jahre lang Knechtsdienste leisten musste.

- 3 Um die Schwierigkeit in Z.4 zu lösen, wollten Müller und Madvig hinter τοῖς ein mit 4 καὶ τοῖς Ελλησι korrespondierendes τε einfügen; aber "die Übriggebliebenen sind Beide, sowohl Troer als Hellenen" (Groskurd), wie die Fortsetzung des Satzes zeigt.
- 3f. Cobet wollte κατά durch πρός oder ἐπί ersetzen; doch vgl. Thuc. 5, 9, 3 κατά (ποὸς v. Herwerden, Mnem. N. S. 11, 1862, 63) θέαν τετραμμένους.
- 4 Der Vergleich mit der Parallelstelle 48, 21 ff. macht es wahrscheinlicher dass hier eine Nennung der Trojaner ausgefallen ist als dass die Worte nai τοῖς Ελλησι zu streichen wären; da es sich bei den Nichtgriechen nicht nur um Trojaner sondern auch um Eneter handelt, werden sie wohl auch hier eher mit βάρβαροι als mit Τρῶες bezeichnet gewesen sein.

7 Vgl. 608, 3 ff.

8 Diomedes: vgl, zu 283, 34 ff. Menelaos: vgl. 8, 33 ff. 37, 25 ff.

An der Nennung des Odysseus hat man zu Unrecht Anstoß genommen (Korais hat 'Odysseus' durch 'Menestheus' [vgl. 140, 20. 26] ersetzt, Meineke den Namen überhaupt gestrichen): dass Odysseus bis Iberien gekommen ist, hat Strabon zwar bereits oben 149, 27 ff. gesagt; an unserer Stelle aber geht es um die - möglicherweise überhaupt einer anderen Quelle entnommene - rationalisierende Erklärung der Irrfahren sämtlicher Überlebender des Trojanischen Krieges, in deren Aufzählung Odysseus natürlich nicht fehlen darf; zur rationalisierenden Mythenerklärung bei Strabon vgl. zu 474,7f.

9-29 Vgl. oben 2, 34-3, 12.

21 έφ' οἷς καὶ τὸν "Αιδην μεμυθεῦσθαί φαμεν: kann kaum etwas anderes sein als ein Verweis auf 149, 8 ff. Meineke hat deshalb ἔφαμεν geschrieben, doch siehe zu 44, 32.

21 f. Rhadamanthys war ein Bruder des Minos und galt ebenso wie jener als Richter in der Unterwelt.

24 νέκυσιν: die Strabonhandschriften bieten, ebenso wie eine Homerhandschrift, die sprachlich korrekte Schreibung mit einem o: Schulze, Qu. ep. 132 f.

25f. Geryones (Γηρυόνου): oben 148, 19 Geryon (Γηρυόνος); nicht auszugleichen, da erklärbar aus Quellenwechsel: vgl. Prolegomena B2.

26 die goldenen Äpfel der Hesperiden: die Hesperiden - 'Mädchen des Westens' - waren Nymphen die einen paradiesartigen Garten hüteten, in dem ein Baum mit goldenen Äpfeln wuchs; das Holen dieser Äpfel war das letzte von Herakles' zwölf Werken: vgl. West zu Hes. Theog. 215. Ambühl NP s.v. Hesperiden. Robert, Gr. Held. 488-98. McPhee LIMC V 1,394-406.

χρύσεα: so hat Meineke das in Prosa unmögliche χρύσεια der Handschriften korrigiert; zu der unkontrahierten Form vgl. χάλκεαι 154, 22. Crönert MGH 1783. Sonst bieten die Strabonhandschriften einstimmig die kontrahierte Form, vgl. 74, 3. 170, 24. 236, 17. 274, 16. 278, 12. 16. 294, 6. 8. 307, 14. 472, 3. 508, 20 f. 513, 8. 567, 13. 646, 10. 648, 19. 711, 27. 822, 16

III p. 151 C.

(384, 32 erscheint sie nur in dem Palimpsest, während die späteren Textzeugen die unkontrahierte Form haben). Zu dem Nebeneinander beider Formen siehe Prolegomena B2.

27-9 'Inseln der Glückseligen' (Μαπάρων νῆσοι, Fortunatae insulae) war die Bezeichnung für die Kanarischen Inseln, vgl. Plut. Sert. 8. Plin. N.H. 6, 202-5 (= Iuba FGrHist 275 F44). Mela 3, 102. Ptol. 4, 6, 14 und siehe Fischer RE und Treidler KP s.v. Fortunatae insulae. Schulten RE s.v. Μα-κάρων νῆσοι. Olshausen NP s.v. Makaron Nesoi (2).

30-151,14 An eine 'Fußnote' (Z. 30-2) zu Z. 10 f. knüpft Strabon weitere Zeugnisse für den Reichtum Iberiens.

1-3 Zu diesen Feldzügen der Karthager (seit 237 v. Chr.) siehe Huss 1985,
 269-74. Barkas (d.h. 'der Blitz', vgl. Huss 246<sup>230</sup>) war der Beiname Hamilkars, des Vaters des großen Hannibal; über ihn: Lenschau RE s.v. Hamilkar
 (7). Günther NP s.v. Hamilkar (3). J. Seibert, Forschungen zu Hannibal,
 Darmstadt 1993, 83-107.

3ff. Die Langlebigkeit der Herrscher ist nicht nur fälschlich aus Anakreons Versen erschlossen (wo 'hundertundfünfzig' eine Hyperbel und die zweite der von Strabon in Z. 12 f. zur Wahl gestellten Interpretationen die richtige ist), sondern wird auch ausdrücklich von Herodot a.a.O. bezeugt, nach dem Arganthonios 120 Jahre gelebt und 80 Jahre regiert hätte.

#### 7 f. der Amaltheia Horn: zu 458, 26 f.

11 f. des Königs: bei Anakreon ist überhaupt nicht von einem bestimmten König die Rede; aber auch Plin. N. H. 7, 154. Phlegon FGrHist 257 F37, 98 und Lucian. Macr. 10 behaupten, Anakreon gebe dem Arganthonios 150 Jahre.

13 f. Meineke dachte erst (Vind. 22 f.) daran, die Worte 'Manche nennen das heutige Carteia Tartessos' hinter 148, 27 νέμονται zu versetzen, in seiner Ausgabe hat er sie dann zusammen mit der vorhergehenden Parenthese gestrichen; aber Strabon liebt es, am Schluss eines Abschnitts noch nicht verarbeitete Einzelheiten nachzutragen ('Notizkram' Reinhardt 1928, 72): vgl. 198, 35 ff. 643, 21 f. 644, 8 f. 645, 29–31.

18ff. Vgl. García y Bellido, Die Latinisierung Hispaniens, ANRW I1, 462-500. Curchin 55ff.

20 bewahren nicht einmal mehr eine Erinnerung an ihre eigene Sprache: damit ist wohl nur gemeint dass sie ihre eigene Sprache damals nicht mehr sprachen; denn dass sie die schriftlichen Denkmäler ihrer Sprache (oben 139, 21 ff.) nicht mehr hätten verstehen können, ist kaum anzunehmen.

20 f. sind ... Latiner geworden: d.h. haben das ius Latii (zu 186, 36 ff.) bekommen; vgl. Sherwin-White 1973, 232 f.

23 f. Pax Augusta: nur hier genannt; vermutlich die sonst Pax Iulia genannte Stadt ("Parece pues que la colonia fué proyectada por Julio César y terminada por Augusto" Schulten), das heutige Beja, 140 km sö. von Lissabon: Schulten RE s. v. Pax Iulia. Tovar IL 2, 211 f. Curchin 123.

Augusta Emerita: heute Mérida, 245 km ö. von Lissabon: Hübner RE s. v. Emerita. Barceló NP s. v. Augusta (2). Tovar IL 2, 223-30. Galsterer 23. Curchin 106-10. Nünnerich-Asmus AStM 12-6. Panzram a.a.O. (zu 141, 13) 227-312.

Caesaraugusta: das heutige Zaragoza: Hübner RE, Grosse KP und Barceló NP s. v. Tovar IL 3, 386-90. Curchin 117.

Zur Akzentuierung der Namen siehe zu 224, 20.

25-7 Vgl. 167,7-10.

26 τογᾶτοι (zur Akzentuierung siehe zu 224, 20): das überlieferte στολάτοι ist unmöglich, da lat. stola die Frauentracht bezeichnet; die Verderbnis ist entstanden durch das vorangehende -ς: -C ΤΟΓ- > CΤΟΛ-.

**29f.** die Landspitze Barbarion: heute Kap Espichel, 35 km ssw. von Lissabon: Hübner RE s. v. Βαρβάριον ἄχρον. Schulten IL 240.

30-2 Der überlieferte Text bietet drei Anstöße: 1. das δ' hinter στάδιοι lässt sich syntaktisch nicht eingliedern; 2. die gerade Fahrt, von der hier die Rede ist, muss sich – entgegen Korais und Groskurd, die an die Strecke Kap Espichel-Tagusmündung dachten – auf die Strecke Heiliges Vorgebirge-Tagusmündung beziehen; dazu stimmen aber die 'zehn Stadien' nicht; 3. 'von besagtem Turm an' (32) zeigt dass vorher ein Turm erwähnt war; in

dem überlieferten Text fehlt jede Spur davon. Die plausibelste Lösung ist wohl dass man nach στάδιοι eine große Lücke annimmt, in der a. die Entfernung Heiliges Vorgebirge-Tagusmündung gestanden hat und b. der 'besagte Turm' genannt war; δ' εἰοὶ δέκα wäre dann der Rest einer Entfernungsangabe für diesen Turm (vor δ' könnte στάδιοι gestanden haben: dann wäre die Lücke durch einen saut du même au même [siehe zu 727, 21-4] verursacht); zu anderen Vorschlägen siehe den kritischen Apparat.

- 32f. Welche Ortsnamen in dem verderbten ειπον λακεια stecken kann man nur raten; zu der Formulierung vgl. 140, 20 f. ἡ κατὰ "Ασταν ἀνάχυσις καὶ Νάβρισσαν.
- 34 Fünfhunderttonnern (μυριαγωγοῖς; in derselben Bedeutung μυριοφόρφ νηΐ unten 805, 6): vgl. Casson 172<sup>25</sup>. 190 und siehe die grundlegenden Untersuchungen von Wallinga, Mnem. IV 17, 1964, 1–40 und Pomey-Tchernia, Archaeonautica 2, 1978, 233–51.

35 αί πλημαι: zu 143, 32 f.

- 152 3 Die Entsprechung zu 2 πελαγίζειν μέν verlangt den von dem Korrektor der Handschrift q (vielleicht dem Besorger der ed.pr.) wiederhergestellten Infinitiv ἀπολαμβάνειν.
  - 5 Casaubonus hat erkannt dass in dem verderbten λόγον ἀπολιπεῖν unserer Handschriften der Name der Stadt Moron stecken muss: Z. 8 f. setzt eine vorhergehende Erwähnung dieser Stadt voraus (vgl. zu Z. 9); sie ist vermutlich mit Santarem (etwa 65 km nnö. von Lissabon) oder mit Chões (11 km nnö. von Santarem) zu identifizieren, siehe Kalb-Höck MDAI (M) 25, 1984, 92-102.
  - 9 τὸν Μόρωνα: der Artikel, weil der Name dem Leser bereits bekannt ist: siehe zu 494, 15; vgl. zu Z.5.
  - 9ff. Holwerda weist darauf hin dass, wenn man Z.13 f. αὕτη αφατίστη läse (was bereits Korais vorgeschlagen hat), die Worte 9 ταύτη δὲ 13 ἐπιτηδείων eine historische Parenthese wären und 13 f. ἄστε αφατίστη die geographischen Angaben über Moron fortsetzen würde.

9-13 D. Iunius Brutus (Konsul 138 v. Chr.) unterwarf in den dreißiger Jahren des 2. Jh. v. Chr. die Lusitaner und bekam wegen seiner Bezwingung der besonders schwer zu bekämpfenden Callaicer den Siegesbeinamen Callaicus (vgl. Z. 22-4): Münzer RE s. v. Iunius (57). Curchin 36-8. Richardson, Hispaniae (siehe zu 136, 18 ff.) 147-9.

- 11 Das überlieferte κατέστρεψε ist unmöglich: 'unterwerfen' kann nur durch das Medium ausgedrückt werden; der Fehler ist offenbar dadurch entstanden dass ein Abschreiber das -το νοη κατεστρέψατο mit αὐτούς zu τούτους verbunden hat (man könnte auch an ein durch Haplographie entstelltes κατεστρέψατο τούτους denken, doch die in τούτους liegende Deixis scheint hier wenig angebracht).
- 11 f. Für eine einigermaßen sichere Wiederherstellung sind die Verderbnisse hier zu zahlreich. Gegen alle bisher gemachten Vorschläge bestehen Bedenken. Gegen Casaubonus' ἐπετείχισε spricht dass der Dativ bei diesem Verbum immer dasjenige bezeichnet wogegen die Befestigung sich richtet: dazu passt sein πλευροῖς nicht (das außerdem in beispielloser Weise gebraucht wäre: πλευρόν bezeichnet sonst niemals die Seite eines Flusses; Meineke, der πλευροῖς trotz seiner früheren Ablehnung [Vind. 25] doch aufgenommen hatte, hat das nachträglich mit Recht wieder rückgängig gemacht: "Servanda erat quamvis corrupta librorum scriptura πλίθροις" (1, VII zu 205, 29]); besser passen würde dazu das von Meineke früher vorgeschlagene, auch paläographisch plausiblere κλείθροις, wenn man darunter das Absperren des Flusses durch die Feinde verstehen könnte; das verbietet aber der Gebrauch dieses Wortes, das vielmehr eine abschließbare Stelle bezeichnet, vgl. zu 378, 11. Ein weiteres, oft verkanntes, Problem bildet das in dem Finalsatz zu ἔχοι hinzugesetzte ἄν. Sicher ist nur dass hier eine weitere Stadt genannt war - vgl. 'diese' (αὖται) in Z. 13 - und ziemlich sicher auch Kramers Vermutung dass dies die von den Römern Olisip(p)o genannte Stadt, das heutige Lissabon, portug. Lisboa, war (über sie siehe Schulten RE und Barceló NP s. v.).
- 13 Das überlieferte καί ist akzeptabel: Brutus' Benutzung dieser beiden Städte hat auch zu ihrer heutigen Bedeutung geführt.
- 13 f. Zu Korais' Konjektur αὕτη κρατίστη siehe zu 9 ff.

14 κράτισται: bezieht sich nicht auf die Befestigungen ('die festesten' Groskurd, 'strongest' Jones) sondern auf sämtliche Vorzüge dieser Städte (vgl. 158, 24 ff.), ist also gleichbedeutend mit κρατιστεύουσαι unten Z. 25.

### 18-20 μεν ... τε: zu 526, 14-6.

οί δ' ὑπερχείμενοι: statt τῶν δ' ὑπερχειμένων zu schreiben unterteilt Strabon das Subjekt dann durch eine distributive Apposition: vgl. zu 630, 15 ff.

#### 20 Vettonen: zu 139, 8.

Vaccäer: Schulten RE und Stepper NP s. v. Vaccaei. Tovar IL 3, 98-103.

21 Acontia: nur hier genannt und nicht lokalisierbar: Hübner RE s.v. Tovar IL 3, 329. Nach St. B. 61, 19 ff. kam in Strabons drittem Buch eine iberische Stadt Acuteia vor, deren Ethnikon bei ihm Aquitaner laute, während man eigentlich Acutaner erwarte: 'Αμούτεια: πόλις 'Ιβηρίας, μαθὰ Στράβων ἐν τῷ τρίτφ. τὸ ἐθνικὸν 'Ακουιτανοί (Casaubonus: ἀκουτ- codd.), ὡς αὐτός. ἔοικε δὲ τὸ τ κατὰ πλεονασμὸν ἔχειν. Das scheint darauf zu deuten dass St. B. hier Acuteia statt Acontia gelesen hat (in der Bemerkung über das Ethnikon ist dieses — offenbar infolge dummer Verkürzung durch den Epitomator — mit dem Namen der Aquitaner [zu 189, 25 ff.] zusammengeworfen).

22 Callaicer (viersilbig zu sprechen, vgl. Martial. 4,39,7. 10,17 [16],3. 37,4. 20. 14,95,1. Sil. 2,397. 417. 602. 3,353. 4,326. 10,118. 16,334. 382 [dagegen 3,345 Callaecia \_ \_ \_ \_ ]; im Lateinischen war die zweite Silbe betont, aber die Griechen werden die Betonung ihres eigenen Suffixes -uxóç wohl automatisch auf diesen Namen übertragen haben, vgl. zu 224,20): später auch Gallaecer genannt, worauf die heutige Bezeichnung Galicien, span. Galicia, für die Nordwestecke der Iberischen Halbinsel zurückgeht: Hülsen RE, Grosse KP und Barceló NP s.v. Callaici.

23 f. dem Bezwinger der Lusitaner: Brutus Callaicus; siehe zu Z. 9-13. selber (aὐτοί): d.h. – falls richtig überliefert – offenbar: und nicht, wie man erwarten sollte, die Lusitaner ('gerade sie' Groskurd).

25 Castulo (Κάστλων [doch siehe auch weiter unten]; zu der Unterdrückung des lateinischen ŭ [vgl. zu 141, 13] siehe zu 227, 26, zur Akzentuierung zu 224, 20): beim heutigen Linares (etwa 100 km onö. von Córdoba); zur genaueren Lokalisierung siehe Spranger, Historia 7, 1958, 95-112, zu den

Ausgrabungen J. M. Blásquez, Castulo I-IV, Madrid 1975-84; ferner Tovar IL 3, 173-7. Blech-Barceló NP s. v. Aubet Semmler DCPhP s. v. Cástulo.

Da bei Strabon sonst (142, 8. 148, 9. 12. 160, 30. 166, 24) trotz der Verderbnisse alles auf die Namensform Κάστλων deutet, habe ich sie auch hier eingesetzt; aber da hier sämtliche Überlieferungsträger zwischen τ und λ ein ou bieten, muss die Möglichkeit offen gehalten werden dass Strabon an dieser Stelle, aus einer anderen Quelle schöpfend, Καστούλων geschrieben hat, vgl. Prolegomena B 2.

26 Oria ('Ωρία): eine Stadt dieses Namens ist sonst nicht bezeugt; vermutlich ist sie identisch mit der Stadt deren Name bei St. B. 710, 4 Orisia ('Ωρισία), in dem ebd. 710, 7 aus Artemidor (fr. 18 Stiehle) zitierten Beleg jedoch Orsia ('Ορσία) lautet, und die die Römer Oretum (Germanorum) nannten: Schulten RE s.v. Oretum. Grosse KP und Barceló NP s.v. Oretani. Tovar IL 3, 181 f.

27 ff. Lusitanien (Λυσιτανία; zu v als Wiedergabe von lat. u [vgl. zu 141, 13] vgl. z. B. Συέσσα 237, 26. Κανύσιον 283, 32 und siehe Dittenberger, Hermes 6, 1872, 293-6): Schulten RE und Grosse KP s. v. Lusitania. Barceló NP s. v. Lusitani, Lusitania. Tovar IL 2, 187 ff. J. de Alarcão, Roman Portugal, Warminster 1988.

27 f. Lusitanien, das größte der iberischen Völker: zu dem unvermittelten Übergang von dem Land zu seinen Bewohnern vgl. zu 389, 32.

31 Nieses (7) zeugt von einer bewundernswerten Vertrautheit mit griechischer Ausdrucksweise: vgl. z. B. 18, 6. 788, 24.

32 wegen ihrer Kleinheit und Ruhmlosigkeit: zu diesen Kriterien für die Auswahl des zu Behandelnden siehe zu 13, 27-9.

32 f. Vgl. zu 139, 20.

Manche: d. h. manche Autoren, vgl. zu 268, 16. auch diese: die Callaicer; vgl. 166, 33 f.

34 Asturer: zu 167, 2.

153 1 Gossellin hat richtig gesehen dass die überlieferte Zahl 13 000 (μυρίων καὶ τρισχιλίων) um 10 000 zu hoch ist (von der Mündung des Tajo bis zur Nord-küste der Iberischen Halbinsel sind es etwa 550 km, was genau 3000 Stadien entspricht); man braucht aber nur μυρίων zu streichen — das καί, das Strabon gern zu einer (größeren) Zahl setzt (vgl. 211,25 f. 214,26. 325,2. 602,16 etc. etc. Denniston GP² 320), kann stehen bleiben: es ist vermutlich sogar mitverantwortlich für den Zusatz von 'zehntausend', da es leicht dazu führen konnte dass eine Tintenspur davor als Zahlzeichen (in diesem Fall ,t) interpretiert wurde.

4 Zu καὶ μέχρι 'bis ganz' siehe zu 807,7.

8 ἄχρας: wenn 9 f. δινώδεις .. καὶ ταπεινὰς τὰς πλείστας sich auf dieses Wort bezieht — was jedoch nicht sicher ist, siehe zu Z.9 f. —, darf es nicht mit Meineke in ἀκτάς geändert werden, da ἀκτή die Bezeichnung für eine Steilküste ist (Sbordones, von Kidd übernommene, Angabe, ἄκρας sei in A aus ἀκτάς korrigiert, ist falsch).

9f. Lasserres Vermutung einer Lücke vor τῆ Ἰβηρία ist attraktiv: es wäre dann nicht nur etwas ausgefallen wozu der Dativ τῆ Ἰβηρία konstruiert war, sondern auch ein φησίν oder dgl., an das sich 10 λέγων anschließen würde, und möglicherweise auch ein Substantiv — etwa ἢϊόνες — auf das sich die Feminina δινώδεις .. καὶ ταπεινὰς τὰς πλείστας beziehen ließen (in diesem Fall wäre für 8 ἄκρας wohl sicher ἀκτάς zu schreiben, vgl. zu Z. 8).

und er hat recht: offenbar hat Strabon in einer anderen Quelle Poseidonios' Behauptung bestätigt gefunden (Autopsie Strabons ist hier ausgeschlossen: der westlichste Punkt, den er erreicht hat, war ja nach seinem eigenen Zeugnis Populonia in Etrurien: 117, 13 f. 223, 29 ff.).

11 indessen (δ' οὖν): vgl. zu 495, 33-496, 3.

14 Munda (Μούνδας: die Griechen gaben den lateinischen [vgl. zu 141, 13] Flussnamen auf -a die Endung -ας, um — ebenso wie bei Namen männlicher Personen, vgl. ᾿Αγρίππας 194, 6. Σύλλας 396, 5. Περπέρνας 646, 28 usw. usw. — das maskuline Geschlecht dieser Namen [vgl. Wackernagel, Synt. 2, 30 f.; Ausnahmen z. B. unten 261, 5. 394, 7] auch formal zum Ausdruck zu bringen: vgl. z. B. Γαρούνας 189, 20. Δουρίας 203, 32. Δρουεντίας 203, 31. Κόσας 237, 15. Στόρας 232, 31. Τενέας 227, 29. Τρεβίας 217, 23): heute Mondego: Grosse RE Suppl. 9, 411, 20 ff. Schulten IL 346.

15 Vacua (Οὐακούας: vgl. zu Z. 14): heute Vouga: Schulten RE s. v. IL 346.

Durius: heute span. Duero, portug. Douro: Hübner RE und Barceló NP s. v. Schulten IL 346-9.

15-7 τε... τε: vgl. zu 329, 11-3.

18f. Fluss des Vergessens: zur Form des Namens siehe weiter unten; zu seiner Erklärung Z. 30ff.

Limaea (vgl. Plin. N. H. 4, 115; aber ebd. 112 und bei Mela 3, 10 Limia): heute portug. Lima, span. Limia; in dem nur hier bezeugten alternativen Namen Belio (Βελίων) hat man eine Verderbnis des lateinischen Oblivio ('Vergessen') sehen wollen, aber vermutlich ist vielmehr umgekehrt die lateinische Bezeichnung Flumen oblivionis — so Sallust. Hist. III fr. 44 M. Mela 3, 10. Plin. N. H. 4, 115. Flor. Epit. 1, 33, 12. Liv. Epit. P. Oxy. 668, 217; von Strabon und Anderen (Appian. Iber. 301. Plut. Aet. Rom. 34, 272 D) mit τῆς λήθης übersetzt (gräzisierend Lethes Sil. 1, 236. 16, 476); Oblivio als Name des Flusses nur Perioch. Liv. LV p. 67, 13 f. Rossbach (ebenso Λήθη Appian. Iber. 304) — eine volksetymologische Interpretation des einheimischen Namens Belio (für den es Anhaltspunkte im Keltischen gibt, vgl. Northup, CPh 19, 1924, 281 f.): Schulten RE, Grosse KP und Barceló NP s.v. Limia. Schulten IL 353.

20 Baenis: nur hier bezeugter Name (der vermutlich auch bei Appian. Iber. 301 für das dort überlieferte Βαίτης einzusetzen ist); er ist offensichtlich von dem von Strabon erst an zweiter Stelle genannten alternativen Namen verdrängt worden: heute heißt der Fluss portug. Minho, span. Miño: Schulten RE s. v. Minius (1). IL 354-6. Grosse KP und Barceló NP s. v. Minius.

Schweighaeuser (Appiani ... quae supersunt 3, Lipsiae 1785, 298) hat sich gefragt ob mit oi δὲ Μίνιόν φασι überhaupt gemeint sei dass Manche den Baenis Minius nennen, und nicht vielmehr dass Manche sagen, nach dem Limaea komme nicht der Baenis sondern der Minius; aber diese sprachlich zwar ohne weiteres mögliche Interpretation ist sachlich ausgeschlossen: n. vom Limaea gibt es in Iberien nur noch einen Fluss auf den die Bezeichnung bei weitem der größte der lusitanischen Flüsse' passt.

22 Cantabrer: im mittleren Norden der Iberischen Halbinsel: Hübner RE und Barceló NP s. v. Cantabri. Tovar IL 3, 64-71.

III p. 154 C.

Das vor αὐτόν überlieferte καί ist offenbar eine Echoschreibung: vgl. 21 καὶ αὐτός.

23-6 Ähnliches gilt für den Baetis, vgl. zu 142, 14.

25 πλημμύρουσαν: der Akzent der Handschriften wird bestätigt durch πλημμύροντος 666, 30; doch ist – entgegen Cobet, Misc. 218 – neben πλημμύρω auch πλημμυρέω anzuerkennen: zu dem Nebeneinander vergleicht Frisk (GEW s.v. πλημυρίς) κύρω/κυρέω u. dgl., zu seiner Beibehaltung in dieser Ausgabe siehe Prolegomena B2. Zu der Schreibung -μμ- siehe zu 4,22.

26 ἐπιπολάζειν ἐν τοῖς πεδίοις: vgl. 592, 14.

26 f. Dies: d. h. der zuletzt genannte Fluss Baenis (aber zu οὖτος ist nicht etwa in Gedanken ποταμός zu ergänzen: das Genus des Demonstrativums ist nach dem bekannten Gebrauch der alten Sprachen [vgl. zu 281, 10] an das Prädikatsnomen attrahiert).

Brutus' Feldzug: zu 152, 9-13.

28 Artabrer: Hübner RE s.v. Artabri. Tovar IL 3, 140 f.

Nerium: meist mit Kap Finisterre identifiziert (vgl. Bréquigny [427<sup>6</sup>], Falconer, Groskurd, Forbiger [Handb. 3, 11], Jones); nach Schulten (RE s. v. Nerium promunturium. IL 243 f.) jedoch Punta Nariga, etwa 40 km w. von La Coruña, nach Monteagudo García (Emerita 20, 1952, 481–90) Kap Touriñán, 20 km n. von Kap Finisterre.

30 mit denen am Anas: vgl. 139, 6.

154 **1–3** Vgl. zu 139, 20.

2 τοῖς τόποις: zu 597, 8.

3 Plin. N. H. 4, 114 kennt nur Arrotreber (so ist dort – ebenso wie 4, 119 – der Name überliefert; 4, 111 dagegen schwankt die Überlieferung zwischen Arro- und Aro-) und leugnet die Existenz eines 'Artabrer' genannten Volkes.

4 dreißig (τριάκοντα): dieser Lesart ist hier nur wegen der Güte der Handschrift A der Vorzug gegeben; die von den übrigen Handschriften gebotene Zahl 'fünfzig' könnte ebensogut die authentische sein (sie passt, wie Groskurd bemerkt, sogar besser zu den 45 [oder 46] Völkern Lusitaniens bei Plin. N. H. 4, 117).

10 f. συνοικίζοντες: das abweichende Tempus ist auffallend; es erklärt sich wohl daraus dass das συνοικίζειν ein längerer Prozess war (die Koordinierung mit ταπεινώσαντες und ποιήσαντες macht das συνοικίζειν zu einem weiteren Mittel zur Befriedung der Lusitaner; oder sollte συνώκιζον zu schreiben sein?).

12 λυπράν: sc. γῆν, vgl. Hes. Op. 460 αὕην καὶ διερὴν ἀρόων. Χ. Oec. 19, 7 ἐν τῷ ξηρῷ/ἐν τῷ ὑγρῷ. Theophr. H.P. 6, 5, 4 ἐν τῷ γλίσχρα καὶ γανάδει (bei nicht-qualifizierenden Adjektiven/Partizipien ist die Ellipse von γῆ oder χώρα ganz allgemein, vgl. ἡ οἰκεία, ἡ φιλία, ἡ πολεμία, ἡ δημοσία, ἡ ξένη, ἡ οἰκουμένη, ἡ ἐνεγκοῦσα, ἡ προγονική [unten 496, 20. 610, 5], etc., Territoriumsbezeichnungen wie ἡ ᾿Αττική, ἡ Κορινθία, ἡ Μεγαρίς etc. etc., ἡ ἐμαυτοῦ u. dgl. [vgl. Classen-Steup zu Thuc. 1, 15, 2]); vgl. auch 133, 23. 721, 35.

14 ∞στ': die Korrektur des überlieferten ως scheint unumgänglich: Strabon gebraucht konsekutives ως (vgl. zu 263,15) mit dem Indikativ sonst nur nach einem Demonstrativum (263,15); sonst folgt der Infinitiv oder (236, 24; vgl. Archil. fr. 48,6 W.) der Potential.

16-155,30 Von Theiler unter die Poseidoniosfragmente aufgenommen (F22); Z.16-22 könnte eher aus dem militärisch interessierten Polybios stammen.

16 Indessen (δ' οὖν): zu 495, 33-496, 3.

17 gut im Kontremarsch (εὐεξελίκτους): der Kontremarsch (ἐξελιγμός) war eine taktische Bewegung die auf verschiedene Arten ausgeführt werden konnte, siehe J. Kromayer – G. Veith, Heerwesen u. Kriegführung der Griechen u. Römer (HdA IV 3.2), München 1928, 81. 113. Diese Qualität der Lusitaner konnte sich nur bei ihrer Verwendung in der römischen Armee zeigen (vgl. unten 156, 8–10 und siehe Campbell NP s.v. Auxilia).

18 f. Tragriemen ... Armriemen .. Handgriffe: die Plurale sind seltsam, da ein Schild immer nur je eine dieser Vorrichtungen hatte; vermutlich hat Strabon unwillkürlich an eine ganze bewaffnete Mannschaft gedacht.

19 In der Lücke stand außer der von dem Plural 'zu diesen' (πρὸς τούτοις) verlangten Bezeichnung einer Waffe – wofür Müller und Aly das zweischneidige Schwert aus Diodors Beschreibung der Bewaffnung der Keltiberer (5, 33, 3 = 'Poseidonios' FGrHist 87 F117 p. 306, 32. F89 p. 89 Theiler) übernommen haben – offenbar auch eine verbindende Partikel und wurde die oratio obliqua verlassen.

20 τοιλοφία bezeichnet hier natürlich — entgegen LSJ s.v. — genau so den ganzen Helm wie bei Plut. Arat. 32, 1 f.; der Gegensatz 'die übrigen haben Helme die aus Sehnen gemacht sind' zeigt dass es sich um einen metallenen Helm handelt.

22 χάλκεαι: zu 150, 26.

23f. "that is, they took a sauna followed by a plunge in cold water" Foss, GRBS 16, 1975, 221; vgl. Martial. 6, 42, 16-8 Ritus si placeant tibi Laconum, contentus potes arido vapore cruda Virgine Marciave mergi ('Hast du Freude an dem Lakonerbrauche, tauchst nach trockenem Dampfbad du befriedigt in der Marcia, Virgo kaltes Wasser' Helm) und die Bezeichnung Laconicum für einen trockenen Schwitzraum (OLD s.v. 1. Schneider RE s.v.); Spartaner sollten einmal in Cantabrien gewesen sein: unten 157, 11 f.

άλειπτηρίοις ... καὶ πυρίαις kommt in die Nähe eines Hendiadyoin; vgl. zu 141, 20 f.

25 μονοτροφοῦντας: μονοτροφέω, nur hier bezeugt, ist, wie v. Herwerden (435) erkannt hat, ein Synonym für das normale μονοσιτέω (womit auch schon Eust. es wiedergegeben hat an der doch wohl sicher auf Strabon zurückgehenden Stelle D. P. 266, 14 f. ὑδροποτεῖν [vgl. unten Z. 31] δὲ λέγονται οἱ Ἦρηρες καὶ μονοσιτεῖν [die Fortsetzung καὶ πολυτελεῖ ἐσθῆτι χρῆσθαι hat dagegen keine Entsprechung bei Strabon]).

"καθαρείως fere munditiei cum frugalitate coniunctae notionem habet" Meineke (FCG 3, 281); vgl. Eubul. fr. 109, 1 K.-A. und die dort zitierten Stellen.

27-9 Vgl. den ähnlichen Brauch bei den Kimbern, unten 294,7 ff.

- 29 aus seinem Fall: vgl. 503, 17.
- 31 ὄφειοι: dafür oben Z.11 ὀφεινοί: Menschen können mit beiden Adjektiven bezeichnet werden, Dinge dagegen nur mit ὀφεινός, vgl. 227, 37.
- 31f. Zu den langen Haaren der Lusitaner vgl. Appian. Iber. 284 und Lucil. 288 f. Marx (dazu C. Cichorius, Unters. zu Lucilius, Berlin 1908, 32 f.).
- 1 einen Ziegenbock: sollte der überlieferte Singular τράγον aus dem Plural τράγους verderbt sein?
- 4f. Zu dem Dativ des Sportzweiges in dem man miteinander wetteifert bzw. den Sieg davonträgt vgl. Überschriften von Pindars Epinikien wie Ἱέρωνι Συρακοσίφ κέλητι (Ο.1), Θήρωνι ᾿Ακραγαντίνφ ἄρματι (Ο.2), Μεγακλεῖ ᾿Αθηναίφ τεθρίππφ (Ρ.7) u. dgl.
- 5 Die Gebirgsbewohner (οἱ δ' ὅρειοι): ein überflüssiger und störender Zusatz, da ja der ganze Abschnitt 154, 31–155, 24 von den Gebirgsbewohnern handelt; er erklärt sich wohl aus dem Zusammenfügen von Exzerpten verschiedener Herkunft, von denen manche auch von Nicht-Gebirgsbewohnern handelten (vgl. Z.21–3), bzw. dem Fehlen von Strabons letzter Hand (vgl. Prolegomena B1).
- 6f. Über Eicheln als Nahrungsmittel für Menschen siehe Mason bei Wilkins Harvey Dobson 12-24.
- 7 Bier: siehe Olck RE und Gutsfeld NP s.v. M. Nelson, The Barbarian's Beverage. A History of Beer in Ancient Europe, London-New York 2005. Vgl. auch 202, 20. 709, 16.
- 7 f. οἴνφ .. σπανίζονται: zu dem Dativ statt des bei σπανίζομαι normalen Genetivs vgl. 159, 29 σπανίζεται λιμέσι. 727, 15 σπανιστὴ καρποῖς. Heraclid. De urb. 1, 23 p. 82, 17 Pfister σίτφ σπανίζουσα.
- 9 Sie speisen sitzend: Griechen und Römer nahmen ihre Mahlzeiten im Liegen ein, vgl. NP s. v. Kline und Triclinium.
- 11 f. πρὸς αὐλόν: vgl. zu 250, 32.

Flöte: die altgriechische Flöte (aulos) war keine Flöte im modernen Sinne sondern ein unserer Oboe vergleichbares Rohrblattinstrument, das außer-

dem fast immer paarweise bespielt wurde: siehe Zaminer NP s.v. Musikinstrumente 547 f. West AGM 81 ff. Was für eine Art Instrument die hier geschilderten Barbaren hatten wissen wir natürlich nicht, so dass hier jedenfalls die traditionelle, von West (ebd. 1 f.) scharf gerügte Übersetzung 'Flöte' berechtigt ist (ebenso 316, 11. 814, 24). Aber auch sonst ist in dieser Strabonübersetzung die herkömmliche Wiedergabe beibehalten worden, da sie genau so wie gr. aulos das Blasinstrument par excellence bezeichnet (so dass die Griechen eben auch ähnliche Instrumente anderer Völker aulos nennen konnten).

άλλὰ καί: ohne vorangehendes οὐ μόνον: zu 220, 17 f.

13 προσαντιλαμβανόμεναι: das von Vielen abgelehnte Doppelkompositum ist völlig in der Ordnung: es impliziert dass auch die Männer allein sich beim Tanzen an den Händen festhielten, und drückt aus dass hier bei diesem Sichfesthalten die Frauen hinzukommen.

15 Das überlieferte κηρίνοις .. ἀγγείοις 'wächserne Gefäße' ist nicht nur – trotz Jones, CQ 11, 1917, 132 f. – an sich unsinnig: es stört auch den Zusammenhang, da es die Beschreibung der Kleidertracht – erst der Männer (14 f.), dann (15 f.) der Frauen – mit einer Mitteilung über Gefäße unterbrechen würde. Müller hat erkannt dass in ἀγγείοις das Adjektiv αἰγείοις steckt, vgl. die Beschreibung der Tracht der Keltiberer bei Diod. 5, 33, 2 (= 'Poseidonios' FGrHist 87 F117 p. 306, 27 f. F89 p. 89 Theiler) φοροῦσι ... σάγους μέλανας τραχεῖς καὶ παραπλήσιον ἔχοντας τὸ ἔριον ταῖς αἰγείαις θριξίν (Strabon selber spricht in seiner Beschreibung der von ihm verglichenen keltischen Mäntel nur von rauher, aber langhaariger Wolle: 196, 29); Müllers ἐρίνοις dagegen (übernommen von Meyer) kommt als Verbesserung von κηρίνοις nicht in Frage: ein Adjektiv ἔρινος ist nicht belegt; bezeugt ist nur ἐρίνεος, aber das ist ein ionisches Wort; 'wollen' heißt bei Strabon, wie auch sonst, ἐρεοῦς (vgl. 746, 6 f.).

16 Schlüpfkleidern (ἐνδύμασι): während die Männertracht nur die umgeworfene Pelerine ist, tragen die Frauen unter dem farbigen Überwurf ein Kleidungsstück in das man schlüpfen (ἐνδύεσθαι) muss, das man 'anzieht'.

Das einstimmig überlieferte ἐσθήσεσι braucht keine Verderbnis zu sein, vgl. Blass-Debrunner § 47<sup>7</sup>. Gignac 2, 47. e; dass 699, 30 ebenso einstimmig ἐσθῆσι überliefert ist braucht nicht dagegen zu sprechen, siehe Prolegomena B2.

17 τοι δὲ λίαν ἐν βαθεῖ†: mit der bloßen Tilgung des δέ ist der Verderbnis kaum abgeholfen: ἐν βάθει 'tief im Inneren' erscheint bei Strabon entweder als Attribut zu χώρα (290, 11. 770, 31), τόποι (774, 15), γῆ (839, 22 f., wo in Gedanken γῆς aus μεσογαίας zu ergänzen ist) oder mit einem abhängigen Genetiv (τῆς χώρας 240, 19 f. 826, 8. 829, 31, τῆς ὀρεινῆς 203, 18) oder in einem Kontext aus dem ein solcher Genetiv sich automatisch ergänzen lässt (771, 15. 838, 24); das ist an unserer Stelle nicht möglich; außerdem macht der ganze Zusammenhang es auch höchst unwahrscheinlich dass Strabon hier nur von den tief im Inneren Wohnenden gesprochen und damit impliziert hätte dass andere Bergbewohner gemünztes Geld gebrauchten.

17 f. von dem getriebenen Silber: der überraschende bestimmte Artikel könnte sich aus Unsorgfältigkeit beim Verarbeiten von Exzerpten erklären, vgl. zu Z.5.

19 der Grenzen oder der Flüsse: ein etwas seltsamer Ausdruck; aber Casaubonus' πόλεων ist sicher verfehlt, da es bei diesen Bergbewohnern überhaupt keine Städte gab.

20 f. Was Strabon hier den Ägyptern zuschreibt, erzählt Herodot 1, 197 – und nach ihm auch Strabon selber 746, 3 ff. – von den Babyloniern; wir haben es hier offenbar mit einem Gedächtnisfehler Strabons, nicht mit einem Überlieferungsfehler zu tun. Derselbe Fehler begegnet auch in dem Scholion zu Plut. De lat. viv. 1128 D (οἱ δὲ σφόδρα παλαιοὶ καὶ τοὺς νοσοῦντας φανερῶς †προσεῖχον†): τοῦτο πρῶτον ἐφύλαξαν οἱ Αἰγύπτιοι, ὡς Ἡρόδοτος ἱστορεῖ (Hinweis von R. Kassel).

21-3 Strabon meint mit diesen etwas kryptischen Bemerkungen offenbar Folgendes: die aus Fellen gemachten Boote (zu diesem Boottyp vgl. S. McGrail, Ancient Boats in N. W. Europe, London-New York 1987, 173-86) — die ja besonders vergänglich sind — gibt es heute überhaupt nicht mehr; sie sind durch Boote ersetzt die aus Planken gezimmert sind (oben 142, 7 f.); und auch die Einbäume — die den ältesten Boottyp darstellen (oben 142, 7 f.) und eine sehr lange Lebensdauer haben — sterben allmählich aus. Im übrigen scheint dies trotz der ausdrücklichen Versicherung in Z. 25 kaum etwas was für Gebirgsbewohner gelten kann: vermutlich ist es eine versprengte Notiz Strabons, die der Herausgeber des Werkes fälschlich an dieser Stelle eingefügt hat (vgl. Prolegomena B 1); sie gehört vielmehr in die

Beschreibung des Ästuarien-Gebiets im Südwesten Iberiens, oben 142, 29-143, 34. 151, 31 ff.

28–30 meine Schrift (τῆς γραφῆς): mit ἡ γραφή bezeichnet Strabon ebenso wie z. B. Polybios (1, 2, 8. 56, 11. 2, 40, 3) und Diodor (1, 5, 3. 6. 5, 2, 1. 12, 2, 2. 13, 1, 1. 37, 6. 14, 63, 2. 15, 1, 2. 17, 1, 5. 18, 75, 3. 19, 1, 9. 20, 2, 3) sein dem Leser vorliegendes Werk: vgl. 201, 29. 322, 25. 345, 11. 396, 12. 581, 5. 690, 36 (zu γραφή 'Schrift' im allgemeinen vgl. z. B. 7, 13. 451, 25. 507, 28. 660, 26. Diod. 1, 37, 4. 4, 1, 1. 12, 36, 3. 16, 76, 5. D. H. Ant. 1, 89, 1. 9, 21, 6. Plut. Lucull. 4, 5). Verkennung dieses Sprachgebrauchs hat viele Interpreten irregeführt: 'taedium iniucundae scriptionis' übersetzt Xylander, 'das Unliebliche ihrer Schreibung' Groskurd, 'the unpleasant task of writing them down' Jones, 'la corvée que représenterait leur transcription' Lasserre, 'por lo extraño de su forma' Schulten; und Theiler zu Poseidon. F22 bemerkt "man erwartet eher ἐκφορά 'Aussprache'"; richtig dagegen der erste Übersetzer, Guarino: 'ne iniucunda reddatur ipsa descriptio'.

Das 'Angenehme' (τὸ ἡδύ) war zusammen mit dem Nützlichen das Ziel das ein Schriftsteller wie Strabon sich selbstverständlich setzte, vgl. 507, 26 ff. 690, 36 mit Komm. Plb. 1, 4, 11 usw. (vgl. Walbank, A Hist. Comm. on Polybius 1, Oxford 1957, 7). Lucian. Hist. Conscr. 9 und Horazens berühmten Vers A.P. 343 omne tulit punctum qui miscuit utile dulci (vgl. auch Strabons Auseinandersetzung mit Eratosthenes, der den Dichtern das Nützliche absprach, oben 15,26 ff.). Und dieses 'Angenehme' wird durch hässlich klingende Namen beeinträchtigt, vgl. 777, 29 f.; Mela 3, 15. 30 und Plin. N. H. 3,7 entschuldigen das Nicht-Nennen solcher Namen mit ihrer Unaussprechbarkeit für die Römer, unterwerfen sich aber in Wirklichkeit dem literarischen Tabu das auf solchen Namen lag; vgl. auch Ed. Norden, Die antike Kunstprosa ... 1, Leipzig - Berlin 1898, 61 f.º; Avien. Ora 674-9 durchbricht das Tabu bewusst um des Nützlichen willen: meat amnis ... per Tylangios, per Daliternos, per Clahilcorum sata Lemenicum et agrum (dura sat vocabula auremque primam cuncta vulnerantia, sed non silenda tibimet ob studium tuum nostramque curam) ("Vielen Dank für die barbarischen Namen!" Zeuss 226\*). Noch die Drucker Sweynheym und Pannartz entschuldigen sich in dem Epigramm am Schluss ihrer prächtigen Ausgabe der lateinischen Strabonübersetzung von Guarino und Gregorio Tifernate (Rom 1469) für den greulichen Klang ihrer Namen: "Aspera ridebis cognomina Teutona: forsan Mitiget ars Musis inscia verba virum." Vgl. Nederlandse Geografische Studies 214, Utrecht/Groningen 1996, 295-9.

29 Die Bardyeten nennt Strabon trotzdem unten 162, 14.

3 bei denen das nicht der Fall ist: d.h. wo die Römer nicht ständig präsent sind. Zu dem (von Korais verkannten) Gebrauch von ἦττον als Litotes für die Negation siehe zu 485, 31.

4 der Gegend und des Gebirges (τῶν τόπων ... καὶ τῶν ὀρῶν): Hendiadyoin, vgl. zu 141, 20 f.

6 f. Zu der Unterwerfung der Cantabrer und Asturer unter Augustus (26-16 v. Chr.) siehe Gruen CAH<sup>2</sup> X 163-6.

Zu συνέχειν vom Organisieren und Ausüben einer regelmäßigen Tätigkeit vgl. 650, 30 δύο σχολὰς συνεῖχε. 783, 28 ὁ .. βασιλεὺς ... πολλὰ συνέχει συμπόσια; das Verbum fungiert bei diesem Gebrauch gleichsam als Durativum zu dem häufigeren συνίστασθαι (τὰ ληστήρια 308, 25. τὰ πειρατήρια 754, 26. τὰ πειρατικά 668, 22. τὸ ναυπήγιον 193, 13 f. τὰ ναυπήγια 664, 23. τὸ ἱπποτρόφιον 212, 15 f. ταριχείας 252, 13. (τὴν) θήραν 24, 26. 320, 9. ὁπλοποιίαν 833, 5 f.).

9 Koniaker: nur hier genannt; möglicherweise identisch mit den unten 162,12 erwähnten Coniscern, vielleicht auch mit den Concanern bei Hor. Carm. 3,4,34 und Sil. 3,361 (vgl. auch die cantabrische Stadt Concana bei Ptol. 2,6,50): Hübner RE s. v. Conisci.

10 Τιβέριος: so überall die Schreibung der Strabonhandschriften; sie hat, wie die Inschriften zeigen, gerade in Strabons Zeit die ältere Transkription Τεβέριος abgelöst, siehe Dittenberger, Hermes 6, 1872, 130-4.

11 τοῖς τόποις: zu 597, 8.

14 f. die Küste bei uns: d. h. die Mittelmeerküste, vgl. zu 825, 2 f.

17 Die falsche Zahl  $\mu'$  der Handschriften BC ist durch Verlesung von  ${}_{,}\upsilon$  entstanden.

18 dem Berg bei den Säulen: sollte Strabons Quelle hier nicht vielmehr die Stadt Calpe gemeint haben? Vgl. zu 140, 14.

κατά Στήλας: zum Fehlen des Artikels siehe zu 64, 10.

III p. 156 C.

22 Edetaner: Hübner RE s.v. Edetani. Tovar IL 3, 32-4; vgl. auch unten zu 163, 15.

22 f. den Weihgeschenken des Pompeius: dem Siegesdenkmal das Pompeius im Jahre 72 v. Chr. nach der Beendigung des Krieges gegen Sertorius an der Straße die über den Col Perthus das östliche Ende der Pyrenäen überquerte (vgl. unten 160, 19 f.) hatte errichten lassen: Miltner RE s.v. Pompeius 2086, 19 ff.; "doch wohl auf der Passhöhe ... beim Fort Bellegarde" (Schulten IL 182).

Das überlieferte ἀναθεμάτων ist eine Koine-Schreibung (vgl. Crönert MGH 284² [wo unsere Stelle fälschlich unter den Belegen für ἀναθη- erscheint]. Schwyzer 1,523), deren Beibehaltung (Aly) nur berechtigt wäre wenn die Strabon-Überlieferung sie auch sonst böte.

24 Obwohl er gesehen hatte dass in der besten Handschrift (A) λοιπόν steht, hat Kramer sich der Autorität der vor ihm gedruckten Ausgaben nicht entziehen können und das unmögliche λοιπῶν aufgenommen, das auch noch in Lasserres Text erscheint; zu dem adverbialen λοιπόν vgl. zu 132, 15.

Indiceter: Schulten RE s.v. Indiketes. Tovar IL 3, 37 f.

25–8 Dieser 'Bergrücken' ist die Gebirgskette zwischen Gibraltar und Cartagena, deren höchste Erhebung die Sierra Nevada bildet; vgl. Schulten IL 188–93.

29 Malaca: das heutige Málaga: Schulten RE s.v. (1). Barceló-Niemeyer NP s.v. Tovar IL 1,76-8. Aubet Semmler DCPhP s.v. Málaga.

30 Nomaden (νομάσι): Tyrwhitt, dem die überzeugende Korrektur der Verderbnis σαιμάσι verdankt wird, dachte selber an das Volk der Numider, das die Griechen Νομάδες nannten (vgl. zu 833, 26 f.); da dieses Volk aber für regelmäßige Kontakte mit der iberischen Küste doch wohl etwas zu weit östlich wohnte, nimmt man νομάσι hier besser mit Groskurd als Appellativum, so dass auch die Nomaden in Westalgerien und Marokko gemeint sein können (vgl. Plb. 3, 33, 15, wo auch die Maurusier zu den Nomaden gehören).

31 Auf die große Rolle der Fischindustrie deutet auch der Thunfisch auf den Münzen von Malaca: Schulten IL 574. Tovar IL 1,76. Zu ihrer Bedeutung im westlichen Mittelmeerraum überhaupt vgl. 140,8 ff. 144,16 ff. 158,27 und siehe Trakadas bei Bekker-Nielsen a. a. O. (zu 311,14) 47-82.

ταύτην τινές κτλ.: zu dem Asyndeton siehe zu 15, 31.

31-5 Mainake: vermutlich die bei Toscanos am westlichen Ufer der Mündung des Río de Vélez (28 km ö. von Málaga) ausgegrabene, im 8.Jh. v.Chr. gegründete und um die Mitte des 6.Jh. v.Chr. teils zerstörte, teils verlassene phönizische Siedlung: siehe den grundlegenden Artikel von H.G. Niemeyer, Historia 29, 1980, 165-89; wenn Niemeyers Identifizierung richtig ist, war Mainake — entgegen dem was Strabon und der vermutlich auf Ephoros zurückgehende (vgl. Gisinger RE s. v. Skymnos 681, 23 ff.) Pseudo-Skymnos 146-9 angeben — keine phokäische (bzw. massaliotische) Kolonie. Die Gleichsetzung mit Malaca begegnet bei Avien. Ora 426 f. Vgl. Barceló NP und Lipiński DCPhP s. v.

33 das ist aber nicht so: bezieht sich nicht auf die soeben erwähnte Überlieferung, sondern auf die Identifizierung von Malaca mit Mainake.

35f. Exitaner: die Bürger der Stadt die bei Mela 2,94 Ex, bei Plin. N.H. 3,8 Sexi, bei Ptol. 2, 4,7 Sex, bei Mar. Vict. 1, 4,78 Mariotti = G.L. 6, 21,6 Sexus und auf ihren eigenen Münzen Sexs genannt wird und offenbar identisch ist mit der Stadt Sixos bei Hekataios (FGrHist 1 F43); das Ethnikon/ Ktetikon lautet bei Plin. N. H. 32, 146 Sexitanus (vv. ll. sextianus, sextanus, saxtanus), bei Martial. 7, 78, 1 und Itin. Ant. 405, 3 Saxetanus; bei Athen. 121 A ist πόλιν Σεξιτανίαν (άξι- CE), in dem dort zitierten Text des Diphilos v. Siphnos dagegen Σαξιτανός überliefert (wonach Müller zu Ptol. a.a.O. [p.113,3] vorgeschlagen hat, bei Galen. De fac. alim. 3,40,5 [CMG V 4, 2, 384, 20 Helmreich] Σαξιτανά statt des überlieferten Σαξάτινα [AB: σαταξίτινα V] zu schreiben – eine Verbesserung auf die unabhängig dann auch Helmreich gekommen ist); die Stadt ist nicht sicher lokalisiert: früher dachte man an Motril, etwa 80 km ö. von Málaga, heute neigt man zu Almuñécar, etwa 15 km weiter westlich; auch auf ihren Münzen erscheint der Thunfisch (vgl. zu Z. 31); siehe Hülsen RE und Bartels NP s. v. Sexi. Molina Fajardo DCPhP s.v. Almuñécar. Tovar IL 1,81 f. Zu Saxetanischer Pökelware siehe die oben zitierten Stellen bei Plinius, Athenaios, Galen und Martial.

36f. Abdera: beim heutigen Adra (das noch den alten Namen bewahrt), 128 km ö. von Málaga: Hübner RE und Niemeyer NP s.v. (2). Molina Fajardo DCPhP s.v. Abdère. Tovar IL 1, 83 f. Galsterer 22.

1 τῶν τόπων: ein Zusatz von τούτων (Bake) ist nicht nötig, vgl. zu 597, 8. 157

Odysseia: vgl. oben 149,32; offenbar derselbe Ort den St. B. 484,7 Odysseis nennt (was nach Casaubonus vielleicht auch bei Strabon zu schreiben wäre [zu dem Plural eines Personennamens als Ortsnamen vgl. z. B. Amphilochoi Z. 8]; Meineke dagegen vermutet dass es bei St. B. 'Odysseus' heißen muss); Lage unbekannt: Schulten RE s.v. (1). Tovar IL 1, 135 f.

3ff. Asklepiades von Myrleia: bedeutender Grammatiker des 2.-1.Jh. v. Chr.: Montanari NP s.v. Asklepiades (8). Wentzel RE s.v. Asklepiades (28). Christ-Schmid 2, 430.

7-10 Vgl. Iustin. 44, 3, 2 f. Zu Teukros' Fahrt nach Spanien siehe Schwenn RE s.v. Teukros 1130, 59ff. Robert, Gr. Held. 1483. Über Amphilochos, den Sohn des Amphiaraos, siehe Bethe RE s.v. (1); die bekannteren Sagen lassen ihn von Troja nach Osten ziehen und dort auch begraben sein, vgl. 675, 30 ff.

8 Hellenes ('Griechen'): offenkundige volksetymologische Angleichung eines einheimischen Namens, der bei Plin. N.H. 4,112 als Helleni erscheint (ebenso hat man den Namen Grovi [Plin. ebd. Mela 3, 10. Sil. 1, 235] / Gravi [Sil. 3, 366] als Grai, eine andere Bezeichnung der Griechen, gedeutet; Sil. 3, 366): Schulten RE s. v. Helleni. Tovar IL 2, 132 f.

Amphilochoi: Hübner RE s.v. (2) vermutet hier, ebenso wie bei Hellenes, die Gräzisierung eines einheimischen Namens und vergleicht die vielen mit Ambi- zusammengesetzten keltischen Namen; zu dem Plural eines Personennamens als Ortsnamen vgl. z. B. Φίλιπποι/Philippi und 'Οδυσσεῖς bei St. B. 484, 7 (oben zu Z. 1) (Bethe RE s. v. Amphilochos 1940, 23 f. und Tovar IL 2, 133 fassen Amphilochoi hier als Volksnamen auf).

9 τελευτήσαντος δεύρο: δεύρο ist hier gleichbedeutend mit ένταύθα, ein Gebrauch der schon bei Aristoteles begegnet (siehe Bonitz, Ind. 172 a 17-21); vgl. ferner z.B. καὶ δεῦρο ὄρμος in Arrians Periplus (16, 6. 24, 4); unten 319, 13 f. μέχρι τῆς δεῦρο θαλάττης διῆκον ließe sich auch an eine Attraktion denken (vgl. zu 218, 4).

11 Auch hier (vgl. 156, 24) hat Kramer, obwohl er gesehen hatte dass die besten Handschriften iστορεῖσθαι bieten, die falsche Lesart der ed. pr. beibehalten, die dann von Meineke übernommen worden ist und trotz Madvigs Protest (Adv. 1, 534) noch in den Ausgaben von Jones und Sbordone steht. Vgl. Prolegomena A 2 unter q.

12f. Die schwer verderbte Überlieferung 'Ωψίκελλαν πόλιν ὁ καὶ λάκτισμα lässt sich mangels sonstiger Zeugnisse nicht mit völliger Sicherheit wiederherstellen. Der hier gegebene Text beruht auf folgenden Überlegungen: 1. die einfachste Wiederherstellung des unsinnigen δ καὶ λάκτισμα ist Ὁκέλα ατίσμα, was für den Eponymen der Stadt den Namen Okelas ('Οκέλας) ergibt; 2. der Name der Stadt muss so gut wie gleichlautend mit dem des Eponymen sein, er kann sich nur in der Endung von ihm unterscheiden, vgl. 'Αμφίλοχοι Ζ. 8, 'Οδύσσεια Ζ. 1 (von derselben Überlegung ist auch der mittelalterliche Anonymus [q] ausgegangen, der umgekehrt für den Eponymen den Namen 'Ωψικέλλας verlangte); außerdem ist ein Ortsname Ocelum ("Οκελον) für Lusitanien und bei den Callaicern bezeugt, siehe Schulten RE s.v. Ocelum 2/3. Tovar IL 2,246f. 3,319. Mehr als Wahrscheinlichkeit kann diese Argumentation nicht beanspruchen (und ganz unsicher bleibt auf jeden Fall ob die Namen mit 'O- oder 'Ω- und mit -λ- oder -λλ- zu schreiben sind und ob bei dem Namen der Stadt die Endung richtig ist).

13 f. Zu Antenors Auswanderung nach Italien vgl. 608, 3-5. Okelas ist von dort dann offenbar weiter nach Westen gezogen (Robert, Gr. Held. 1515).

14-20 Die uns in diesem Zusammenhang befremdenden Angaben über die Lotophagen - 'Lotosesser', eines der märchenhaften Völker zu denen Odysseus auf seiner Irrfahrt bei Homer verschlagen wird (Od. 9,83ff.) gehören ebenso wie das Vorhergehende zu den historischen Fakten von denen nach Strabons im Folgenden (Z. 21 ff.) näher ausgeführter Überzeugung Homer Kunde hatte.

16-9 Vgl. 829, 7-10.

19 τε: knüpft einen weiteren Beleg an, vgl. zu 610, 32; er stammt aus Polybios, vgl. oben 25, 9f.

21-158,6 Zu diesem Steckenpferd Strabons vgl. zu 18, 31-27, 6.

22f. Vgl. zu 21, 5.

25 Subjekt von ἐποίει ist nicht 'er' (Groskurd, Jones), sondern τὰ ἱστορούμενα: dadurch dass das sicher Erkundete (τὰ ἱστορούμενα) dem von Homer Fingierten so nahe kam, machte es die Fiktion glaubhaft.

27 f. Krates von Mallos: zu 3, 31; zu seinem Streben, Homer geographisches und astronomisches Wissen beizulegen, siehe Kroll RE s.v. Krates 1637, 9 ff. M. Hillgruber, Die pseudoplutarchische Schrift De Homero 1 (Beitr. zur Altertumskunde 57), Stuttgart – Leipzig 1994, 26 f.

28-32 = Eratosth. fr. I A 18 Berger.

28 †οὐδ'†: das fälschlich für Überlieferung gehaltene oi δ', das bei Agallianos als Korrektur (von seiner eigenen Hand?) für οὐδ' erscheint und seit Siebenkees Eingang in unsere Texte gefunden hat, ist zwar eine paläographisch sehr ansprechende Verbesserung, aber Strabon konnte die bisher überhaupt noch nicht erwähnte Gegenpartei hier kaum so bezeichnen: man erwartet mindestens ἄλλοι δ'; vielleicht aber ist auch etwas ausgefallen wie 'wogegen Andere sich entschieden gewandt haben', woran sich dann ein oi δ' anschließen könnte.

30 wie einen Gräber oder Schnitter: zu 110, 8.

158 **2 f. εἰς ἐπανόρθωσιν ἄγειν**: sc. αὐτά (woran sich dann καὶ μάλιστα ταῦτα anschließt).

7 f. ihre Ursache: d. h. wie es kam dass Griechen in dem Gebiet dieser Völker festen Fuß fassen konnten.

10 Das nach èv überlieferte δέ war offenbar ein Versuch, die durch den Ausfall des Artikels vor αὕθαδες gestörte Syntax — τοῦτο δὲ αὕθαδες war dadurch ja zu einem selbständigen Satz geworden — in Ordnung zu bringen; Meinekes δή ist verfehlt.

17 Viriathus (Οὐριάθφ; zu den verschiedenen Schreibungen seines Namens siehe Boissevain zu D.C. 22 fr.73, 1. Gundel RE s.v. Viriatus 203, 37 ff.): Anführer der Lusitaner, bekämpfte die Römer 147–39 v.Chr.: Rohmann NP s.v. Viriatus. Curchin 42–6. Harris CAH² VIII 133 f.

Sertorius: Q. Sertorius (123–72 v. Chr.), Anhänger des Marius, ging 83 v. Chr. als Prätor in die Provinz Hispania Citerior, aus der ihn jedoch 2 Jahre später der Sullaner C. Annius vertrieb; seit 80 v. Chr. führte er die Lusitaner in ihrem Kampf gegen die Römer an, schlug sogar 77 v. Chr. Pompeius, wurde dann aber in die Defensive gedrängt (vgl. 161, 18–21) und schließlich von seinen eigenen römischen Anhängern ermordet; siehe Schulten RE s. v. (3). Elvers NP s. v. Curchin 42–6. C. F. Konrad, Plutarch's Sertorius. A Historical Commentary, Chapel Hill – London 1994. Seager CAH<sup>2</sup> IX 220 f.

18–21 Erst Madvig (Adv. 1, 534) hat gesehen dass das seit der ed. pr. in den Ausgaben herrschende Komma nach 20 χρόνον falsch und διετέλεσαν mit καταστρεφόμενοι zu verbinden ist (damit wird auch Meinekes 'Ρωμαῖοί τ' ἐν τῷ κτλ. in Z. 18 hinfällig).

'Ρωμαῖοί τε κτλ.: τε fügt ein weiteres Argument für das Behauptete hinzu (vgl. zu 610, 32): die Tatsache dass die Römer 200 Jahre brauchten um die einzelnen iberischen Völker zu unterwerfen zeigt dass diese Völker, wenn sie sich zusammengeschlossen hätten, unbesiegbar gewesen wären.

19 Madvig hat erkannt dass das vor τὴν δυναστείαν überlieferte διὰ ταύτην zu tilgen ist; es ist vermutlich ein αὐτοσχεδίασμα eines Lesers, der einen Zusammenhang mit dem Schluss des vorhergehenden Satzes herstellen wollte; oder sollte es aus einem am Rande nachgetragenen διὰ ταῦτα entstanden sein, das hinter 18 Ὑρωμαῖοί τε einzufügen gewesen wäre?

19 f. πολύν τινα διετέλεσαν χούνον: zu der Stellung von διετέλεσαν siehe zu 545, 1; zu τινα vgl. zu 354, 14.

23 Lasserre hat richtig gesehen dass nicht ταῦτα zu tilgen ist, sondern "Αβδηρα, das offenbar als Erklärung zu ταῦτα an den Rand geschrieben war (wenn es authentisch wäre, dürfte der Artikel nicht fehlen, vgl. zu 494, 15); sein Eindringen in den Text hat dann die Hinzufügung eines καί nach sich gezogen, das eine Verbindung zwischen "Αβδηρα und Καρχηδὼν ἡ Νέα herstellen sollte; ταῦτα bezieht sich nicht nur auf die zuletzt (156, 36) genannte Küstenstadt Abdera sondern auch auf das ganze Hinterland, von dem 157, 1 ff. die Rede war.

23-9 Neu-Karthago: lat. Carthago Nova, das heutige Cartagena: Hübner RE und Barceló NP s.v. Carthago Nova. Molina Fajardo-Lipiński DCPhP

s.v. Carthagène. Galsterer 29. Tovar IL 3, 190-7; vgl. die ausführliche Beschreibung der Stadt bei Polybios 10, 9, 8-10. 13 (die Strabon gekannt haben muss) mit Walbanks Kommentar; im Folgenden nennt Strabon die Stadt meist einfach Karthago (Z. 33. 159, 1. 2. 9. 11. 22. 163, 15. 167, 11).

III p. 158-9 C.

25 f. Der überlieferte Text bietet zwei Anstöße: erstens passt ἐφυμνότητι nicht zu κεκόσμηται, und außerdem ist καλῶς κατεσκευασμένος, von einer bloßen Mauer gesagt, bei Strabon ohne Parallele (bei einem speziellen Bauwerk hebt er sonst so etwas nur hervor wenn es sich um etwas ganz Besonderes handelt, vgl. z. B. 791, 26 f. 813, 10 f. 816, 17). Beide Anstöße beseitigt die Änderung von κατεσκευασμένφ in κατεσκεύασται; zu κατασκευάζειν als Tätigkeit der Natur vgl. 374, 31 f. έρυμνὴ κατεσκεύασται φυσικῶς πανταχόθεν. 561, 6 f. κατεσκεύασται .. θαυμαστώς προνοία τε καὶ φύσει; vgl. auch 189, 29 τὰς τῶν σωμάτων κατασκευάς.

26 τοῦς τοῦ ἀργύρου μετάλλοις: der Artikel bei ἀργύρου lässt sich als Assimilation an das übergeordnete τοῖς μετάλλοις erklären, vgl. Sansone, CPh 88, 1993, 197 f. (Hinweis von Helma Dik); ebenso 607, 1 f. τὸ .. τοῦ χαλκοῦ μέταλλον. 779, 17 ἐν τοῖς τοῦ χουσοῦ μετάλλοις. (Die überlieferte Tautologie τῶν ἀργυρίων [d. h. -είων] ist inakzeptabel; die einzige Alternative wäre dass man die Worte mit Cobet streicht: eine Randbemerkung τοῖς ἀργυρ(ε)ίοις wäre dann in den Text geraten und der Syntax angepasst worden).

28 Zu der Verderbnis μεῖζον vgl. zu 223, 4.

31 Millers völlig unbeachtet gebliebene schlagende Konjektur beseitigt die beispiellose, in einer Küstenbeschreibung nicht nur überflüssige sondern geradezu lächerliche Unterscheidung zwischen dem Fluss und seiner Mündung; nach καί ist κατά durch Haplographie ausgefallen, worauf jemand ein καί vor πόλιν ergänzt hat um die gestörte Syntax wiederherzustellen.

Sucro: der Fluss heißt heute Jucar: Schulten IL 318f.; die Stadt ist nicht sicher lokalisiert, siehe Schulten RE s.v. (2). Tovar IL 3, 212 f.

32 Zu der - hier gleich zweimal hintereinander auftretenden - Wortstellung Artikel-Attribut-Substantiv-nähere Bestimmung zu dem Attribut siehe zu 545, 20.

3 Hemeroskopeion ('Tagwarte', 'Beobachtungsposten'): den späteren lateinischen Namen Dianium (Z.6) bewahrt das heutige Denia, etwa 80 km ssö.

von Valencia; der Posten lag auf dem benachbarten Berg Montgó: Hübner RE s.v. Dianium (2). Tovar IL 3, 207-10. Alföldy, Epigraphica 40, 1978, 59-61 = Röm. Heeresgeschichte (Mavors. Roman Army Researches 3), Amsterdam 1987, 430-2.

4 ἐπὶ τῆ ἄκοα: ἄκοα wird hier seit Xylander als 'Vorgebirge' aufgefasst; das verbietet aber der hinzugesetzte Artikel: von einem Vorgebirge ist ja im Vorhergehenden keine Rede gewesen; axoa bezeichnet hier vielmehr, wie öfter, die Akropolis (vgl. 179, 13. 238, 31. 239, 23. 370, 19. 625, 26. 630, 26. 657, 9. 735, 6, 747, 12. Arrian. An. 4, 3, 4, 6, 5, 2 f. 6, 4, 8, 9 etc. etc.).

6 Dianium: das lateinische Äquivalent für das griechische Artemision 'Artemisheiligtum' (die griechische Göttin Artemis wurde der lateinischen Diana gleichgesetzt).

7 f. Die Identifizierung sowohl der Inseln als der Lagune ist problematisch, da es bei Denia weder Inseln noch eine Lagune gibt. Zu der ungewöhnlichen Größe der letzteren (400 Stadien sind 74 km) würde dagegen sehr gut das Mar Menor bei Cartagena passen, und dort gibt es auch Inseln. Man kann sich daher fragen ob Strabon hier nicht ein Versehen unterlaufen ist (das dadurch verursacht sein könnte dass er in dem Abschnitt 159, 1-11 von Norden nach Süden statt, wie sonst an dieser Küste, von Süden nach Norden vorgeht). Dann wären Schultens Identifizierungen Plumbaria = Grosa und Planesia = Isla Plana (RE s.v. Plumbaria. IL 249. 492), gegen die Tovar IL 3,208 wegen ihrer weiten Entfernung von Denia Bedenken trägt, nicht von vornherein ausgeschlossen.

9f. Heraklesinsel/Scombroaria (so alle Strabonhandschriften außer der Chrestomathie [die Scombroria bietet] und von den Athenaioshandschriften auch  $AE^{i}$  [σκομβρογαρίαν  $CE^{s}$ ]; die in den Ausgaben von Xylander bis Meineke - ausgenommen Kramer - herrschende Schreibung Scombraria ist bei Ptol. 2, 6, 14 der Name des gegenüberliegenden Kaps): heute Isla de Escombreras, ssö. vor Cartagena: Schulten IL 249 f.

10 f. Garum: eine in der antiken Küche allgemein als Würzmittel verwendete Fischsoße: Zahn RE s.v. Krings-Lipiński DCPhP s.v. Wilkins-Harvey-Dobson 121. 436. Baedeker, Marokko 83. R.I. Curtis, Garum and Salsamenta ... (Studies in Ancient Medicine 3), Leiden etc. 1991. Dem Verfasser

der Chrestomathie (νθ΄) ist — ebenso wie dem des Scholions zu unserer Stelle (ση. ὅτι τὸ γάρον φησὶ οὐδετέρως Diller 1983, 35), der möglicherweise mit ihm identisch war (vgl. Diller 1975, 39. 1983, 46 f.) — das Neutrum τὸ γάρον aufgefallen, das vielleicht dem Einfluss des lateinischen garum zu verdanken ist; die Athenaiosepitome hat τό zu τόν normalisiert.

12f. Saguntum: heute Sagunto, 23 km nnö. von Valencia (die Gründung durch Griechen aus Zakynthos ist reine, auf dem Anklang des Namens beruhende Phantasie): Schulten RE und Ferrer Maestro NP s. v. Galsterer 28 f. Tovar IL 3, 285–8. Nünnerich-Asmus AStM 22 f.

13 f. Saguntum hatte einen Freundschaftsvertrag mit Rom; seine Eroberung durch Hannibal (219 v. Chr.) wurde daher der Anlass des 2. Punischen Krieges; die 'Vereinbarung mit den Römern' (τὰ συγκείμενα πρὸς 'Ρωμαίους) hat damit wohl gar nichts zu schaffen, siehe Scullard CAH² VIII 34 f. Walbank zu Plb. 3, 15, 5. Seibert a.a.O. (zu 151, 1-3) 130-5.

13 ην: sc. πόλιν, vgl. zu 408, 38.

15 Cherronesos: nicht sicher lokalisiert: Hübner RE s.v. Chersonesos (28). Tovar IL 3, 290 f. Dass der Name für eine Stadt unwahrscheinlich sei, wie Hübner behauptet, stimmt nicht; es gab eine ganze Reihe von Städten oder Ortschaften dieses Namens: auf der Krim (unten 308, 18 ff.), auf Kreta (unten 479, 24: RE s.v. Chersonesos [5]; außerdem noch zwei weitere Orte dieses Namens: siehe zu 838, 17), auf dem Thrakischen Cherrones (Hekataios FGrHist 1 F 163), in Ägypten (unten 799, 19); Cherronesos war auch ein anderer Name für das syrische Apameia (unten 752, 12) und die Bezeichnung für einen Stadtteil von Knidos (Paus. 5, 24, 7; vgl. unten 656, 3-6).

Oleastrum: Lage unbekannt: Schulten RE s. v. (2). Tovar IL 3, 291.

Cartalia: nur hier erwähnt und nicht sicher lokalisiert: Hübner RE s.v. Cartalias. Tovar IL 3, 291.

16 Dertosa: heute Tortosa: Hübner RE und Barceló NP s.v. Galsterer 31 f. Tovar IL 3, 433 f.; unten 160, 22 f. wird der Ort als 'Stadt' bezeichnet.

16–8 Iber (lat. Hibērus): der Ebro: Schulten RE s.v. Iberus (1). IL 307–12. Barceló NP s.v. Iberus (1). Vgl. 161, 11–3.

17 Alys Versuch, das überlieferte ἀπὸ μεσημβρίας zu verteidigen — "Latina subesse videtur constructio: "a meridiana parte"" — schlägt doppelt fehl: erstens würde 'auf der Südseite' bei Strabon heißen ἐπ τοῦ/τῶν πρὸς νότον μέρους/μερῶν (oder statt πρὸς νότον: νοτίου/νοτίων), vgl. z.B. 152, 33 f. 162, 11. 409, 25. 411, 11 f. 492, 20 f. 521, 21. 527, 20 f. 535, 13. 556, 13 f. 790, 31 f.; und außerdem fließt der Ebro in Strabons Vorstellung ja gar nicht südlich sondern westlich der Pyrenäen (vgl. zu 137, 13 f.).

19 ἐπτροπῶν: das überlieferte Wort lässt sich verteidigen – es könnte die regellosen Wasserläufe im Delta des Flusses bezeichnen (vgl. 789, 16 f.) –, doch erwartet man hier vielmehr das allgemeine Wort für 'Mündung', ἐπβολῶν; vielleicht ist Strabon beim Verarbeiten seiner Notizen etwas unsorgfältig gewesen (vgl. Prolegomena B1).

20 ff. Tarraco: heute Tarragona: Alföldy RE Suppl. 15,570,27-644,51. Stepper NP s.v. Tovar IL 3,453-60. Curchin 112-4, fig. 6.5 und 6.6. Nünnerich-Asmus AStM 23-6. Panzram a.a.O. (zu 141, 13) 23-127.

25 Ebusus: zu 167, 20.

26-8 Stiehle bezieht dies fälschlich auf Ebusus.

26 Schiffsstation: gr. naustathmon; oft mit 'Reede' übersetzt (so z. B. Forbiger; 'roadstead' Jones, vgl. LSJ), aber gerade unsere Stelle zeigt dass das nicht gemeint sein kann (vgl. auch das künstlich gegrabene naustathmon 363, 25 f., die verborgenen naustathma 653, 4 und die Anlage von naustathma für Alexanders Flotte an der Küste Gedrosiens 721, 18 f.): ein naustathmon war offenbar ein Zwischending zwischen einem Hafen (von dem es sich ausdrücklich unterschied, vgl. z. B. 606, 32 f. 622, 12. 636, 34. 645, 11. 656, 2 f.) und einem Ankerplatz.

**29 ἡ σύμπασα δ' (ἡ) ἀπὸ Στηλῶν:** falls hier nicht, wie Aly annimmt, nach Στηλῶν das Wort παραλία ausgefallen ist (vgl. 161, 1.7), ist die Ergänzung des Artikels unentbehrlich (sie wäre es übrigens auch, wenn παραλία nach δ(ὲ) ausgefallen wäre, vgl. 105, 20 ἡ σύμπασα παραλία ἡ ἀπὸ τοῦ Πορθμοῦ ἐπὶ Στήλας. 839, 26 ταύτης .. τῆς συμπάσης χώρας τῆς ὑπὸ Ῥωμαίοις); in Gedanken ist dazu γῆ oder χώρα zu ergänzen.

160

30f. Laeetaner (für das überlieferte Λεη- ist sicher mit Kramer Λαιη- zu schreiben: das -a- erscheint in sämtlichen übrigen Bezeugungen dieses Namens, siehe Schulten RE s.v. Laeetani): Schulten a.a.O. Tovar IL 3, 37.

III p. 159-60 C.

Lartolaeeter: nur hier genannt: Schulten RE s.v. Lartolaeeten. Tovar IL 3,37.

31ff. Emporion: der griechische Name ('Handelsplatz'); lat. Emporiae, heute Ampurias (catal. Empúries), 63 km ssö. von Perpignan: Hübner RE und Barceló NP s.v. Emporiae. Aubet Semmler DCPhP s.v. Ampurias. Galsterer 26 f. Tovar IL 3,427-30. Boardman GO 218. Graham CAH2 III 3, 141 f. Nünnerich-Asmus AStM 16-8.

31 acté: obwohl die Übersetzung 'selber' nicht ganz ausgeschlossen wäre, ist dieses αὐτό doch eher schon auf dem Wege der zu dem neugriechischen Demonstrativ αὐτός geführt hat: vgl. unten 796, 4. 799, 17. Aelian. VH 5, 5 p.76,4 Dilts Ἐπαμεινώνδας ἕνα εἶχε τρίβωνα καὶ αὐτὸν ἑυπῶντα. 8,7 p. 95, 22 f. ήσαν δὲ καὶ ἐκ τῆς Ἰνδικῆς θαυματοποιοὶ διαπρέποντες καὶ ἔδοξαν δὲ αὐτοὶ (οὖτοι Hercher! ) κρατεῖν τῶν ἄλλων τῶν ἀλλαχόθεν und siehe Wakkernagel, Synt. 2, 86. Mayser II 2, 76 f. Bauer WNT s. v. αὐτός 2.

32 vierzig: überliefert ist die unmögliche Zahl 4000 (τετραχισχιλίους); paläographisch am schönsten wäre die Verbesserung '4' (δ' verlesen zu ,δ), aber diese Zahl ist wieder viel zu klein, während 'vierzig' (ausgeschrieben τετταράκοντα, woraus ein - freilich sehr unaufmerksamer - Abschreiber τετρακισχιλίους machen konnte) als Entfernung zu den Ausläufern der Pyrenäen stimmt; bis zu dem Endpunkt der Pyrenäen am Kap Béar, der Grenze zwischen Gallien und Hispanien sind es allerdings 200 Stadien (was Korais hier konjiziert hat), aber Strabon spricht ja nicht von der Grenze (τῶν ὅρων) sondern von dem Grenzgebiet (τῶν μεθορίων).

1 Rhode (Korrektur des verderbten Rhodope; vgl. zu 654, 22): heute Rosas an der Nordküste des Golfo de Rosas, 55 km ssö. von Perpignan: Schulten RE s.v. Ψόδη (5). Tovar IL 3, 463. Briscoe zu Liv. 34, 8, 6. Graham CAH<sup>2</sup> III 3, 139. Zu der angeblichen Gründung durch Rhodos vgl. unten 654, 22 f.

3 περί Μασσαλίαν: zu dem Akkusativ statt des klassischen Genetivs (den Casaubonus hier einsetzen wollte) siehe zu 517, 12 f.

5-10 Vgl. Liv. 34, 9, 1-3 und siehe Galsterer 26 f. Pena, DHA 11, 1985, 69-83.

10-2 Dieser Fluss, von den Römern Clodianus genannt, war der heute unbedeutende südliche Arm des Fluvià: Schulten IL 303. Hübner RE s.v. Clodianus (1).

13 f. σπαρτοφόρον τῆς ἀχρηστοτέρας ... σχοίνου (zur Syntax vgl. χοημάτων άδωρότατος u. dgl.: KG 1, 401 f. A. 6): Strabon gebraucht σπαρτο- hier in allgemeiner Bedeutung als Ersatz für σχοινο- (vgl. auch unten Z.24 f.); in seiner engeren Bedeutung ist σπάρτος ja gerade die bessere, auf trockenem Boden gedeihende Binsenart, das Spartgras, siehe unten Z. 25-7; vgl. Schulten IL 536.

14 Campus Iuncarius (Ἰουγκάριον πεδίον): d.h. 'Binsenfeld' (zu lat. iuncus 'Binse').

16 das sogenannte äußere Iberien: lat. Hispania Ulterior, der südliche und westliche Teil der Halbinsel, der die Provinzen Baetica und Lusitania umfasste (die Grenzpunkte waren bis zu Strabons Zeit im Osten Cartagena, im Westen die Douromündung): siehe Schulten RE s.v. Hispania 2036, 55 ff. Keay a. a. O. (zu 136, 18 ff.) 26.

vor allem (μάλιστα): das Baetische, die Provinz Baetica, war ja der wirtschaftlich bedeutendste Teil der Halbinsel.

18ff. Diese Straße: die Via Augusta, deren Trasse bis Valencia etwa der heutigen Autopista del Mediterraneo entsprach; danach lief sie durch das Binnenland über Corduba (Córdoba) und Ispalis (Sevilla) nach Gadeira (Cádiz): Keay a. a. O. (zu 136, 18 ff.) 49. Alföldy CAH<sup>2</sup> X 454.

19 im Westen: d. h. im Süden: zu der falschen Vorstellung von der Ausrichtung der Iberischen Halbinsel siehe zu 137, 13 f.

20 †Βεττέρων†: der überlieferte Name kann kaum stimmen; entweder ist mit Wesseling das eine z zu streichen, was einen Ort Vetera/Veteres ergäbe, der freilich sonst nirgends bezeugt ist (Wesseling identifizierte ihn mit dem heutigen Vidreras, etwa 60 km nö. von Barcelona); oder es ist, woran schon Casaubonus dachte, der in den Itinerarien (Itin. Ant. 398, 2. CIL XI 3281, 14.

3282, 14. 3283, 14. 3284, 15. Geogr. Rav. 303, 6. 341, 16) erscheinende Ort Seterrae (vgl. Tovar IL 3, 442) gemeint.

**21 'Fenchelfeld'** (Μαραθών; der Nominativ zu τοῦ Μαραθῶνος καλουμένου πεδίου lautet, entgegen Shackleton Bailey zu Cic. Att. 245, 3, τὸ Μαραθῶν καλούμενον πεδίον): lat. Campus Foenicularius: Hübner RE s. v. Schulten IL 545.

22 τοῦ Ταρράκωνος: normal wird der Name als Femininum behandelt (so auch unten 167,11f.), doch findet sich das Maskulinum auch bei Plb. 11,33,7; zu der Beibehaltung solcher Diskrepanzen siehe Prolegomena B2.

22 f. bei der Stadt Dertosa: oben 159, 16 hieß Dertosa bloß 'Siedlung' (ματοιμία); die Diskrepanz erklärt sich aus einem Quellenwechsel und dem Fehlen der letzten Hand Strabons.

23 Der Zusatz von δέ ist vielleicht nicht unbedingt nötig, vgl. zu 15, 31. Saetabis: heute Játiva (Xátiva), etwa 55 km ssw. von Valencia: Schulten RE s.v. (2). Tovar IL 3, 211.

24 f. Campus Spartarius (τῷ Σποφτοφίω ... πεδίφ): d.h. 'Spartgrasfeld'; es muss doch wohl die Ebene n. von Cartagena gemeint sein, vgl. Plin. N.H. 19, 30 — der von einer gegen 30 x 100 Meilen großen mit Spartgras bestandenen Ebene bei Carthago Nova spricht — und die Bezeichnung Carthago Spartaria für Carthago Nova Plin. N.H. 31, 94. Itin. Ant. 396, 3. 401, 5. Greg. Tur. Glor. conf. 12 (p.755, 8 Krusch). Isidor. Etym. 15, 1, 66. 72 (Geogr. Rav. 303, 1 und Guido 82, 14 zu Partaria entstellt); allerdings werden bei dieser Lokalisierung Strabons Angaben über den früheren Verlauf der Straße Z. 27–31 unverständlich, siehe den Kommentar dort.

soviel wie 'Binsenfeld' (ὡς ἄν Σχοινοῦντι): auch hier (vgl. zu Z. 13 f.) nimmt Strabon σπάρτος als gleichbedeutend mit σχοῖνος. Zu ὡς ἄν bei der Übersetzung eines Namens vgl. 161, 32. 770, 33. 786, 18.

25 f. die Binse .. aus der Seile geflochten werden (τὴν σχοινοπλοκικὴν .. σπάρτον): das Spartgras (Esparto), *Stipa tenacissima*: Schulten IL 536-8.

έξαγωγὴν ἔχουσαν: zu der periphrastischen Wendung (= ἐξαγομένην) vgl. zu VII fr. 16, 19.

27-31 Ein rätselhafter Abschnitt. Wenn — worauf doch alles deutet (vgl. zu Z. 24 f.) — der Campus Spartarius in der Ebene n. von Cartagena anzusetzen ist, spricht es gegen jede Wahrscheinlichkeit dass die Straße, deren Ziel ja das Tal des Guadalquivir war, jemals so weit nach Süden gelaufen wäre; und die Verlegung dieser Straße ans Meer hätte den Umweg ja nur noch größer gemacht. Wenn Strabon hier kein schwerer Fehler unterlaufen ist, müsste man den Campus Spartarius weiter nördlich, etwa s. von Valencia, suchen.

Egelasta wird bei Vilches, 118 km onö. von Córdoba, angesetzt (vgl. Hübner RE und Barceló NP s.v. Tovar IL 3, 155 f.), d.h. in unmittelbarer Nähe von Castulo. Das ist aber unvereinbar mit Strabons Angaben, die implizieren dass das hier gemeinte Egelasta noch weit von Castulo entfernt war. Man wird kaum umhin können, einen weiteren Ort dieses Namens zu postulieren, wie das bereits Müller zu Ptol. 2, 6, 56 (p. 174, 8) getan hat.

32-5 Da die Entfernung etwa 2000 km beträgt, hat Caesar damals durchschnittlich pro Tag 74 km zurückgelegt.

33 ἐπτὰ καὶ εἴκοσιν ἡμέραις: zu dem Dativ der Zeitdauer, d.h. der für eine Tätigkeit gebrauchten Zeit vgl. 741, 13 f. 781, 27. Epict. 2, 6, 23 τοσούτω... χρόνω παρακεκαθικέναι γεροντίω. Lucian. Hermot. 48 πόσω ἂν χρόνω οἰόμεθα ἐκμαθεῖν τὰ Πυθαγόρου πάντα; Artemid. p. 2, 17 Pack ἔτεσι πολλοῖς ὡμίλησα. 41, 20 f. ἐνόσησαν πολλῷ χρόνω und die Briefschlussformel ἐρ-ρῶσθαί σε εὕχομαι πολλοῖς χρόνοις (z. B. P. Oxy. 3397, 23 f. 3398, 22 f. 3399, 9. 3402, 7 f. 3409, 27 f. etc.) und siehe Schwyzer 2, 159. d. Blass-Debrunner § 201; vgl. auch zu 144, 9.

# 34f. den Krieg bei Munda: vgl. zu 141, 23-5.

3 Das überlieferte δυεῖν wäre das einzige Beispiel dieses Dativs bei Strabon (vgl. Crönert MGH 199¹ und vor allem Kallenbergs grundlegende Materialsammlung zur Deklination von δύο RhM 73, 1920/4, 324-42); Cascorbis δυσίν darf als sichere Korrektur gelten.

4-6 Die Idubeda ist das von Burgos bis Valencia reichende nordöstliche Randgebirge des iberischen Tafellandes, die Cordillera Iberica: Schulten IL 163-7.

5 Dass alle neueren Ausgaben trotz des fehlenden Artikels und des Akkusativs ἐπὶ .. τὴν ... θάλατταν das überlieferte τελευτήν beibehalten und Korais' schlagende Wiederherstellung τελευτών verschmähen, lässt sich nur aus der Macht des textus receptus bzw. dem Gesetz der Trägheit erklären.

6-10 Das in Z.7 nach παραλίαν überlieferte ő stammt offenbar von jemandem der zu ἔτερον δ' aus 4 τὸ μὲν παράλληλόν ἐστι in Gedanken ein ἐστί ergänzt hatte; aber eine so enge Verbindung mit dem Vorhergehenden würde τὸ δ' ἔτερον statt ἕτερον δ' erfordern; mit ἕτερον δ' beginnt vielmehr ein freier, das τὸ μὲν κτλ. fortsetzender selbständiger Satz.

6 von der Mitte (ἀπὸ τοῦ μέσου): d. h. offenbar: von der Mitte der Küste; Schultens Ergänzung (τῆς παραλίας) ist wohl nicht nötig (er hat sie in seiner eigenen Ausgabe auch nicht angebracht): die Küste ist für Strabon bzw. seine Quelle die feste Gegebenheit auf die alles bezogen wird; auch könnte die bei Strabon öfter zu beobachtende Unsorgfältigkeit beim Verarbeiten seiner Exzerpte (vgl. Prolegomena B1) eine Rolle gespielt haben.

8 den sogenannten Campus Spartarius: da diese Ebene kurz vorher genannt worden ist (160, 24f.), hätte 'sogenannten' (καλούμενον) wegbleiben sollen: ein deutliches Zeichen dass Strabon sein Manuskript nicht mehr endgültig redigiert hat (vgl. Prolegomena B1).

10 Orospeda: die s. der Júcarmündung nach SW streichende Bergkette: Schulten RE s.v. IL 188-93.

11 f. Vgl. 159, 16-8.

13 Der Zusatz 'und den anderen Gewässern' ist ungewöhnlich; vielleicht sind die kleinen Seen gemeint die mehrere Nebenflüsse des Ebro bilden.

## 13-5 Caesaraugusta: zu 151, 23 f.

Celsa: heute Gelsa, etwa 45 km sö. von Zaragoza: Hübner RE s. v. Galsterer 24 f. Tovar IL 3, 394 f.

16 Iaccetaner: Grosse RE Suppl. 9, 82, 38 ff. Tovar IL 3, 48 f. Vgl. unten Z. 29-31.

16 f. τῆς παρωρείας τῆς κατὰ τὴν Πυρήνην: κατὰ τὴν Πυρήνην ersetzt den Genetiv τῆς Πυρήνης: vgl. zu 458, 29 f.

17 f. Ilerda: heute Lerida (catal. Lleida), etwa 130 km w. von Barcelona: Schulten RE und Barceló NP s. v. Galsterer 11. Tovar IL 3, 420 f.

Osca: heute Huesca, etwa 65 km nnö. von Zaragoza: Schulten RE s.v. (1). Barceló NP s.v. Tovar IL 3, 408 f.

Ilergeter: Schulten RE und Barceló NP s.v. Ilergetes.

18-21 Siehe zu 158, 17.

19f. Calaguris (auch -gurris, -gorris): heute Calahorra, etwa 115 km nw. von Zaragoza: Hübner RE und Barceló NP s.v. Calagurris (2). Tovar IL 3,380 f.

Vasconen: die Vorfahren der heutigen Basken: Schulten RE und Stepper NP s. v. Vascones. Tovar IL 3, 49-59.

22f. L. Afranius (Konsul 60 v. Chr.) und M. Petreius, die 55 v. Chr. von Pompeius als Verwalter in die ihm damals zugewiesenen spanischen Provinzen geschickt worden waren, wurden am 2. August 49 von Caesar bei Ilerda geschlagen: Klebs RE s. v. Afranius (6). Münzer RE s. v. Petreius (3).

23 von Caesar dem Gott: mit 'Caesar der Gott' (Καῖσαρ ὁ Θεός oder ὁ Θεὸς Καῖσαρ) bezeichnet Strabon den von uns kurzweg 'Caesar' genannten C. Iulius Caesar (NP s.v. Caesar), um ihn von seinem Nachfolger Augustus zu unterscheiden, der ebenfalls 'Caesar' hieß: nach seinem Tode war Caesar ja zum Gott erhoben worden (siehe Latte, Röm. Rel. 302). Der uns seltsam berührende Ausdruck hat einen mittelalterlichen christlichen Leser so empört, dass er hier an den Rand schrieb (Diller 1983, 35) 'Caesar ist dein Gott, geistesgestörter Strabon!' (Καῖσαρ θεὸς σός, νῷ διάστροφε [so ist zu lesen: Diller 1975, 39] Στράβων).

27 Pompaelo (obwohl in Z.32 die Strabonhandschriften Pompebieten – so auch Plin. N.H. 3, 24. CIL II 2960, 3. Itin. Ant. 455, 5. Geogr. Rav. 311, 13 –, deutet das an unserer Stelle überlieferte πομβιαίλωνα ebenso wie Z.32 die Schreibung πομπάδων bei Athenaios darauf dass Strabon, ebenso wie wenigstens ein Teil der Handschriften bei Ptol. 2, 6, 66 und die Inschriften CIL 4208, 3. 4234, 3. 4246, 3, Pompae- [gr. Πομπαι-] geschrieben hat;

schon Müller [zu Ptol. p. 189, 9] hatte erkannt dass das hier überlieferte πομβιαίλωνα auf Πομπαίλωνα führt, sich aber durch das Z. 32 von den Strabonhandschriften gebotene πομπέλων von einer Änderung der Vulgata abschrecken lassen): heute Pamplona, etwa 140 km nnw. von Zaragoza: Schulten RE und Barceló NP s.v. Galsterer 14. Tovar IL 3, 401–4. Vgl. auch Z. 32.

Dass in dem οἰδάσουνα der Handschriften der Name der Stadt steckt für den bei Ptol. 2,6,10 Οἰασ(σ)ώ/Οἰασ(σ)ῶ, bei Plin. N.H. 3,29 Oiarso/Otarso/Olarso, ebd. 4,110 Aolarso/-lurso überliefert ist, ist kaum zu bezweifeln (Οἰασσώ lautet auch der Name des Kaps Higuer bei Marcian. Peripl. 2,18 GGM 1,550,10. 14. 22); aber wie Strabon diesen Namen geschrieben hat, lässt sich nur raten; den Namen bewahrt offenbar noch das heutige Oyarzun, 10 km osö. von San Sebastián (was für das bei Plinius überlieferte -arso spricht): Schulten RE s.v. Oiarso. Tovar IL 3,406 f.

30f. Nach der Schlacht bei Munda (zu 141, 23-5) hatte Sextus Pompeius sich in dieses Gebiet zurückgezogen, vgl. Miltner RE s.v. Pompeius 2216, 7 ff.

32 soviel wie 'Pompeius-Stadt': Schulten RE s.v. Pompaelo 1994, 22 ff. vermutet dass Pompeius die Stadt im Winter 75/4 v. Chr. gegründet hat.

Zu dem Gebrauch von ὡς ἄν siehe zu 160, 24 f.

2f. Cerretaner (oder Cere-): Hübner RE und Barceló NP s.v. Cerretani. Tovar IL 3, 44f. Galsterer 30.

3 f. Der Cerretanische Schinken wird auch von Martial (13,54) erwähnt und erscheint noch in Diocletians Preisedikt vom Jahre 301 (4,8); und noch heute ist der Schinken dieser Gegend berühmt, vgl. Schulten IL 589.

συντίθενται: "mirabilis verbi usus de conficienda re non composita" v. Herwerden (435); doch vgl. unten 165, 27. Theophr. Hist. Pl. 9, 16, 5 συντίθεσθαι (sc. τὸ ἀκόνιτον) .. τρόπον τινὰ πρὸς τὸ ἐργάζεσθαι κτλ. Diosc. 1, 119 (καρπὸν) συντιθέμενον καὶ εἰς ἕψημα καὶ εἰς βρῶσιν.

Auf diese Stelle (und auf 161, 32) bezieht sich Athen. 657 E-658 A κάλλισται μὲν γὰρ αἰ Γαλλικαί (sc. πέρναι), οὐκ ἀπολείπονται δὲ αὐτῶν οὕτε (αἰ add. Kaibel) ἀπὸ Κιβύρας τῆς ᾿Ασιατικῆς οὕτε αἰ Λύκιαι. μνημονεύει δ᾽αὐτῶν ((Πολύβιος καὶ) Gercke, RhM 62, 1907, 116¹) Στράβων ἐν τρίτη Γεωγραφουμένων, ἀνὴρ οὐ πάνυ νεώτερος λέγει γὰρ αὐτὸς (Schweighaeuser: -ὸν Α) ἐν τῆ ἐβδόμη τῆς αὐτῆς πραγματείας (VII fr. 30) ἐγνωκέναι Ποσειδώνιον τὸν ἀπὸ

τῆς Στοᾶς φιλόσοφον, οὖ πολλάχις ἐμεμνήμεθα συγγενομένου Σχιπίωνι τῷ τὴν Καρχηδόνα έλόντι · γράφει δ' οὖν ὁ Στράβων οὕτως · ἐν Σπανία πρὸς τῇ 'Ακυτανία πόλις Πομπαίλων (scripsi [cf. 161, 27 comm.]: -πάδων Α; -πέλων Casaubonus), ώς ἂν εἴποι τις Πομπηϊόπολις, ἐν ή πέρναι διάφοροι συντίθενται ταῖς †κουρικαῖς† (Κιβυρικαῖς Casaubonus; Κανταβρικαῖς Kaibel ['e Strabone' (sic!)]) ἐνάμιλλοι' 'am vorzüglichsten nämlich sind die gallischen (Schinken), aber hinter ihnen stehen weder die aus dem asiatischen Kibyra noch die lykischen zurück. Sie werden erwähnt von (Gercke setzt hinzu: (Polybios und)) Strabon im dritten (Buch) der Geographie, einem Mann der keineswegs zu den Jüngeren gehört: sagt er doch selber im siebenten (Buch) desselben Werkes (VII fr. 30), er habe Poseidonios, den Philosophen aus der Stoa, gekannt, den wir öfter als Bekannten Scipios, des Eroberers von Karthago, erwähnt haben. Jedenfalls schreibt Strabon so: 'In Spanien bei Aquitanien gibt es eine Stadt Pompaelo, wie wenn man sagen würde Pompeius-Stadt, in der hervorragende Schinken hergestellt werden, die es mit den †Kurischen† aufnehmen können'. Der Name des Schinkens an dem die Qualität des hiesigen gemessen wird, ist auch bei Athenaios verderbt; Xylanders Κανταβοιμαῖς, das großen Erfolg gehabt hat (Kaibel hielt es für so sicher dass er es auch bei Athenaios eingesetzt hat), ist wenig wahrscheinlich, da wir von cantabrischen Schinken nirgends hören; eher käme Casaubonus' Κιβυρικαῖς – oder besser Κιβυρατικαῖς, vgl. Cic. Att. 5, 21 (= 144 Sh. B.), 9. Plin. N. H. 5, 105. Tac. Ann: 4, 13, 1 - in Frage; am besten freilich wäre der Name eines gallischen Schinkens: die gallischen Schinken hat Athenaios ja nicht nur an die Spitze aller Schinken gestellt, er bezeugt auch ausdrücklich ihre Erwähnung durch Strabon im dritten Buch seines geographischen Werkes (in μνημονεύει δ' αὐτῶν ist αὐτῶν doch am natürlichsten auf αὶ Γαλλικαί, nicht auf die kibyratischen und lykischen Schinken zu beziehen). Andererseits könnten bei Athenaios vielleicht auch zwei verschiedene Strabonstellen zusammengeworfen sein: den gallischen Schinken erwähnt Strabon nämlich wenn auch nicht mit der spezifischen Bezeichnung 'Schinken' (πέρνα) - im vierten Buch, wo er sagt dass von den Sequanern das vorzüglichste gepökelte Schweinefleisch (αὶ κάλλισται ταριχεῖαι τῶν ὑείων κρεῶν) nach Rom komme (192, 17 f.) und dass es einen riesigen Export von Pökelfleisch aus Gallien nicht nur nach Rom sondern nach ganz Italien gebe (197,7-10). Zu den übrigen Problemen dieses Athenaiosabschnitts siehe den Kommentar zu VII fr. 30.

5 Keltiberien: das Land der Keltiberer: zu Z. 19ff.

6 Das μέν, zu dem es im Folgenden keine Entsprechung gibt, lässt sich zur Not als μέν solitarium (vgl. zu 586, 29) verteidigen; doch ist es seltsam dass in einem Satz der offenbar die soeben erwähnte Ungleichmäßigkeit näher ausführen soll (was Meinekes μέν(τοι) sehr unwahrscheinlich macht), nur die eine Seite dieser Ungleichmäßigkeit genannt wird; hinzu kommt dass 'von Flüssen bespült' eher Ebenen suggeriert; vielleicht hat also tatsächlich Groskurd recht, der nach 'rauh' eine Lücke annahm, die er mit ('und unfruchtbar, das Übrige aber gesegnet') ergänzte.

6f. τούτων: den Plural hat Groskurd zu Unrecht beanstandet: der unvermittelte Übergang vom Land zu seinen Bewohnern ist etwas ganz Normales, vgl. zu 389, 32.

#### 9f. Numantia: zu Z. 21-5.

Serguntia: nur hier genannt und nicht lokalisiert: Schulten RE s.v. Tovar IL 3, 346.

10 f. Der Baetis gehört nicht, wie Jones und Lasserre meinen, in die Reihe Anas, Tagus usw. (er fließt ja auch gar nicht durch Keltiberien), sondern wird jenen Flüssen entgegengesetzt.

12 Beronen: Hübner RE und Barceló NP s.v. Berones. Tovar IL 3,77 f.

Coniscer: nur hier genannt; vielleicht identisch mit dem Volk dessen Name oben 156,9 als Coniacer überliefert ist: Hübner RE s.v. Conisci. Tovar IL 3,72.

13 f. Varia (oder Vareia): bei Logroño: Schulten RE und Ferrer Maestro NP s. v. Vareia. Tovar IL 3, 331.

14 Bardyeten (doch noch genannt, obwohl ihr Name zu den hässlichen Namen gehört die Strabon seinen Lesern ersparen möchte: 155, 28–30): der Name erscheint nur hier und oben 155, 29; aufgrund des alternativen Namens Bardyller werden sie mit den Vardul(l)i bei Ptol. 2, 6, 9. Mela 3, 15. Plin. N. H. 4, 110 (an letzterer Stelle ist vasd- überliefert) identifiziert (Schulten RE s. v. Varduli. Tovar IL 3, 59 f.); dagegen spricht dass Strabon das lateinische v mit ou, nicht mit β wiederzugeben pflegt, vgl. zu 26, 19.

15 ἐκ δὲ τοῦ ἐσπερίου: sc. μέρους (aus 11 μερῶν zu entnehmen), vgl. z. B. 411, 11f. 416, 24. 418, 18f.; Z. 16 dagegen fällt Strabon mit ἐκ δὲ τῶν νοτίων

wieder zurück in den Plural: offenbar bewusste variatio (vgl. auch das ganz abweichende πρὸς ἕω δ' im letzten Glied Z. 18); zur variatio bei Strabon siehe zu 511, 12 f.

19 ff. Über die Keltiberer, das Volk das einen großen Teil des iberischen Tafellandes bewohnte, siehe Hübner RE und Barceló NP s.v. Celtiberi. Tovar IL 3, 82–91. Lenerz-de Wilde bei Green 1995, 533–51.

19 Zu der Verwechslung von δέ und τε nach einem -v siehe zu 367, 10.

20 Arvacer (auch Arev-, Arav-; die übliche Paroxytonese 'Αρουάποι ist unverständlich; sie ist nur berechtigt für die Form 'Αραυάποι, die der Name bei Polybios hat): Hübner RE und Barceló NP s. v. Arevaci. Tovar IL 3, 78–82. Walbank zu Plb. 35, 2, 4.

21–5 Numantia (Νομαντία; zu der Wiedergabe von lat. u durch o vgl. Dittenberger, Hermes 6, 1872, 281 ff.): beim heutigen Soria, etwa 125 km w. von Zaragoza: Schulten RE und Barceló NP s. v. Tovar IL 3, 360–2. Nünnerich-Asmus AStM 20–2. Zu dem eindrucksvollen Widerstand den die Stadt besonders in dem von Appian Iber. (76) 322 – (98) 427 beschriebenen Numantinischen Krieg 143–133 v. Chr. gegen die Römer leistete siehe Harris CAH² VIII 134–6 (die Rebellion der Arvacer reichte aber schon zurück in das Jahr 154 v. Chr.: ebd. 132).

24 f. zuletzt haben die Numantiner — übergaben: d.h. sie sind, abgesehen von den letzten Überlebenden, die kapitulierten, sämtlich verhungert; die prägnante Bedeutung von διεκαρτέρησαν ergibt sich aus dem Zusatz 'bis auf die wenigen die die Mauer übergaben', der impliziert dass die übrigen tot waren; eine Textverderbnis braucht nicht angenommen zu werden.

25 Lusonen: Schulten RE s. v. Lusoner. Tovar IL 3, 93 f.

26 Segeda (Σεγῆδα; zur Akzentuierung siehe zu 224, 20 und zu 141, 13; Appian Iber. (44) 180 hat das lateinische Segeda zu Σεγήδη gräzisiert, ebenso der späte Korrektor der Handschrift A): nicht sicher lokalisiert: Schulten RE s.v. (1). Tovar IL 3, 413.

27 Pallantia (oder Palantia): heute Palencia, etwa 190 km nnw. von Madrid: Schulten RE und Barceló NP s. v. Palantia. Toyar IL 3, 341 f.

28 Das von A gebotene ἐπὶ ὀκτακοσίους ist inakzeptabel: ἐπί mit dem Akkusativ einer Entfernung kann nur mit einem Verbum verbunden werden das ein Sich-erstrecken impliziert, διέχειν dagegen verlangt den bloßen Akkusativ; da der Kasus der Zahl hier nur auf der Autorität von A beruht - BC schreiben ω' –, ist Kallenbergs \*\* ἐπὶ ὀκτακοσίοις die plausibelste Lösung der Schwierigkeit (zu der Zahlenangabe in der Form einer Addition siehe zu 202, 2f.); normaler wäre zwar ἐπὶ τοῖς ὀκτακοσίοις, doch vgl. z.B. Plb. 3, 39, 6 έξαπόσιοι στάδιοι πρὸς δισχιλίοις und siehe zu 100, 29 f.

28 f. Segobriga: heute Cabeza del Griego (bei Saelices), etwa 90 km sö. von Madrid: Schulten RE und Barceló NP s.v. (1). Tovar IL 3, 216-9.

Bilbilis: auf dem Cerro de Bámbola bei Calatayud, etwa 65 km sö. von Zaragoza: Hübner RE und Barceló NP s.v. Galsterer 25. Tovar IL 3, 383 f.; Heimat Martials.

29 f. Q. Caecilius Metellus (Konsul 80 v. Chr.) führte von 79-71 v. Chr. den Krieg gegen Sertorius (über diesen: zu 158, 17); siehe Münzer RE s.v. Caecilius (98).

31 f. Segesama (bei Ptol. 2, 6, 49 Segisama Iulia): Lage unbekannt: Hübner RE s.v. Segisama. Walbank zu Plb. 34, 9, 13. Tovar IL 3, 346 f.

Intercatia: nicht sicher lokalisiert: Schulten RE s.v. (1). Walbank zu Plb. 34, 9, 13. Tovar IL 3, 332.

συλλέγειν mit dem Dativ bedeutet hier 'zusammen mit etwas nennen', ein ganz einzigartiger, von den Wörterbüchern ignorierter Gebrauch dieses Kompositums.

32f. M. Claudius Marcellus (Konsul 166, 155 und 152 v. Chr.; Münzer RE s.v. Claudius [225]) machte im Jahre 151 v.Chr. dem 154 ausgebrochenen Aufstand der Keltiberer ein Ende: Harris CAH2 VIII 132 f. Richardson, Hispaniae ... (siehe zu 136, 18 ff.) 143 f.

sechshundert Talenten: d.h. 3.600.000 Drachmen; zur Umrechnung in modernes Geld vgl. zu 148, 2.

2 Tiberius Gracchus: Ti. Sempronius Gracchus, der Vater der beiden be-163 rühmten Gracchen, hatte in den Jahren 180-178 v. Chr. die Keltiberer erfolgreich bekriegt: Münzer RE s.v. Sempronius (53). Richardson, Hispaniae ... (siehe zu 136, 18 ff.) 112-23.

Τιβέριον: bei Polybios schreibt Büttner-Wobst mit Recht Τεβέριον: vgl. zu 156, 10.

8-13 Vgl. 137, 1-5.

10 ihre Lebensweise und ihre Tätigkeit (οί βίοι καὶ αὶ πράξεις α ὑτῶν): im Griechischen kann man ohne weiteres von dem Land zu seinen Bewohnern überwechseln (der Übergang ist hier implizit bereits in dem Wort Ungezähmtheit' [τὸ ἀνήμερον] Z. 9 f. vollzogen), vgl. zu 389, 32.

10f. an der Küste bei uns: zu 156, 14f.

15 Sidetaner (Σιδητανοί): so ist hier einstimmig überliefert (das 'Sitedaner' der Handschrift C ist ein einfacher 'spoonerism'); wir hören sonst nur von Sedetanern (Sēdētani, Σηδητανοί: Liv. 28, 24, 4. 31, 7. 29, 1, 26. 31, 49, 7. 34, 20, 1. Sil. 3, 372. Appian. Iber. (77) 330; siehe Briscoe zu Liv. 31, 49, 7. 34, 20, 1), und vielleicht sollte man auch hier so schreiben; andererseits saßen die Sedetaner nördlicher und entspricht die hier bezeichnete Region eher dem Wohnsitz der Edetaner (oben 156, 22), weshalb Kramer vermutete dass hier Ἐδητανοί gestanden hat, was über Αίδη- zu Σιδη- geworden wäre; doch lässt sich natürlich nicht ausschließen dass Strabon die beiden Namen miteinander verwechselt hat; so scheint es am besten, den überlieferten Namen trotz aller Zweifel stehen zu lassen.

17-167,14 Allgemeines über Iberien: Kampfausrüstung der Iberer (17-21); Tierwelt (22-32); Nutzpflanzen; Erklärung des Nichtanbaus von Oliven, Wein, Feigen u. dgl. in einem dafür geeigneten Teil der Ozeanküste aus der primitiven Kulturstufe (33-164, 15; darin eingeschaltet [164, 8-11] Angaben über die Religion); Kopftracht der Frauen (164, 16-26); Grausamkeit gegen sich selber (164, 27-165, 4); Tüchtigkeit der Frauen (165, 4-13); Verschiedenes (165, 13-21); zivilisiertere Bräuche (165, 22-30). Mit 165, 31 kehrt Strabon wieder zu Keltiberien zurück (siehe den Kommentar dort), knüpft daran dann aber Ausführungen über die wechselnde Bedeutung der Namen Iberien und Hispanien (166, 11-20) und über die Einteilung Iberiens in seiner Zeit (166, 21-167, 14).

16 καὶ μέχρι: zu 807, 7.

17 Peltasten: die griechische Bezeichnung für Leichtbewaffnete.

22-164,8 Κελτούς: Theiler schreibt dieses ganze Stück Poseidonios zu (F24).

22 Rehe: vgl. Schulten IL 564 f.

23 auch die Seen: ebenso wie das Meer, vgl. oben 145, 5 ff.

24-6 Bibergeil: das als Heilmittel hochgeschätzte Sekret einer neben den Genitalien liegenden Drüse des Bibers: Wellmann RE s.v. Biber 401, 1 ff. Richter KP s.v. Biber 891, 37 ff. Hünemörder NP s.v. Biber.

26 καθάπερ ἄλλοις πολλοῖς: zu der (in der Übersetzung gemilderten) Kürze des Ausdrucks vgl. zu 217, 18.

27 f. Zu diesen Nebenprodukten der Kupferausschmelzung siehe Blümner, Techn. 4, 171 ff.

28 Die von Meineke vorgeschlagene Tilgung der Präposition èv würde den Zusatz eines τῆ erfordern: der Artikel kann bei einem Ländernamen — abgesehen natürlich von den Fällen wo er Prädikatsnomen ist, wie z.B. unten 166, 11. 14. 18 — nur nach Präpositionen wegbleiben: siehe Kallenberg 1890, 515 ff. (über Strabon 529–32).

29 Dass die schwarze Farbe der Krähen als etwas Besonderes hervorgehoben wird (vgl. Plin. N. H. 10, 124), erstaunt Westeuropäer; aber die in Griechenland und Italien normale Krähe, die Nebelkrähe, Corvus corone sardonius (L. Jonsson, Die Vögel Europas, Stuttgart 1992, 494 f.), ist aschgrau (πολιαί τε κορῶναι Ar. Av. 967): siehe Schulten IL 580. Nan Dunbar zu Ar. Av. 967 (p. 545).

30 das äußere Iberien: zu 160, 16.

Zu der Stellung von μεταχθῶσιν siehe zu 545, 1.

34 f. die iberische Küste bei uns: zu 156, 14 f.

3 Vergnügen: zu διαγωγή als Bezeichnung für den angenehmen Zeitvertreib des kultivierten Menschen (wozu z. B. auch das Spazierengehen gehört, vgl. unten Z. 11-5) vgl. z. B. 11, 16. 15, 22. 789, 32 (vgl. auch zu 246, 24) und sie-

he Zeller II 2,735<sup>5</sup>; dieser Gebrauch des Wortes geht zurück auf Aristoteles (bei dem auch bereits der Gegensatz zur Notwendigkeit erscheint: Met. 981 b 17 f.), siehe Bonitz, Ind. 178, 33 ff.

4-8 Zu Urin als Reinigungsmittel siehe Muth RE Suppl. 11, 1300, 39 ff. Die Nachrichten die darüber aus Iberien nach Rom gekommen waren hatten Aufsehen erregt, vgl. Catull 37, 20. 39, 17 ff.

8-11 Diese Angaben über die Religion der Iberer unterbrechen störend Strabons Darlegungen über die Unbekanntheit der Iberer mit διαγωγή (vgl. zu Z. 3), die mit der Z. 11 ff. erzählten Geschichte aufs schönste illustriert wird. Offenbar hat auch hier wieder (vgl. Prolegomena B1) der Herausgeber von Strabons Werk eine versprengte Notiz ungeschickt eingeordnet.

8f. Dass die Callaicer keine Götter gehabt hätten stimmt nicht, siehe W. Burkert, Kulte des Altertums, München 1998, 216 Anm. 2 zu Kap. I. H. Usener, Götternamen ..., Bonn 1896, 277.

12 Die von den Handschriften gebotene Akzentuierung ταξιαρχῶν setzt den Nominativ ταξιάρχης voraus, der aus dem Ionischen in die Koine gelangt ist, vgl. Ernst Fraenkel, Gesch. der griech. Nomina agentis auf -τήρ, -τωρ, -της (-τ-) 2, Strassburg 1912, 145.

13 um sich einen Spaziergang zu machen: eine charakteristische Form von διαγωγή (vgl. zu Z. 3).

17/21 ὅπου μέν/ὅπου δέ: zu 89, 23 f.

20 σκιάδειον: so die richtige Schreibung, siehe K.-A. zu Strattis fr. 59.

30-3 Der Gedanke dass Tod der Versklavung vorzuziehen sei war auch den Griechen nicht fremd, vgl. besonders E. F245, 8f. mit Harders Kommentar (Euripides' Kresphontes and Archelaos [Mnem. Suppl. 87], Leiden 1985, 234).

31 Nabers Konjektur τεττάρων (d.h. δ') ἐτῶν ist schlagend; sie beseitigt nicht nur das unmögliche τῶν unserer Handschriften sondern auch das davor überlieferte unbequeme δέ: es ist doch viel natürlicher wenn καὶ παιδίον

mit 30 καὶ γὰο κτλ. korrespondiert. Zu der Verwechslung von Zahlen mit Buchstaben siehe zu 826, 20.

- 3 Die Wiederholung von κοινὰ δέ, die unsere Handschriften nach Σκυθικά bieten, ist nicht nur Strabons Stil ganz fremd, sie zerstört auch die Syntax: καὶ (τὰ) πρὸς ἀνδρείαν korrespondiert mit 2 καὶ ταῦτα.
  - 3 f. Aly hat schon selber auf eine Stelle hingewiesen die zeigt dass sein Zusatz γυναικῶν (ἀρετήν) nicht nötig ist: Arist. Pol. 1260 a 21 f. οὐχ ἡ αὐτὴ σωφροσύνη γυναικὸς καὶ ἀνδρός, οὐδ' ἀνδρεία καὶ δικαιοσύνη; vgl. ferner ebd. 1277 b 20 f. ὥσπερ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ἐτέρα σωφροσύνη καὶ ἀνδρεία (auch S. El. 983 und Diod. 2, 44, 1 ist von der ἀνδρεία von Frauen die Rede, aber dort bezeichnet sie die Tüchtigkeit im Kampf) und siehe zu 757, 11.
  - 4 γεωργοῦσιν αὖται: zu dem Asyndeton am Anfang einer angekündigten Darlegung oder Erzählung vgl. 483, 15 mit Komm.
  - 4f. Zu dem bei vielen Naturvölkern üblichen Männerkindbett (der sog. Couvade) siehe Menget in M. Izard P. Smith (Hrsg.), Between Belief and Transgression, Chicago-London 1982, 193–209.
  - 8 Charmoleos: ein Massaliote Charmoleos erscheint auch bei Lucian. Tox. 24 (3, 238, 10 f. Macleod).
  - 13 κρήνιον: da die Regel, daktylisch endende Deminutiva auf -ιον seien zu paroxytonieren, bei κόμιον jedenfalls nicht zutrifft (siehe zu 411,8), ist auch hier der Akzent der Handschriften beibehalten.
  - 15 f. μυῶν: hier doch wohl eher Ratten als Mäuse; vgl. 249, 6.
  - 17 f. Madvig (Adv. 1,535¹) meinte, der überlieferte Text ließe sich auch ohne Korais' Zusatz eines καί interpretieren: "Ἀποδειχθέν non cum verbis πρὸς μέτρον coniungitur, sed impersonaliter dicitur: cum edictum esset, ut mercedem homines acciperent muscas ad certam mensuram venantes". Aber das setzt einen beispiellosen Gebrauch von ἀποδείχνυμι (sowohl der Bedeutung als der Konstruktion nach) voraus wenn Strabon das hätte ausdrükken wollen, hätte er richtiger und einfacher sagen können μισθοῦ ἀποδείχ-θέντος τοῖς μυοθηροῦσιν.

- 22f. Das zweite τοιαῦτα hat die Funktion des klassischen τοιάδε, das in der Umgangssprache ausstarb, vgl. Blass-Debrunner § 289<sup>1</sup> (bei Strabon kommt es aber noch vor, z. B. 244, 19. 276, 3 f. 710, 27).
- 23 ἦττον: ~ οὐ, vgl. zu 485, 31.
- 27 Zu dem Ausfall von εἶναι vgl. zu 716, 32.

παρατίθεσθαι bedeutet hier nicht 'vorgesetzt bekommen' ("Bey allen ihren Mahlen stund ein Becher Gift" Mannert 1, 280) sondern 'sich versehen mit ...'; vgl. Plut. Per. 26, 3 παρετίθεντο τῶν ἀναγκαίων πρὸς τὸν πόλεμον ὅσα μὴ πρότερον εἶχον.

29 f. Siehe Konrad a.a.O. (zu 158, 17) 144 (zu 14, 5).

31-166,11: = FGrHist 847 F1b.

- 31 dieses Land: der Rückverweis 32 'wie wir sagten' lässt sich nur auf 162, 19 beziehen, was bedeutet dass mit 'dieses Land' Keltiberien gemeint ist, nicht 'Spanien', wie Jacoby FGrHist 847 F1b angibt. Doch führen Strabons Betrachtungen anlässlich der verschiedenen Einteilungen Keltiberiens, die er in seinen Quellen vorfand, wieder zu ganz Iberien zurück, indem er erst als Parallele auf die Unterschiede im Gebrauch der Namen Iberien und Hispanien weist (166, 11-20) und daran anknüpfend die Einteilung Iberiens in seiner eigenen Zeit beschreibt (166, 21-167, 14).
- 4f. Die vier καί's haben dadurch dass sie Alternativen verbinden praktisch dieselbe Funktion wie ή: vgl. zu 536, 17 und 350, 16 f.
- 6-11 Vgl. Ed. Norden, Die römische Literatur, 7. Aufl. Stuttgart-Leipzig 1998, 2 (= 4.-6. Aufl. Leipzig 1952-61, 4).
- 8 οὐ πολὺ μέν: das μέν lässt sich doch wohl als μέν solitarium (vgl. zu 586, 31) verteidigen.
- 10f. Dass die meisten Namen griechisch seien, stimmt für Iberien nicht: griechisch waren hier nur die Namen der phokäisch-massaliotischen Kolonien, wie Hemeroskopeion und Emporion, und frühe griechische Bezeichnungen phönizischer Städte wie Gadeira (vgl. zu 141, 14); die einheimischen Namen waren auch Strabon nur in der römischen Wiedergabe bekannt, vgl. zu 141, 13.

11 f. ἐπεὶ καί: führt eine die Argumentation unterstützende Parallele ein (vgl. 117, 30. 163, 6. 26 f. 187, 33): sogar der Name 'Iberien' hat im Laufe der Zeit seine Bedeutung gewechselt (vgl. zu 165, 31).

Zu dem acc. c. inf. ohne regierendes Verb siehe zu 623, 1f.

12 f. der ... Landenge: vgl. 188, 25-7.

15 f. Wie die offenkundige Lücke auszufüllen ist, bleibt ungewiss; doch darf Atenstaedts und Nieses Änderung von ἐντός zu ἐκτός wohl als sicher gelten: denn auch wenn mit 'Iber' hier nicht der Ebro sondern der Rio Tinto (vgl. zu 175, 11-4) gemeint wäre (so z. B. Atenstaedt, Schulten zur Stelle und RE s. v. Iberus [2]), müsste es ἐκτός heißen, da die Gleter, mit denen die Vertreter dieser Interpretation die Igleter gleichsetzen (siehe weiter unten), nördlich der Kyneten wohnten (Herodor FGrHist 31 F2), also jenseits des Rio Tinto (und auch jenseits des noch weiter westlich fließenden Anas, eines viel größeren und bekannteren Flusses, dessen Nennung man dann eher erwartet hätte).

Igleter: seit Müllenhoff (1, 120-2) allgemein mit den Gletern bei Herodor FGrHist 31 F2 gleichgesetzt (vgl. Schulten RE s.v. Igletes. ders. Tartessos 126. Lasserre); Jacoby zu FGrHist 1 F45-52 hält das jedoch für ausgeschlossen, da Herodor die Gleter offenbar nicht zu den iberischen Stämmen zählte, während die Igleter "bei den ἔτι πρότερον ja gerade die Uriberer sind".

17 f. ὁμωνύμως: nicht mit Meineke in συνωνύμως zu ändern: dass die Römer einfach die griechischen Namen übernommen haben, ist ja gerade der Punkt um den es Strabon hier geht, vgl. Z. 10 f. (auch 'Ispanien' betrachtet er offenbar als einen griechischen Namen; in Wirklichkeit war er phönizisch, vgl. zu 144, 23 ff.).

18 f. 'jenseitig' ... 'diesseitig': lat. Hispania Ulterior und Hispania Citerior.

21-167,14 Vgl. Alföldy CAH<sup>2</sup> X 451-3.

21 f. Vgl. 840, 1 ff.

22 f. das Baetische: vgl. 139, 16 f. πρόσκειται τῷ δήμφ: vgl. zu 215, 30 f. 24 im Osten (πρὸς ἠῶ; der Akkusativ lautet bei Strabon sonst immer ἔω; von ἠώς findet sich sonst bei ihm nur der Genetiv ἠοῦς: 112, 30. 739, 23 [sonst lautet auch der Genetiv bei ihm ἔω]; zur Beibehaltung solcher Diskrepanzen siehe Prolegomena B 2): d. h. im Norden, vgl. zu 137, 13 f.

28 in engerem Sinne (iδίως): Strabon selber hat Lusitanien bis zu den Artabrern im NW der Halbinsel reichen lassen (153, 28). Vgl. auch Z. 33 f. 152, 32 f.

30 Mit ὑπατικὸς ἡγεμών wird hier der *legatus consularis* bezeichnet, vgl. Anderson, JRS 22, 1932, 25<sup>2</sup>. Mason 147 f.

32 f. Vgl. 152, 32 f.
την πέραν τοῦ Δουρίου ..., ην ... Αυσιτανούς ἔλεγον: zu 389, 32.

2 Asturer (hier und Z. 3 f. "Αστυρες, 152, 34 und 155, 26 dagegen "Αστουρες, was nicht auszugleichen ist, da es sich aus Quellenwechsel erklären kann [vgl. Prolegomena B2]; auch im Lateinischen findet sich Asty- neben Astu-): die Bewohner des Gebietes das außer dem heutigen Asturien auch die Regionen Leon und Valladolid bis an den Duero umfasste: Hübner RE und Barceló NP s. v. Asturia. Tovar IL 3, 103-5.

3 Melsus: nur hier genannt und nicht sicher identifiziert; Schulten RE s.v. und s.v. Noega (1) hielt diesen Fluss für den Nalón, der bei Plin. N.H. 4,111 Nelo heißt und dessen Name bei Strabon verschrieben wäre, später (IL 360f.) dachte er an den 30 km weiter westlich mündenden Canero.

4 Noega: Lage unbekannt: Schulten RE s.v. (1). Tovar IL 3, 344.

Aestuar: Schulten hat es früher (RE s.v. Noega [1] und s.v. Melsus) mit der Ria von Avilés, später dagegen (IL 360) mit der Ria des Sella, etwa 70 km weiter östlich, identifiziert.

5f. Meineke hat erkannt dass ἐπισκοπεῖ mit dem Vorhergehenden zu verbinden und also ὁ δέ statt δὲ ὁ zu schreiben ist; der überlieferte Text würde voraussetzen dass man zu ὁ δεύτερος in Gedanken das viel zu weit zurückliegende παραφρουρεῖ (166, 32) ergänzt; und dass Strabon das seinem Leser auch nicht zugemutet hat zeigt der Zusatz τῶν πρεσβευτῶν, mit dem er nach dem chorographischen Exkurs Z. 2-5 den Faden wieder anknüpft.

III p. 167 C.

387

5 μέχοι Πυρήνης: Alys Zusatz des Artikels ist unnötig, siehe zu 64, 10.

7-10 Vgl. 151, 25-7.

7 Zu συνέχειν 'verwalten' vgl. 532, 24 f.

13 f. τὰ χρήματα kann nichts anderes bedeuten als 'das Geld' — falsch Groskurd ('die Bedürfnisse für den Unterhalt des Lebens'), Jones ('everything that is necessary for the maintenance of their lives'), R. W. Davies (Britannia 2, 1971, 123 = Service in the Roman Army, Edinburgh 1989, 188: 'all the necessities of life') —: offenbar mussten diese Soldaten sich ihre Lebensmittel selber kaufen.

15 τῶν δὲ προκειμένων νήσων τῆς Ἰβηρίας: zu der Wortstellung vgl. zu 545, 20.

16 Der Zusatz von δέ ist vielleicht nicht unbedingt nötig: vgl. zu 408, 37.

19–23 Pityussen: gemeinsame Bezeichnung für die beiden westlichen Balearen Ibiza (Ebusus) und Formentera (Ophiussa): Schulten RE, Aubet KP und Morciano NP s.v. Pityussai. Hübner RE s.v. Ebusus. Niemeyer NP s.v. Ebusos. Lipiński-Fernández DCPhP s.v. Ibiza. Schulten RE s.v. Ophiussa (6). ders. IL 256–9. Tovar IL 3, 243–9. Die Angabe dass sie westlicher liegen als die Balearen stimmt auch für uns (aber Strabon meint damit 'südlicher', vgl. zu 137, 13 f.); aber dass sie weiter im offenen Meer liegen, steht in so flagrantem Widerspruch zur Wirklichkeit dass man hier oft eine Textverderbnis angenommen hat; doch lässt ein Irrtum Strabons (oder seiner Quelle) sich nicht ausschließen.

20 Ebusus (das heutige Ibiza: zu 19-23): Eust. D. P. 303, 16-8, der unmittelbar danach für den Umfang der Insel Strabon zitiert, nennt sie Βοῦσος (mit der Bemerkung dass Herodian in der Καθολική προσφδία dafür Βουσός schrieb [Lentz 1, 208, 13 hat das, nach dem Vorgang von Meineke, mit St. B. 190, 17 Βυσσός kombiniert]), hat das also vielleicht in seinem Strabontext gelesen. Auf jeden Fall haben wir hier und in Z. 33 eine Transkription der lagteinischen Bezeichnung Ebusus (ebenso 159, 25 "Εβοσος, wo jedoch das erste u nicht mit ou sondern mit o wiedergegeben ist: vgl. zu 204, 9 f.), wähere dansche Strabontext gelesen.

rend Strabon oben 123,7 die griechische Bezeichnung Ebysos gebraucht (zu dem Nebeneinander der verschiedenen Schreibungen vgl. Prolegomena B2).

24–168,24 Gymnesien war die griechische — Baliares (vgl. Z. 16) die lateinische — Gesamtbezeichnung der beiden östlichen Balearen Mallorca und Menorca, die im Altertum keine eigenen Namen hatten (und auch ihre modernen Namen bedeuten nur 'Größere' und 'Kleinere'): Hübner RE und Barceló-Niemeyer NP s. v. Baliares. Fernández DCPhP s. v. Baléares. Schulten IL 251–6. Tovar IL 3, 249–76.

Die richtige Akzentuierung ist Γυμνήσιαι: der Name ist ein zu γυμνής gebildetes Adjektiv und bedeutet 'die Inseln der Leichtbewaffneten', d.h. der berühmten balearischen Schleuderer (vgl. Z. 37 ff.).

24 f. Palma: heißt noch heute so: Schulten RE s.v. (2). Galsterer 10. Tovar IL 3, 277.

Polentia (oder Poll-): heute La Alcudia: Schulten RE s.v. Pol(l)entia (4). Barceló-Olshausen NP s.v. Pollentia (2). Galsterer 10. Tovar IL 3, 276 f.

28 Die überlieferte Zahl 70 kann nicht stimmen: 70 Stadien wären 13 km, während die kürzeste Entfernung zwischen den beiden Inseln 37 km beträgt. Nach Plin. N. H. 3,76 sind die Inseln 30 Meilen (44,4 km) voneinander entfernt, weshalb Korais '270' (d. h. 50 km) schrieb, was fast alle Späteren übernommen haben. Aber Müller hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht dass es sich bei Strabon um Menorcas Entfernung von *Polentia* handelt, und diese Entfernung beträgt etwa 70 km oder 378 Stadien; Müllers '400' ist also viel wahrscheinlicher; paläographisch plausibler wäre vielleicht '370'.

31 χοιβαδώδεις: sc. οἱ λιμένες, aus 30 εὐλίμενοι zu entnehmen; zu diesem "mirabile loquendi genus" (Kramer) siehe zu 629, 18.

35 f. Q. Caecilius Metellus, Konsul 123 v. Chr., unterwarf in diesem und dem folgenden Jahr die Balearen: Münzer RE s. v. Caecilius (82).

37 ff. Die Schleuderkunst der Balearen war berühmt, vgl. z.B. Verg. Georg. 1, 309. Ov. Met. 2,727 f. 4,709 f. Liv. 28,37,6 (Diod. 5,17,1 leitet ihren Namen sogar von gr. ballein 'werfen' ab!); sie dienten im Heer der Karthager (vgl. Plb. 1,72,7. 3,33,11. 72,7. 83,3) und der Römer (vgl. Caes. Gall. 2,7,1); vgl. Hübner RE s. v. Baliares 2824,59 ff. Ameling 220 f.

37 Schon Groskurd hatte das richtige Gefühl dass hier etwas ausgefallen ist, aber seine Ergänzung passt gar nicht in den Zusammenhang; es fehlt vielmehr etwas wie 'haben sie das Kriegshandwerk erlernen müssen, und'.

3f. in den Händen: eine durch Strabons zeugmatische Formulierung erzwungene freie Wiedergabe: πεοὶ τῆ χειοί bedeutet 'um den Arm' (vgl. Z. 5. 197, 32 f. 734, 20. 26) und passt also nur zu dem am Unterarm getragenen Schild; zum Zeugma bei Strabon vgl. zu 380, 12 f.

Aigis: offenbar Bezeichnung für einen leichten Schild; das Wort wird sonst nur von dem Schild des Zeus gebraucht, vgl. Stengel RE und Parker NP s.v.

5–10 Überliefert ist τρεῖς μελαγαραίνας σχοίνου εἶδος — ἐζωσμένον μελαγαραίνας ἢ τριχίνας. Tyrwhitt hat mit seiner Tilgung der Worte σχοίνου — μελαγαραίνας großen Erfolg gehabt. Aber woher soll der doch ziemlich späte Leser, der diese Erklärung an den Rand geschrieben hätte, das nur hier erhaltene Philetaszitat gekannt haben? (Ein prinzipieller Einwand, der sich auch gegen viele Athetesen Meinekes erheben lässt, siehe zu 375, 29–31). Es ist von vornherein viel wahrscheinlicher dass wir es hier mit einer von Strabon selber nachträglich an den Rand seines Manuskripts geschriebenen Erläuterung zu tun haben (vgl. bereits Aly 1956, 241 f.). Allerdings ist diese Notiz nicht ganz an der richtigen Stelle eingefügt worden: sie hätte hinter dem zweiten μελαγαραίνας unserer Handschriften stehen sollen (das durch Angleichung an die beiden folgenden Adjektiva aus dem Lemma μελάγαρανις entstanden ist); der Text unserer Ausgabe stellt diese Wortfolge wieder her (zu der nicht immer glücklichen Hand des Herausgebers von Strabons Werk vgl. Prolegomena B 1).

5 Schwarzkopf (μελάγκρανις; so zu akzentuieren: der Akkusativ lautet bei Theophr. HP 4, 12, 1 μελάγκρανιν): die Binse Schoenus nigricans, so genannt wegen ihrer schwarzen Frucht (Theophr. a.a.O.).

6 in der Hermeneia: ein seltsamer, sonst nirgends bezeugter und möglicherweise verderbter Titel (aber Philetas' Hermes, den Tyrwhitt hier vermutete, war nicht in Distichen, sondern in Hexametern geschrieben [Hinweis von Rudolf Kassel]); wenn er stimmt, muss Philetas' Hermeneia ein philologisches Werk gewesen sein und hat Strabon bzw. seine Quelle übersehen dass das dort zitierte Distichon nicht von Philetas sondern von einem anderen

Dichter stammte, vgl. Pfeiffer, Hist. 1,91 (vgl. auch schon Schmidt, RhM 6, 1848, 410 f.).

10 f. μακρόκωλον ... βραχύκωλον: vgl. Sud. κ 2231 Adler κῶλα: τὰ τῆς σφενδόνης ἑκάτερα μέρη (d. h. "the thongs attached to either end of the pocket" Gow-Page zu HE 314).

12 f. Vgl. was Diodor 3, 25, 5 (aus Agatharchides [GGM 1, 144, 34 ff. Burstein, Agath. 95]) von den äthiopischen Kynegen (Jägern') berichtet: τοὺς δὲ ἀνήβους παῖδας γυμνάζουσιν ἐπὶ σκοπὸν βάλλειν, καὶ μόνοις διδόασι τροφὴν τοῖς ἐπιτυχοῦσι· διὸ καὶ θαυμαστοὶ ταῖς εὐστοχίαις ἄνδρες γίνονται, κάλλιστα διδασκόμενοι ταῖς τοῦ λιμοῦ πληγαῖς 'Die Knaben üben sie im Schießen auf ein Ziel, und geben nur denen zu essen die es getroffen haben; daher entwickeln sie sich zu wunderbar treffsicheren Männern, vorzüglich geschult durch die Schläge des Hungers'.

13 οὐδ' ἄλλως: zu οὐδέ 'überhaupt nicht' vgl. zu 47, 28.

14 Metellus: vgl. 167, 33-6.

16 ἐκ τῆς Ἰβηρίας: Attraktion an εἰσήγαγε: siehe zu 218, 4.

18 die kleinen Hasen: d. h. die Kaninchen: zu 144, 23 ff.

23 die Leichtigkeit der Jagd: siehe oben 144, 31-4.

25-7 Die beiden kleinen Inseln – Paloma vor dem spanischen Tarifa und Perejil vor der afrikanischen Küste – wurden bereits von Euktemon v. Athen (bei Avien. Ora 352 ff.) erwähnt (über ihn siehe Berger GWE 240-2), der ebenfalls sagte dass sie 'Säulen des Herakles' genannt wurden und nach dem sich auf der einen ein Heraklesheiligtum befand: Schulten IL 407. Zu der Insel der Hera vgl. unten 170, 15-7.

26 f. ταύτας: statt des streng genommen erforderten ταῦτα: stillschweigender Übergang zu dem Oberbegriff νῆσος (constructio ad sententiam), gleichzeitig aber wohl auch Angleichung an das Prädikatsnomen Στήλας (vgl. zu 281, 10).

III p. 169 C.

28 ff. Gadeira: lat. Gades, das heutige Cádiz; in Wirklichkeit lag der älteste Teil der Stadt auch schon im Altertum auf einer Halbinsel (vgl. Diod. 5, 20, 2 = Timaios FGrHist 566 F 164 p. 656, 24 und die Herleitung des Namens von gr. deira 'Hals' bei St. B. 193, 10 und Σ D. P. 456); er war aber mit dem Schiff viel bequemer zu erreichen als über Land, und unterschied sich daher praktisch nicht von dem Stadtteil der auf einer wirklichen Insel lag (unten 169, 10 f.): Hübner RE und Barceló-Niemeyer NP s. v. Gades. Lipiński-Rouillard DCPhP s. v. Gadès. Galsterer 17–9. Tovar IL 1, 37–48. Curchin 120. Fear a.a.O. (zu 139, 16 f.) 231–7. Cunliffe, Pytheas 46–9.

29 f. Dass Gadeira in der Nähe der Mündung des Baetis liege, hat Strabon zwar nicht ausdrücklich gesagt; es folgt aber daraus dass er an der angegebenen Stelle die Baetismündung kurz nach Gadeira nennt (140, 23 f.; dazwischen kommt in seiner Beschreibung nur der Menestheushafen und ein Ästuar). Die ed. pr. setzt nach σταδίους einen Punkt, den Bréquigny durch ein von fast allen Späteren übernommenes Kolon ersetzt hat; aber über das vorher Mitgeteilte hinausgehende Angaben können, wie Meineke gesehen hat, erst nach πλείους δ'εἰσὶ λόγοι folgen.

**Βαίτιδος:** sonst schreibt Strabon immer Βαίτιος; aber neben Τίγριος und Τίγριο begegnen bei ihm auch Τίγριδος und Τίγριδι (zu diesem Schwanken zwischen vokalischer und konsonantischer Flexion vgl. Mayser I 2, 22, 23 ff.): siehe Prolegomena B 2.

31 αὐτῆς: d. h. τῆς πόλεως; vgl. zu 408, 38.

οὖτοι οἱ ἄνδρες: zu dem unvermittelten Übergang von der Stadt zu ihren Bürgern vgl. zu 359, 19.

32 Zu der Stellung von τε siehe zu 651, 13.

169

35-169,3 Strabon schließt aus der großen Zahl der Reichen auf eine entsprechend große Gesamtbevölkerung; aber der Prozentsatz der Reichen kann in Gadeira ungewöhnlich hoch gewesen sein.

1f. Um in den römischen Ritterstand aufgenommen zu werden musste man ein geschätztes Vermögen von 400000 Sesterzen besitzen; vgl. Lintott NP s.v. Equites C. Zur Umrechnung in heutiges Geld siehe zu 148, 2 (400000 Sesterzen sind 100000 Drachmen).

3 Italioten: nach den an Texten der klassischen Zeit orientierten griechischen Lexikographen (vgl. Ael. Dion. 118 Erbse, Ammon. 252 Nickau und die dort aufgeführten Testimonien) sind damit die griechischen Kolonisten Italiens bezeichnet (ebenso wie die Griechen in Sizilien mit 'Sikelioten', vgl. zu 420, 23), und so steht das auch noch bei LSJ. Aber für Strabon und auch bereits für Polybios, deren geographischer Horizont weiter nach Norden reichte, sind Italioten sämtliche Bewohner Italiens, und wenn damit Griechen gemeint sind (bei Strabon 253, 8. 384, 6. 420, 22 f.), ergibt sich das nur aus dem Kontext.

4 den Patavinern: vgl. 213, 20 f.

5 καὶ σταδιαΐον: καί drückt hier 'descending climax' (Denniston GP<sup>2</sup> 293.2) aus, vgl. 76,22 f. 193,4. 427,32. 702,14. 770,16; Verkennung dieses Sprachgebrauchs hat Oxé zu seiner Konjektur κε΄ σταδίων gebracht.

6 der Gaditaner Balbus: L. Cornelius Balbus der Jüngere, Hispanier von Geburt, 72 v. Chr. von Pompeius mit dem römischen Bürgerrecht beschenkt, Vertrauter Caesars und Octavians, durfte 19 v. Chr. wegen seiner militärischen Erfolge als Prokonsul der Provinz Afrika einen Triumph halten, "der erste Triumphator, der nicht schon von Geburt römischer Bürger war, und zugleich der letzte Privatmann, dem die Ehre des Triumphes zu teil wurde" (Groag a.a.O. 1270, 52 ff.): Groag RE s.v. Cornelius (70).

7 Zu der Weglassung von ἤ nach πλειόνων vgl. z. B. 338, 3 f. 603, 27. 789, 1 und siehe KG 2, 311. 4 c.

8 οὐδὲ ταύτην: = καὶ ταύτην οὐ (die Negation gehört zu στενοχωρουμένην).

14 f. Das Heraklesheiligtum: der hier verehrte Herakles war der tyrische Melqart, siehe zu 757, 13.

17 f. der Werke: der berühmten zwölf Werke des Herakles.

18 f. ἔστι δὲ μεῖζον καὶ σχεδόν τι τοσοῦτον ὅσον κτλ.: das oft beanstandete Neutrum lässt sich wohl doch verteidigen (auch Niese ms. wollte nichts ändern): es schwebt offenbar ein dem τὸ τοῦ μήκους τῆς νήσου entsprechendes Neutrum vor; vgl. τὸ μεταξύ, τὸ μέσον u. dgl.

21–8 Erytheia: mythische Insel, auf der Unhold Geryone(u)s hauste, dessen berühmte Rinderherde Herakles zu rauben hatte: Gruppe RE Suppl. 3, 1061, 4 ff. Robert, Gr. Held. 465–83. West zu Hes. Theog. 290. Brize LIMC IV 1, 186–90.

22 Andere: z. B. Ephoros (FGrHist 70 F129).

27 f. Zu der rationalisierenden Mythenerklärung (die hier bequemlichkeitshalber den Unterschied zwischen Schafen und Rindern ignoriert) vgl. zu 474,7 f.

28 Dass hier etwas ausgefallen ist, zeigt nicht nur der fehlende Zusammenhang der Worte κοινῆ μέντοι κτλ. mit dem Vorhergehenden, sondern auch das zurückweisende τοιαῦτα in Z. 30; es war in der Lücke wohl die Rede davon dass die ersten Kolonisten die einheimischen Iberer von der Insel vertrieben hatten (Meineke, Vind. 38).

30–170, 30 Wahrscheinlich geht dieser ganze Abschnitt auf den erst am Schluss genannten Poseidonios zurück, vgl. Kidds Kommentar (besonders p. 849 f.). Theiler hat überhaupt das ganze Stück 169, 30–176, 9 Poseidonios zugewiesen (F26).

30 τοιαῦτα kann hier nur auf das Vorhergehende verweisen (vgl. zu Z.28); Jacoby FGrHist 87 F53 hat die Lesart λέγοντος aufgenommen, womit τοιαῦτα auf das Folgende zu beziehen wäre; aber τοιαῦτα λέγοντος wäre hier ein völlig überflüssiger und dazu noch manieriert vorangestellter Zusatz, was Strabons Stil ganz und gar widerspricht (auch passt dazu die partizipiale Anknüpfung κελεύοντα κτλ. nicht: es hätte dann mit einem neuen Satz – κελεῦσαι τοῦτον oder dgl. – eingesetzt werden müssen).

1 καὶ στήλας: emphatisches καί, vgl. zu 27, 4 f. 44, 24. 153, 1. 473, 19.

2 die Stadt der Exitaner: zu 156, 35 f.

170

5 f. Zu dieser Insel siehe Fear a.a.O. (zu 139, 16 f.) 237<sup>67</sup>. Onuba: zu 143, 28 f.

10 Zu δοκεῖν 'meinen' vgl. zu 50,7.

12-172,11 Exkurs über die Säulen des Herakles – die antike Bezeichnung der Straße von Gibraltar, oft auch bloß 'Säulen' genannt –, über deren genaue Lokalisierung bzw. Identifizierung es die verschiedensten Ansichten gab: Gruppe RE Suppl. 3,999,43 ff. Schulten IL 399-415. Übrigens ist die traditionelle Übersetzung 'Säulen' (lat. Columnae) ungenau: das griechische Wort στήλη bezeichnet nicht eine Säule (das Wort dafür ist χίων oder στῦλος), sondern eine senkrecht aufgestellte, meist mit einer Inschrift versehene Platte oder Tafel (vgl. Z. 24 f. 171,5 ff. 429,6 f. 448,6 ff. 25). Im übrigen vgl. Hennig, Zum Verständnis des Begriffs Säulen in der antiken Geographie, PM 73, 1927, 80-7. K. Brodersen, Terra Cognita ... (Spudasmata 59), Hildesheim etc. 1995, 112-5.

### 12 f. Calpe: zu 139, 33 f.

Abilyx (unten 827, 26 Abile; auch Abila, Abenna und anders genannt): der 842 m hohe Djebel Musa: Schmidt RE s. v. Abila (6). Schulten IL 403 f.

13 f. der Metagonier: vgl. Metagonion unten 827, 30 f., die Stadt Metagonion bei Hekataios FGrHist 1 F 344 und τὰ Μεταγώνια bei Plb. 3, 33, 12 ("evidently an official grouping of cities taking its name from Cape Metagonium" Walbank [siehe jedoch zu 827, 30 f.]). Gegen das überlieferte τῷ Μεταγωνίφ spricht erstens dass Strabon zu dem Wort ἔθνος sonst nur das Adjektiv eines übergreifenden Volksnamens (z. Β. Θράμιον, Λιβυμόν, Αἰτωλικόν, Σαυνιτικόν, Σαυνιτικόν, Ἰλλυρικόν) hinzusetzt — wobei außerdem niemals der Artikel erscheint —, und ferner die Tatsache dass ἔθνει hier ja bereits mit einem solchen Attribut (Νομαδικῶ) versehen ist.

Zu ίδοῦσθαι mit naturgegebenem Subjekt siehe zu 336, 2.

15 Insel der Hera: vgl. oben 168, 26.

16 f. Gegen die Ergänzung einer Negation zu φησιν (Paetz, Korais) spricht der Zusatz von τινα zu νῆσον, der sich schlecht mit der Negation verträgt.

18 die Plankten und die Symplegaden: zu 21,9 und 11.

21 Wenn Polybios neben Dikaiarchos und Eratosthenes zitiert wird, ist vermutlich der geographische Abschnitt seines Werkes (Buch XXXIV) gemeint; doch spricht Polybios auch sonst wiederholt von τὸ καθ' Ἡρακλέους (-είους) στήλας στόμα (3, 37, 3. 57, 2. 16, 29, 6. 10. 12) oder ὁ καθ' Ἡ. στ.

πό<br/>ջος (3, 33, 4. 16, 29, 8), was ebenfalls eine Lokalisierung der Säulen an der Meeresenge impliziert.

24-6 Die Formulierung ist etwas seltsam: στήλας muss in Gedanken ergänzt werden und ταύτας ist überflüssig.

Tafeln: vgl. oben zu 12-172, 11.

29f. phönizischen Schwindel: die Phönizier/Karthager hatten den Ruf der Unzuverlässigkeit, vgl. z. B. Diod. 15, 16, 1. Plut. Timol. 11, 1 und den Ausdruck *Punica fides* bei den Römern (Otto, Sprichw. nr. 1490), die übrigens kaum ein Recht zu diesem Vorwurf hatten: siehe J. H. Thiel, Studies in Ancient History, Amsterdam 1994, 129–50.

31–172,11 Kritische Erörterung der soeben vorgeführten Identifizierungen der 'Säulen des Herakles'.

34 ἔχει μέν τινα νοῦν: das μέν nimmt Strabon 171,14 wieder auf um ihm dann ἀλλὰ καὶ τοὺς τόπους κτλ. entgegenzusetzen.

171 1-3 Zu der Säule der Rheginer siehe zu 257,9; der 'sogenannte Turm des Peloros' ist nur hier bezeugt (Peloros, Pelorias usw. war die Bezeichnung für die nordöstliche Spitze Siziliens: zu 265, 29).

3 f. Altäre der Philainer: zu 836, 14.

5-11 Vgl. 392, 13 ff.

5 Tafel: vgl. zu 170, 12-172, 11.

12-4 Siehe Bosworth zu Arrian. An. 5, 29, 1. Zu den in der Folge des Alexanderzuges fingierten Geschichten von den Indienfahrten des Dionysos und des Herakles siehe Kern RE s.v. Dionysos 1039, 34 ff. Bosworth zu Arrian. An. 4, 28, 1 p. 180 f. 5, 1, 1 p. 199-201 und unten 687, 9-688, 25 mit Komm.

20 f. τῶν περὶ τὸν Δ. ἱστορουμένων: zu dem Akkusativ siehe zu 517, 12 f.

22 δή markiert das worauf Strabon hinauswollte (vgl. zu 206, 28-207, 3): die vorangehenden allgemeinen Überlegungen werden jetzt auf den Fall der Säulen des Herakles angewandt.

31 f. στόμα: so wird die Straße z. B. von Polybios bezeichnet, vgl. zu 170, 21.

32 τὸ δὲ στόμα μτλ.: zwar ist in unseren Handschriften oft ein γά $\varrho$  durch δέ ersetzt worden (siehe zu 699, 9), doch scheint hier ein δέ mit kausaler Kraft (Denniston  $GP^2$  169) akzeptabel; ebenso 198, 8. 746, 14.

1 Pindar: vgl. oben 170, 19f.

6 f. τοῦ ὀνόματος τούτου gehört nicht zu ἀρξάντων (Kramer, Meineke, Lasserre) sondern zu τὴν δόξαν (Jones).

8 ἥν φασιν: 'von der man spricht', vgl. zu 626, 23; Alys δηλῶσαι ist nicht nötig.

9f. ἐκείνου bezieht sich auf das in Ἡρακλείους steckende Ἡρακλῆς; vgl. zu 629, 18.

12 ff. Vgl. Walbank zu Plb. 34, 9, 5-6. Schulten IL 373 f. Malitz 1983, 111 ff.

13 Obwohl Strabon bei attributiven Bestimmungen das Partizip von εἶναι öfter weglässt (vgl. zu 687, 33 f.), kann es hier doch wohl kaum entbehrt werden.

14 τὰς πλήμας: zu 143, 32 f.

22 Silanos (sonst Silenos genannt): Historiker des 3./2.Jh. v. Chr., schrieb eine Geschichte Hannibals und ein Werk über Sizilien: Jacoby RE und Meister NP s. v. Silenos (1).

27 Das normal transitiv gebrauchte διαλείπω ist hier nach Analogie von παύεσθαι mit dem Genetiv verbunden.

31 Groskurd verteidigt das von Siebenkees konjizierte κοινῶς: "Posidonius will nicht sagen, dass man die Antipathie des Brunnens mit Ebbe und Flut ohne Grund, sondern, weil sie manchmal Statt fand, allgemein und für immer glaubte. Demnach ist κοινῶς, welches den Gegensatz zu πολλάκις

III p. 173-4 C.

macht, die richtige Lesart"; ob κοινῶς so gebraucht werden konnte, scheint zweifelhaft.

32-173,18 Der Abschnitt illustriert gut den Unterschied zwischen griechischer und moderner Naturwissenschaft. Während sich für uns nach Poseidonios' überzeugender Erklärung jede weitere Diskussion über die Geschichte von der den Gezeiten entgegenlaufenden Bewegung des Brunnens erübrigt, setzt Strabon, an ganz andere Erklärungsmodelle gewöhnt als wir (vgl. z. B. unten 173, 10 ff. 199, 18-22), sie einfach fort, wenn auch mit dem Vorbehalt 'vorausgesetzt dass dies tatsächlich so geschieht' (173, 5).

32 f. unter den Merkwürdigkeiten (ἐν τοῖς παφαδόξοις): Sammlungen wunderbarer, erstaunlicher Dinge aus der historischen und geographischen Literatur: Ziegler RE und Wenskus-Daston NP s.v. Paradoxographoi; die erhaltenen Reste dieser Literaturgattung zuletzt herausgegeben von A. Giannini, Paradoxographorum Graecorum reliquiae, Milano 1965 oder 1966 (wo dieses Zeugnis Strabons fehlt).

## 173 6 ἀποδέχεσθαι: siehe zu 146, 2.

7 Aly ergänzt nach νοτισθείσας aus der Chrestomathie (ξε') (διὰ τῆς πλήμης); er hat offenbar nicht bemerkt dass die Chrestomathie das hinzufügt weil sie Strabons Worte νοτίζεσθαι — κύματος Ζ. 9 f. weglässt.

10 ff. Zur Analogie als Erklärungsmodell der antiken Naturwissenschaft vgl. G.E.R.Lloyd, Polarity and Analogy, Cambridge 1966.

10 Athenodoros: zu 674,7 ff.

12 Die Verderbnis von sın zu sıvaı ist durch das vorangehende sousev verur-sacht.

13 ἔκουσιν ἔχειν: vgl. zu VII fr. 16, 19.

17 f. λάβη τὴν ἀναχώρησιν: vgl. zu 217, 15.

22-174,10 Strabons manchmal etwas irritierender Drang zum Kritisieren (vgl. zu 77, 16-25) hat dazu geführt dass wir die eindrucksvollen Beobach-

tungen die Poseidonios zu dem Phänomen der Gezeiten gemacht hat (vgl. Berger GWE 562-6. Capelle RE Suppl. 7, 213, 53 ff.) nur nebenbei als Vorbereitung zu einer Polemik zu hören bekommen. Über die Gezeiten im allgemeinen siehe Sauerwein MLA 184 f.

24 ein Tierkreiszeichen: d. h. 30° (der Tierkreis hat 12 Zeichen); zum Tierkreis in der Antike siehe den grundlegenden Artikel 'Zodiakos' von H. Gundel und R. Böker in der RE. Hübner-Hunger NP s. v. Tierkreis.

25 So gut das von X gebotene διοιδεῖν auch ist, dem dort vorangehenden τε ist mit Argwohn zu begegnen: die Chrestomathie hat eine ausgesprochene Vorliebe für τε καί, vgl. z. B. in diesem selben Abschnitt (ξς') ἀνατολάς τε καὶ δύσεις, τῷ τε τάχει καὶ τῷ πλήθει (für Strabons καὶ πλήθει καὶ τάχει 174, 25 f.), ὁμαλίαν τε καὶ εὐταξίαν und siehe zu 323, 6 f.

31 Statt des überlieferten yñv ist hier zweifellos yñ<br/>ç zu schreiben, vgl. Z.21. 30.

32 Der Optativ ἀπόσχοι (C: -σχη AB) ist richtig: es handelt sich hier ja ebenso wie in Z. 30 ἀπόσχοι ἄν um etwas theoretisch zu Postulierendes, nicht tatsächlich zu Beobachtendes (wie in Z. 27). Zu dem Aorist siehe zu 543, 12.

6-10 Für den Jahreszyklus war Poseidonios auf Mitteilungen der Einheimischen angewiesen, da er sich ja nur einen Monat in Gadeira aufgehalten hat (oben 138, 26). Hier begegnet daher auch sein einziger Fehler, nämlich der Ansatz der Maxima an den Sonnenwenden statt an den Tagundnachtgleichen ("Posidonius' theory remains correct; it is the starting point of the cycle which is wrong" Kidd [775], der gegen die herkömmliche Ansicht dass wir es hier mit einem Irrtum Strabons zu tun haben aus Z.27-9 schließt dass Poseidonios selber die Angaben der Einheimischen missverstanden haben muss). Richtig dagegen Priscian. Lyd. Solut. ad Chosr. p.71, 14-7 Bywater (= Posidon. F219, 53-6 Ed.-Kidd), der also hier nicht auf Strabon zurückgehen kann, sondern vielleicht aus Geminos' Kommentar zu Poseidonios' Meteorologika geschöpft hat: siehe Kidd zu Posidon. F219, 45-71 p.786.

10 Mit δή kommt Strabon zu dem worauf er hinauswollte, vgl. zu 173, 22-174, 10.

22-9 Zu den Problemen dieses Abschnitts siehe Kidds Kommentar, p. 777-9.

22 Mit δ'oὖv kehrt Strabon nach der Polemik Z. 10-21 wieder zu Poseidonios' Ausführungen über die Gezeiten zurück; vgl. zu 495, 33-496, 3. Seleukos: zu 6, 3.

27-9 Dass Poseidonios damals keine außergewöhnliche Höhe der Flut feststellen konnte, ist völlig in der Ordnung: die Maxima werden ja nicht an den Sonnenwenden sondern an den Tagundnachtgleichen erreicht, vgl. zu Z.6-10.

2-5 Bei Priscian. Lyd. sind die 700 Stadien auf die Weite der Überflutung und die 30 Stadien auf ihre Tiefe bezogen (fit quoque exterius etiam magni maris passio, ita ut accessus in multum epiri et insularum egrediatur usque stadia septingenta, sicut scriptor ait Strabon ab ipso Posidonio accipiens, in tantum ut etiam in mari campis in XXX stadia in profundum coopertis ex redundantia iam ibi etiam insulae recipiantur).

2 "Ilina: Jacoby hat die 141,22 einstimmig überlieferte Akzentuierung mit Recht auch hier verlangt, vgl. zu 141,13. Da die Stadt soeben genannt worden ist (174,30), kann der Name hier nicht ohne Artikel stehen: siehe zu 494,15.

4 εἰς βάθος: wird allgemein mit ἐπὶ τριάκοντα σταδίους verbunden und auf das tiefe Eindringen des Wassers ins Binnenland bezogen ('auf funfzig Stadien landwärts' Groskurd, 'auf 50 Stadien landeinwärts' Forbiger [beide lasen πεντήκοντα], 'as far as thirty stadia inland' Jones, 'jusqu' à une distance de 30 stades vers l'intérieur' Lasserre); aber der ganze Zusammenhang verlangt dass εἰς βάθος die Tiefe des Wassers bezeichnet und also von ἐπὶ τριάκοντα σταδίους zu trennen ist; zu dem Ausdruck vgl. εἰς ὕψος 'hoch empor' 49, 15. 276, 12. 775, 11.

5-10 Wenn Z.7 καν richtig überliefert und der damit eingeleitete Nebensatz also konzessiv ist, darf — so seltsam es auch erscheint dass Poseidonios eine zehn Ellen (etwa 4½ Meter) hohe Flut nicht hoch fand — das οὐδ' in Z.7 nicht getilgt werden und ist Casaubonus' Zusatz von οὐδ' in Z.9 unumgängslich.

10 Dieses Phänomen (τοῦτο ... τὸ πάθος): nicht die Gezeiten überhaupt, sondern, wie das unmittelbar Folgende zeigt, das Rückfluten der Flüsse.

III p. 175 C.

11-4 Dieser Iber wäre nach Schulten (RE s. v. Iberus [2]. IL 336 f.) nicht der Ebro, sondern der gleichnamige an der SW-Küste bei Huelva mündende, heute Rio Tinto genannte Fluss, den Avien. Ora 248 erwähnt.

14 τὸ λιμναῖον: sc. ὕδως; die bei Temperaturangaben ganz allgemeine Ellipse (vgl. bei Strabon z. B. 316, 22. 764, 2) findet sich gelegentlich auch bei anderen Adjektiven, vgl. τῶν οὐρανίων 815, 24, πολλῷ Thphr. HP 2, 7, 1, τὰ ἠρινά ibid. 8, 6, 6, ngr. νερό < νεαρόν.

15-24 Der Baum in Gadeira ist der Drachenblutbaum, Dracaena draco: Schulten IL 529f.; den Baum bei Neu-Karthago identifiziert Meyer (1852, 13) mit Chamaerops humilis (nach Lasserre wäre das vielmehr die von Strabon Z.21f. erwähnte kappadokische Pflanze; in dem Baum bei Neu-Karthago vermutet er die Zwergpalme Hyphaena Thebaica); in dem Baum den Strabon in Ägypten gesehen hat vermutet Meyer (ebd.) eine Weidenart, Salix Babylonica, Schulten (IL 530) den Drachenbaum Dracaena cinnabari; "Aber die bastliefernde Dornpflanze in Kappadokien weiss ich nicht zu errathen" Meyer (ebd. 14).

16 πολλάπις: gehört zu πηχυαΐα.

19 οἴδαμεν: zu 49, 22.

21 ἀκάνθινα: sc. ὑφάσματα.

24 τοσαῦτα καὶ περὶ Γαδειρων: ein bei Strabon in solchen Abschlussformeln öfter begegnender (und hier von Niese ms. und Aly verkannter) Gebrauch von καί, vgl. 103,34. 131,26. 209,14. 389,24. 526,31. 540,27. 555,5 f. 562,20. 824,21. Die Bedeutung 'eben, gerade', die καί normal nach einem Demonstrativum hat (Denniston GP<sup>2</sup> 307 f.), scheint hier ausgeschlossen; es drückt hier wohl aus dass mit dem Vorhergehenden auch dieses Thema, ebenso wie die übrigen bereits erledigten, absolviert ist.

25-176,8 = Poseidonios FGrHist 87 F115. Theiler F26 (11). Siehe Malitz 1983, 110f.

25 ff. Zinninseln (gr. Kattiterides/Kassiterides, zu kattiteros/kassiteros 'Zinn'): gemeint ist vermutlich Cornwall (auf den vorgelagerten Scilly-Inseln gibt es kein Zinn): Todd NP s.v. Kattiterides. Healy 60. Kidd zu Posidon. F239, 27-31. Mitchell in C. Detroux (ed.), Studies in Latin Literature and Roman History 3 (Collection Latomus 180), Bruxelles 1983, 80-90. Cunliffe, Pytheas 71-92; Schulten IL 496 ff. denkt an die Inseln vor der Westküste Galliziens, die Strabon mit Britannien verwechselt habe. Zum Zinnhandel im Altertum vgl. F. Villard, La céramique grecque de Marseille (Thèse Paris), Paris 1960, 143-58.

### 25 f. Hafen der Artabrer: vgl. 154, 1-3.

πρὸς ἄρατον ἀπὸ τοῦ τῶν 'A. λιμένος: obwohl ἀπό + gen. als Ersatz des bloßen Genetivs in dieser Zeit nicht ausgeschlossen wäre (vgl. zu 546, 16), soll ἀπό hier doch wohl ausdrücken dass man diese Inseln vom Hafen der Artabrer aus erreicht.

- 28 Rachegöttinnen (Ποιναῖς): siehe Kruse RE s.v. Poine (1). Wil. zu E. Herc. 889. Sarian LIMC III 1, 825-43. Lochin LIMC VII 1, 422 f. Kleider wie in der Tragödie und bis zu den Füßen reichende Hemden werden bei Athen. 523 B den Iberern zugeschrieben.
- 5ff. Publius Crassus: P. Licinius Crassus (Konsul 97 v. Chr.), der Vater des Triumvirn, war 96-93 v. Chr. Prokonsul von Hispania Ulterior: Münzer RE s. v. Licinius (61).
  - 6 ἐκ μικοοῦ βάθους: statt ἐν μικοοῷ βάθει, weil der Gedanke an die Herkunft des Erzes hineinspielt.
  - 9 Die Handschriften BC fügen nach ταῦτα die Anfangsworte des nächsten Buches (die sie dort noch einmal bieten) hinzu, und verfahren so auch am Schluss der Bücher IV, V und XIII; ebenso auch F am Schluss der Bücher XIII, XV und XVI. Theodor Birt, Das antike Buchwesen in seinem Verhältnis zur Literatur..., Berlin 1882, 145, der die Buchschlüsse von Plinius' Naturalis Historia VII und IX vergleicht, sieht darin ein vom Autor selber angewandtes Mittel, "dem Gedächtnisse des Lesers, der von einer Rolle zur anderen überging, in etwas nachzuhelfen".

10-177,15 = Poseidonios F27 Theiler.

10 das Keltische jenseits der Alpen: lat. Gallia Transalpina, das heutige Frankreich mit Belgien, der nordwestlichen Schweiz und den linksrheinischen Teilen Deutschlands und der Niederlande; Strabon nennt dieses Gebiet auch 'das äußere Keltische' (z. B. unten 178, 10), vgl. zu 217, 31. Über das von den Griechen 'Kelten' (Κελτοί) oder 'Galater' (Γαλάται), von den Römern 'Gallier' (Galli) genannte Volk siehe Niese RE s.v. Galli. B. Cunliffe, The Ancient Celts, Oxford 1997. B. Kremer, Das Bild der Kelten bis in augusteische Zeit (Historia Einzelschr. 88), Stuttgart 1994 (darin S. 279-320 'Die Kelten bei Strabon'). B. Maier, Die Kelten. Ihre Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart, München <sup>2</sup>2003; über ihr Land Ihm RE, Lafond NP und Demougeot-Speyer RAC s.v. Gallia. J. F. Drinkwater, Roman Gaul. The three provinces, 58 BC ~ AD 280, London-Canberra 1983. Büchsenschütz bei Green 1995, 552-80. Wells ebd. 603-20.

ύπὲο τῶν "Αλπεων: vgl. zu 129, 20 f.

13 Manche (οἱ μὲν δή; der Gegensatz folgt mit ὁ δὲ Σεβαστὸς Καῖσαρ 177, 16): darunter an erster Stelle Caesar (Gall. 1, 1, 1), den Strabon ja am Schluss dieses Abschnitts (177, 14 f.) auch nennt. Nach Klotz 1910, 57 ff. hätte Strabon Caesars Werk nicht selber gelesen, sondern gingen die zahlreichen Berührungen mit Caesar, die bei Strabon begegnen, auf Timagenes v. Alexandrien (zu 188, 8) zurück, der Caesars Werk benutzt habe (zustimmend Norden 1920, 371². Jacoby zu FGrHist 88 p. 220, 20 f.; ablehnend Laqueur RE s. v. Timagenes 1069, 1 ff. Honigmann RE s. v. Strabon 103, 52 ff. Barwick, Philologus Suppl. XXXI 2, 1938, 35–60. Theiler 2, 35); zu weiteren Hypothesen über Strabons Quellen im 4. Buch siehe Vogel 1882, 519–22. Barwick a.a.O. Hering 1954/5. Aly 1957, 287–91.

drei Teile .., die sie Aquitaner, Belger und Celtae nannten: zu der Bezeichnung von Landesteilen durch Völkernamen siehe zu 389, 32.

Aquitaner: zu 189, 25 ff.

Belger: zu 196, 16 ff.

Celtae (Κέλται): Strabon gebraucht hier — ebenso unten Z.18. 177, 10. 16. 189, 22 — Caesars Bezeichnung für einen Teil der Bewohner Galliens (Gall. 1, 1, 1; übernommen von Liv. 5, 34, 1 [vgl. Ogilvie zu der Stelle] und Mela 3, 20); Eust. D.P. 267, 38 f. meint irrtümlich, Strabon gebrauche Κέλται in derselben Bedeutung wie Κελτοί.

14 f. Vgl. 189, 28-30.

IV p. 177 C.

16 f. Über Sprachunterschiede bei den Galliern vgl. Whatmough, Word 5, 1949, 106-15.

19 ff. Es wurde ja bereits gesagt (εἴρηται γάρ): die einzige Stelle die für diesen Rückverweis in Betracht kommt ist 128, 3 ff.; doch ergänzt Strabon das dort Gesagte mit neuen Angaben: dass die Pyrenäen das innere und das äußere Meer berühren (auch schon impliziert in den Beschreibungen Iberiens 127, 28 ff. 137, 13 ff.), dass die Ozeanküste Galliens bis zur Rheinmündung reicht, dass die Alpen von Ligurien bis an die Quellen des Rheins reichen, dass die Cevennen bei Lugdunum enden und eine Länge von 2000 Stadien haben; das sind aber alles nur nähere Präzisierungen: die Hauptsachen stehen alle schon an jener früheren Stelle, so dass der lässige Gebrauch der Wendung 'Es wurde ja bereits gesagt' erklärlich und entschuldbar scheint. Nach Hering 1954/5, 301-4 (vgl. auch 307162) wäre εἴοηται hier kein Selbstzitat; aber von seinen Parallelstellen scheidet 156, 17 aus, und an den übrigen (41, 23, 107, 32, 214, 10 f. 542, 6 f. 12, 821, 29), sowie an den von Hering übersehenen Stellen 339, 16. 444, 5-7. 676, 21 f. (vgl. auch den Zweifelsfall 768, 29 f.), ist εἴρηται niemals mit einem ὅτι-Satz verbunden (auch 542, 12 nicht: dort führt der ὅτι-Satz das vorangehende εἴρηται καὶ τοῦτο [=107, 32] aus).

20 dieses Keltische (τὴν Κελτικὴν ταύτην): d.h. das Keltische jenseits der Alpen (oben Z. 10), im Gegensatz zu dem Keltischen diesseits der Alpen, d.h. der Poebene mit angrenzendem Gebiet (zu 217, 31).

2-6 τὰ δ' ἀπὸ τῶν ἄρκτων καὶ τῆς μεσημβρίας τὰ μὲν ... τὰ δ' ...: zu der distributiven Apposition vgl. 178, 14-6 und siehe zu 630, 15 ff.

5 beim Ligystischen: 'das Ligystische' (ἡ Λιγυστική), lat. Liguria, ist das Land der Ligurer (gr. Λίγυες, lat. Ligures; vgl. zu 202, 19 ff.): Nissen IL 2, 131-59.

6-8 das Kemmenon-Gebirge (τὸ Κέμμενον ὅξος [die Akzentuierung Κεμμένον der Handschrift B erklärt sich wohl aus dem Anklang an ein part. perf. pass.]; auch einfach τὸ Κέμμενον oder pluralisch τὰ Κέμμενα (ὄξη); zu dem Z. 9 überlieferten τῆς Κεμμένης siehe den Kommentar dort): lat. Cebenna (mons), Cebenni(ci) (montes), die Cevennen: Ihm RE s. v. Cebenna mons.

6 im rechten Winkel ... gezogen (πρὸς ὀρθὰς ἦπται): der geometrische Ausdruck erklärt sich wohl daraus dass Strabon eine Karte vor sich hatte.

9 τοῦ Κεμμένου, ein Versehen von Meinekes Setzer (siehe Meinekes Apparat 1, VIII zu 240, 29), ist evident richtig; Meineke selber wollte das überlieferte beispiellose Femininum τῆς Κεμμένης beibehalten (sein Setzer hat es statt-dessen in Z. 26 für τοῦ Κεμμένου eingesetzt), das eine offenkundige, dem vorangehenden τῆς Πυρήνης zu verdankende, Echoschreibung ist.

10 Garunna (die Verdoppelung des n — die übrigens besser zu der lateinischen Wiedergabe Garunna passt, für die sich gelegentlich sogar auch Garunna findet — bieten hier und Z. 18 zwei der drei Überlieferungsträger; sonst ist der Name bei Strabon mit einem n überliefert; die Diskrepanz kann sich aus Quellenwechsel erklären, vgl. Prolegomena B 2): heute Garonne und Gironde: Ihm RE und Lafond NP s. v. Garunna.

14f. Mit dem Hinweis auf Caesar (vgl. zu 176, 13) können kaum nur die beiden ersten Paragraphen des Bellum Gallicum gemeint sein, in denen von den Pyrenäen, dem Rhein und dem Ozean überhaupt nicht die Rede ist: diese erscheinen erst in den Schlussparagraphen 5-7 des ersten Kapitels, die oft für unecht gehalten werden (vgl. z.B. Klotz 1910, 27 ff. Norden 1920, 363. G. Walser, Bellum Helveticum [Historia Einzelschr. 118], Stuttgart 1998, 39); unsere Stelle deutet darauf dass sie bereits in dem Caesartext Strabons oder seiner Quelle standen (ihre Echtheit – als ungeschickt eingeordneter Nachtrag – wird verteidigt von Barwick, Philologus Suppl. XXXI 2, 1938, 74 ff.; vgl. auch Hering, Philologus 100, 1956, 67-99 und siehe Oppermann in C. Iulii Caesaris Commentarii de bello Gallico erklärt von Fr. Kraner - W. Dittenberger - H. Meusel 1, Berlin 18 1960, 489-91).

16-20 Zu Augustus' Neueinteilung siehe Drinkwater a.a.O. (zu 176, 10) 93 ff.

17-9 Vgl. 189, 25-8. 190, 1 f.

17 f. δὲ τετταρεσκαίδεκα: das überlieferte δ' ἐπάρας καὶ δέκα deutet eher auf τετταρεσ- (Casaubonus) als auf τετταρα- (Korais): nachdem ττ zu π verlesen worden war, lag es zur Schaffung eines erkennbaren griechischen Wortes nahe, das ε durch ein α zu ersetzen; der Zusatz eines -ς dagegen wäre uner-

IV p. 177-8 C.

klärlich, da δὲ παρὰ ja bestes Griechisch gewesen wäre; zu flexionslosem τετταρεσκαίδεχα vgl. 119, 22. 189, 26. 323, 32 f. 434, 8 f. 788, 5 f. KB 1, 626<sup>1</sup>.

18 Liger: die Loire: Cramer RE und Lafond NP s. v.

Die griechische Wiedergabe des Namens lautet nach St.B. 166, 12 und Arcad. 21, 3 Schmidt (20, 17 Barker) Λίγειφ, und so ist der Name auch bei Ptol. 2, 7, 1-4 überliefert; die Strabonhandschriften bieten sonst immer Λείγηφ, was auf jeden Fall verderbt ist (das i war kurz, vgl. Tibull. 1, 7, 12. Auson. Mos. 461); auch an unserer Stelle ist der Name verderbt überliefert, doch deuten ἄγειφος (A) und λύγειφος (BC) entschieden auf ein ursprüngliches Λίγειφος; mit Recht also hat Meineke ursprünglich (Vind. 39 f.) überall bei Strabon Λίγειφ verlangt; in seiner Ausgabe hat er dann aber Λίγηφ geschrieben, eine Form die nur bei Marcian. Peripl. 2, 20 überliefert ist (als Genetiv bietet die Handschrift ebd. 2, 22 Λίγεφος. 2, 23 Λίγιφος, 2, 21 und 2, 26 Αἴγιφος).

25-35 Theiler hat dies, ebenso wie die detaillierte Ausführung 188, 28-189, 20 (F28b), unter die Poseidoniosfragmente aufgenommen (F28a).

25 ἄπασα μὲν οὖν: dem μέν entspricht ἔχει δέ τι κτλ. in Z.32 ff.: das ganze Land hat gute Verbindungen, ganz besonders aber das Stromgebiet der Rhone.

29-32 Näher ausgeführt wird dies unten 188, 28-189, 20.

30 κατακομίζεσθα: als Subjekt sind in Gedanken die Waren (τὰ φορτία) zu ergänzen, die in dem anschließenden gen. abs. ausdrücklich genannt sind (zum Gebrauch des gen. abs. statt eines partic. coniunctum siehe zu 147, 13).

30 f. πορευομένων τῶν φορτίων: zu den Waren als Subjekt des Reisens vgl. 766, 18 τὰ φορτία ἀναπλεῖν.

τοῖς ποταμοῖς: zu 686, 10 f.

34 wie gesagt (ὅσπες εἴρηται): diese Worte stehen in unseren Handschriften hinter 'Zuflüsse hat' (ἐστὶ σύρρους) in Z.33, wo sie – falls man nicht irgend-wo im Vorhergehenden eine Lücke annimmt (vgl. z. B. unten 178, 21) – fehl am Platze sind (Xylanders εἰρήσεται – was eine Vorankündigung von 189, 6-8 sein sollte – ist indiskutabel, da dieses Futurum exactum Strabon

ganz und gar fremd ist); die beste Lösung ist Korais' Umstellung, die es möglich macht den Rückverweis auf 122, 4 ff. zu beziehen.

5 Alys (τρέφει) ist unnötig, vgl. zu 218, 11.

6f. "Nicht der löbliche Fleiss, das Land urbar zu machen, sondern die Übervölkerung führt zu der Ansiedelung" Wil. (Gr. Les. II 2, 138).

8f. Vgl. 189, 1f.

10 das .. äußere Keltische: zu 176, 10.

11 f. μεμνημένοι τυπωδῶς: bezieht sich nicht, wie allgemein angenommen wird, auf das Folgende — das ja auch gar nicht als 'global' bezeichnet werden kann: Strabons Beschreibung Galliens geht genau so ins Einzelne wie seine Darstellung anderer Länder — sondern auf die kurz vorher gemachte Angabe 177, 16-20 (das Perfektum bezeichnet, wie öfter bei Strabon, die Vergangenheit: vgl. zu 759, 5 f.).

12-189,24 'Das Narbonitische' (ἡ Ναρβωνῖτις; Spätere gebrauchen die vom lateinischen Narbonensis abgeleitete Bezeichnung ἡ Ναρβωνησία, die auch in der Chrestomathie [ε' am Anfang] erscheint [sie hat auch — γ' am Ende — das entsprechende Λουγδουνησία eingeschwärzt]), lat. Gallia Narbonensis, die älteste römische Provinz im transalpinen Gallien: A. L. F. Rivet, Gallia Narbonensis ..., London 1988. R. Chevallier ANRW II 3, 686-828. ders. Römische Provence, Zürich – Freiburg i. B. 1979. Lintott CAH² IX 23-5.

12f. Rechteck: im Griechischen heißt es 'Parallelogramm' (παφαλληλόγραμμον), ein Wort mit dem Strabon auch unten 190, 3f. deutlich ein Rechteck bezeichnet (ebenso z. B. Plut. Plat. qu. 5, 2, 1003 E. Papp. 236, 23. 25. 27. 238, 1. 5. 6. 10 Hultsch; in exakter Terminologie heißt diese Figur 'rechtwinkliges Parallelogramm', παφαλληλόγραμμον ὀφθογώνιον). Auch oben 90, 2. 4. 7 ist dieser Gebrauch des Wortes höchst wahrscheinlich (vgl. den Ersatz von 'Parallelogramm' durch 'Quadrat' in Z. 18 f.) und an allen übrigen Stellen bei Strabon (88, 13. 118, 33. 119, 5. 266, 25. 27. VII fr. 5, 6 f. 16. 702, 18 f.; auch 78, 20: siehe zu 78, 24) ohne weiteres möglich.

14-6 Zu der distributiven Apposition siehe zu 630, 15 ff.

14 τὰς δὲ λοιπάς: das Substantiv πλευράς, das Jacob hier hinzusetzen wollte, lässt sich doch wohl in Gedanken aus dem Zusammenhang ergänzen; vgl. Apollodor (RE s. v. Apollodoros [68]) bei Athen. 418 F ἡ τὴν ὀρθὴν γωνίαν ὑποτείνουσα ἴσον δύναται ταῖς περιεχούσαις, sowie den ganz allgemeinen Gebrauch von ἡ ὑποτείνουσα.

15-8 Wilamowitz (Gr. Les. II 2, 138) hielt dies für unvereinbar mit Strabons sonstigen Angaben und hat deshalb die von Strabon beschriebene ideelle Linie auf seiner Karte (I 2, 209) an die *Nord*grenze der Narbonensis verlegt. Aber soweit ich sehe, spricht nichts bei Strabon dagegen anzunehmen dass seine Karte die Alpen schon ein gutes Stück s. von Lugdunum nach Osten abbiegen ließ.

20 Sallyer (Σάλλυες; das doppelte λ ist hier und 180,7 einstimmig überliefert und, da es auch zu der am häufigsten bezeugten lateinischen Wiedergabe Salluvii stimmt, auch dort wiederherzustellen wo die Handschriften nur ein λ bieten; vgl. auch St. B. 551, 13, wo, wie Holstenius [278 a] gesehen hat, die alphabetische Reihenfolge Σάλλυες verlangt, aber Σάλυες überliefert ist): lat. Salluvi(i): Keune RE s. v. Salluvi. Olshausen-Sauer NP s. v. Salluvii.

Ligyer: zu 202, 19 ff.

21-3 Varus (das a ist lang [vgl. Lucan. 1, 404], weshalb Meineke mit Recht Ούᾶρος akzentuiert hat): der w. von Nizza ins Meer mündende Var: Goessler RE und Radke KP s.v. (1). Graßl NP s.v. (3). Nissen IL 1, 302. Vgl. unten 184, 15 ff.

21 f. wie ich vorhin sagte (ὡς εἶπον πρότερον): da sich im Vorhergehenden nichts dergleichen findet, wollte Korais diese Worte streichen und hat Müller versucht durch Änderung der Worte den Rückverweis loszuwerden; da eine Umstellung der Worte (vgl. 177, 34) hier nichts ergibt (Kramer dachte daran, sie hinter 19 σχῆμα zu versetzen, hat aber nicht angegeben auf welche Stelle sich dann das 'vorhin' beziehen sollte), muss man, wenn man den überlieferten Text beibehält, mit Casaubonus annehmen dass im Vorhergehenden etwas ausgefallen ist (Groskurd hat es hinter 177, 2 Πυρήνη, Lasserre hinter 177, 5 θάλαττα ergänzt).

24 f. Heiligtum der Pyrenäischen Aphrodite: vermutlich auf dem Vorgebirge des Kap Béar bei Port-Vendres (lat. Portus Veneris, d.h. Hafen der Venus

[gr. Aphrodite]): Jannoray RE s.v. Portus Veneris (1). Leglay KP s.v. Portus (3). Lafond NP s.v. Portus (9).

26 das Siegesmal des Pompeius: zu 156, 22 f.

26 f. ὅριον Ἰβηρίας ... καὶ τῆς Κελτικῆς: wenn dies richtig überliefert ist, hätten wir hier einen Fall von Versparung des Artikels beim ersten Glied, siehe zu 428, 12 f.; aber vielleicht ist zu Ἰβηρίας doch der Artikel zu ergänzen, vgl. z. B. unten Z. 22. 553, 33 f. τῆς ἸΑσίας καὶ τῆς Εὐρώπης ὅριον. 578, 26 ὅριον ... τῆς Φρυγίας καὶ τῆς Καρίας.

27-179,9 Zu diesen beiden Straßen und den Problemen von Strabons Entfernungsangaben siehe Radke RE Suppl. 13, 1463, 38 ff. 1670, 30 ff. (vgl. auch denselben, RhM 100, 1957, 294-7. Klio 42, 1964, 308 f.). Nissen IL 1, 157 f. Walser 1994, 26 f. Barruol-Martel, La voie romaine de Cavaillon à Sisteron, RSL 28, 1962, 125-202.

28 Nemausus: zu 186, 33 ff.

29 Ugernum: heute Beaucaire, an der Rhone gegenüber von Tarascon: Wuilleumier RE s. v. Rivet 168f. Bannert RE Suppl. 15, 943, 13 ff.

Tarusco: heute Tarascon, an der Rhone zwischen Arles und Avignon: Zeiss RE s. v. (1).

die Sextischen (τὰ Σέκστια; die verderbte Überlieferung deutet, wie Kramer gesehen hat, nicht nur hier sondern auch unten 180, 12 darauf dass der Name nicht mit ξ sondern mit κσ geschrieben war): lat. Aquae Sextiae (so benannt nach C. Sextius Calvinus, dem Bezwinger der Sallyer, siehe 180, 12 ff.), das heutige Aix-en-Provence: Ihm RE s.v. Aqua, Aquae (85). Lafond NP s.v. Aquae (III 5). Rivet 211-8.

31 Antipolis: zu 180, 6 f.

31-4 Strabons 277 Meilen sind 2216 Stadien.

33 Statt 2600 ( $\beta\chi'$ ) hat C 2800 ( $\beta\omega'$ ); vielleicht ist hier das Resultat der Addition 2600 + 200, das jemand an den Rand geschrieben hatte, in den Text geraten.

IV p. 179 C.

35 Vocontier: Rolland RE und Winkle NP s.v. Vocontii. Rivet 286-99. Siehe auch 203, 20-2.

das Land des Cottius: zu 204, 8.

- 2 von dort (ἐντεῦθεν): wenn man sich nur von dem unmittelbar Vorangehenden leiten lässt, muss man dies auf Ugernum und Tarusco beziehen (so z. B. Groskurd, Jones); ein Vergleich mit 178, 28-30 zeigt jedoch dass mit 'dort' Nemausus gemeint ist (so z. B. Lasserre, Radke RE Suppl. 13, 1464, 8 f.): Ugernum und Tarusco waren offenbar Stationen für die Strabon keine Entfernungsangaben vorlagen.
  - 4 Druentia kann hier nicht, wie heute allgemein angenommen wird, den Fluss (zu 185, 12) bezeichnen, sondern muss ebenso wie Caballio ein Ortsname sein; das überlieferte -ίας ist also nicht mit Korais in -ία zu ändern; dass es einen mit dem Fluss gleichnamigen Ort gegeben hat, bestätigen die Itinerarien von Vicarello CIL 3281-2 und 3284, die nach Brigantium (vgl. zu Z.6) eine Station Druantium bzw. (3282) Gruentia verzeichnen, vgl. Ihm RE s. v. Druantium.

Caballio (meist Cabellio genannt): heute Cavaillon, 30 km onö. von Tarascon: Ihm RE s. v. Cabellio. Rivet 262-4.

6 Ebrodunum (oder Eburo-): heute Embrun, 110 km s.w. von Turin: Ihm RE und Lafond NP s.v. Eburodunum (1). Rivet 338. Zu dem keltischen dunum vgl. zu 318, 13.

άλλα τοσαῦτα: zu der Verderbnis ἄλλοι τοσοῦτοι vgl. zu 107, 22.

Brigantium (oder -tio): heute Briançon, 85 km wsw. von Turin: Ihm RE s.v. Brigantio (1).

7 Excingomagus (die zahlreichen mit Excing-/Escing- anfangenden keltischen Namen [siehe Keune RE s.v. Scingomagus] zeigen dass das überlieferte Ἐξχιγγομάγου nicht anzutasten ist; nur war -νσ- statt -ξ- zu schreiben; in Z. 8 ist ja offenbar die erste Silbe des Namens für die Präposition ἐκ gehalten und deshalb nach dem vorangehenden ἀπό weggelassen worden [zu κσ für ξ vgl. 178, 29]): Nissen IL 2, 150 und Keune a.a.O. identifizieren den Ort mit Exilles, 55 km w. von Turin, Radke (RE Suppl. 13, 1679. 1682, 50) dagegen mit Segusio, dem heutigen Susa, 10 km weiter nordöstlich.

Ocelum: nicht sicher lokalisiert: nach Nissen IL 2, 150 an der Stelle des Dorfes Chiusa de' Longobardi, nach Radke KP s.v. (1) (vgl. auch RE Suppl 13, 1679) bei Rivoli, 10 km w. von Turin; Banti RE s.v. (1) sucht den Ort am nördlichen Ufer der Dora Riparia, doch siehe Radke RE Suppl. 13, 1682, 37 ff. Vgl. auch Walser NP s.v. (1).

10-181,17 Massalia, lat. Massilia, das heutige Marseille: Wackernagel RE s.v. Massalia (1). Lafond NP s.v. Massalia. Rössig AStM 40-2. Rivet 219-25. Boardman GO 217-9. Graham CAH<sup>2</sup> III 3,140 f. M. Clavel-Lévêque, Marseille grecque, Marseille 1977. Cunliffe, Pytheas 5-23. Freyberger 60 ff.

10 Phokäer (Φωκαέων; zu der Schreibung siehe zu 252, 7-9): Bürger der ionischen Stadt Phokaia an der Westküste Kleinasiens (unten 647, 1), die seit dem 7. Jh. v. Chr. Handelsbeziehungen zum Westen des Mittelmeerraumes hatte; vgl. Hdt. 1, 163, 1 und siehe Graham CAH<sup>2</sup> III 3, 139-43.

13 ἄπρα: = ἀπροπόλει, vgl. zu 159, 4.

Apollon Delphinios: Nilsson, Gr. Rel. 1, 554 f. Graf, MH 36, 1979, 2-22.

14 allgemein bei allen Ioniern: suggeriert fälschlich dass es den Kult des Apollon Delphinios nur bei den Ioniern gab (er ist z.B. auch in Kreta bezeugt). Das ist vermutlich der Grund weshalb Graf a.a.O. (zu Z.13) 3<sup>12</sup> meint, Strabons Worte bedeuteten dass der Kult in Massalia allen Ioniern offen stehe. Aber welche anderen Ionier gab es dort? Und hätte das für den Kult der Ephesischen Artemis nicht gegolten? Vgl. außerdem Strabons sonstigen Gebrauch von κοινὸν εἶναι + gen. 467, 21 f. 468, 14 f. 714, 31.

18 Aristarche: Kroll RE Suppl. 5, 46, 5 ff.

18 f. τῶν ἐντίμων σφόδρα γυναικῶν: zu diesem Gebrauch des partitiven Genetivs siehe zu 656, 14 f., zu der Stellung von σφόδρα zu 743, 19.

20 sich mit einem Ableger der Opfer zu versehen (ἀφίδουμά τι τῶν ἰερῶν λαβούση): ganz ähnlich spricht Diodor (15, 49, 1 f.) bei der Neugründung eines Heiligtums von ἀφιδούματα λαβεῖν ἀπὸ τῶν ἀρχαίων ... βωμῶν und von τοὺς ληψομένους τὰ ἀφιδούματα; vgl. auch unten 567, 29 f. ἀφίδουμα ἐνθένδε ... μεταπεμψάμενοι. Normal bedeutet ἀφίδουμα bei Strabon 'Filiale', 'Zweigstätte' eines Heiligtums (ἀπό + ἰδούεσθαι, vgl. ἀποικία 'Pflanzstadt'), vgl. 172, 8. 239, 27. 272, 20. 360, 9 f. 537, 4. 769, 7. 770, 21; vgl. auch ἀφίδουσις '(Erlaubnis zur) Gründung einer Zweigstätte' 385, 6. 9 und das Verbum ἀφι-

δούω 403, 15. 557, 15. An unserer Stelle jedoch, ebenso wie an den zitierten Parallelstellen Diod. 15, 49, 1 f. und Strab. 567, 29 f., muss das Wort etwas bezeichnen das man mitnehmen kann. Man denkt deshalb oft an ein Abbild, sei's des Kultbildes ('a certain reproduction (of Artemis)' Jones), sei's des ganzen Heiligtums ('ein Abbild der Heiligthümer' Groskurd, 'un modèle réduit du sanctuaire' Lasserre); aber abgesehen davon dass letzteres zu modern gedacht scheint, verträgt diese Interpretation sich schlecht mit den Zusätzen τι τῶν ἱερῶν bei Strabon und ἀπὸ τῶν ἀρχαίων βωμῶν bei Diodor. Diese Zusätze deuten vielmehr darauf, dass es sich hier um Reste der in dem Mutterheiligtum dargebrachten Opfer (Knochen? Asche?) handelt, die gleichsam als Samen für ein neues Heiligtum dienten (unten 567, 29-31 ist der schwarze Stein aus Pessinus [oder ein Splitter davon?] bzw. die [oder eine?] Schlange aus Epidauros gemeint): siehe den grundlegenden Artikel von J. Brunel, RPh 79 (= III 27), 1953, 21-33 (dessen Interpretation unserer Stelle - zu Unrecht abgelehnt von L. Robert, Hellenica 13, Paris 1965, 122 f. - auch anerkannt wird von A. J. Graham, Collected Papers on Greek Colonization [Mnem. Suppl. 214], Leiden etc. 2001, 33750. Malkin, Cl Ant 10, 1991, 80 f.). Nilsson, Gr. Rel. 1, 6395/6400. J. N. Bremmer (mündlich) weist darauf hin dass Asche als 'Grundstein' für einen Aschenaltar (vgl. Nilsson, Gr. Rel. 1, 86-8. Burkert, Gr. Rel. 95) dienen konnte; und Holwerda erinnert an die Geschichte von dem Syrer Naeman (2 Kön. 5), der, als Elisa ihn von seinem Aussatz geheilt hat, künftig nur noch dem Jahwe opfern will und Elisa deshalb bittet ihm Erde mitzugeben (§ 17; zu Erde als dem Material für den Altar vgl. Exod. 20, 24).

22 in ihren Pflanzstädten: und sogar auch an dem Kanal des Marius: unten 184, 3-5.

23 έν τοῖς πρῶτον: zu 477, 9.

26-32 Geht vermutlich zurück auf Aristoteles' Beschreibung der massaliotischen Verfassung (bezeugt bei Athen. 576 A und Harpocr. s.v. Μασσαλία [Arist. fr. 549 Rose]). Die Staatsordnung von Massalia lobt auch Cicero (Pro Flacco 63. Rep. 1, 43).

30 f. (δ'): Buttmanns einfache Ergänzung macht alle übrigen Versuche, mit der Überlieferung zurechtzukommen (τούτων δ' οὐδεὶς τ. γίνεται Koraîs, τοιοῦτος δ' οὐδεὶς τ. γίνεται Groskurd, τούτων δὲ τ. οὐ γίνεται Jones) hinfāl-

lig; G.Gottlieb hat sich in seiner Abhandlung 'Timuchen' (SB Heidelberg 1967, 3) durch Jones' Text und Apparat irreführen lassen (siehe den kritischen Apparat). Zu dem Ausfall von δέ vgl. zu 65, 22.

31f. drei Generationen hindurch: zu dieser Bedingung vgl. Newman zu Arist. Pol. 1275 b 23.

3 τὰς πόλεις ἔκτισαν ἐπιτειχίσματα: zur Syntax vgl. z. B. 184, 2 πύργους ἀνέστησαν σημεῖα.

die in Iberien: Mainake (156, 31 ff.), Hemeroskopeion (159, 3 f.) und Emporion (159, 31 f.); da diese Städte bereits erwähnt worden sind, war ihre von Jacob (154) vermisste – ausdrückliche Nennung hier nicht mehr nötig.

5 Agathe (lat. Agatha): heute Agde, 40 km nö. von Narbonne: Ihm RE s. v. Agatha. Rivet 149 f. Bannert RE Suppl. 15, 941, 18 ff.

Statt des vor ᾿Αγάθην überlieferten ὁόην wollte Casaubonus Ὑρόδην καί schreiben (vgl. Rhoda bei Plin. N. H. 3, 33) und hat Is. Vossius Ὑροδανουσίαν καί vorgeschlagen (vgl. [Scymn.] 208 [durch das Vorkommen des Namens bei diesem Anonymus des 2. Jh. v. Chr. — vgl. Gisinger RE s. v. Skymnos 672, 50 ff. — wird Haugs Vermutung (RE s. v. Rhoda), der Name Rhodanusia sei erst im späten Altertum entstanden, Lügen gestraft]. St. B. 546, 1), was Jacob (154) verteidigt; aber das Fehlen eines καί deutet vielmehr darauf dass wir es hier mit einer eingedrungenen Glosse zu tun haben (Kramer vermutet ansprechend dass zu 3 τὰς μὲν κατὰ τὴν Ἱβηρίαν jemand — in Erinnerung an 160, 1 — Ὑρόδην an den Rand geschrieben hatte).

6f. Vgl. 184, 12f. 18-20.

Tauroention (oder Tauroeis): lat. Tauroentium, zwischen Marseille und Toulon, nicht sicher lokalisiert: Goessler RE Suppl. 7, 1278, 1 ff. Rivet 201.

Olbia: heute L'Almanarre, s. von Hyères: Goessler RE s.v. (7). Lafond NP s.v. (3). Rivet 200.

Antipolis: heute Antibes, zwischen Cannes und Nice: Ihm RE s.v. (1). Lafond NP s.v. Rivet 239-42.

Nikaia: lat. Nicaea, das heutige Nizza (frz. Nice): Nissen IL 2, 136 f. Philipp RE s. v. Nicaea. Rivet 222 f.

8 πρότερον δέ: sc. ἦν, aus εἰσί zu entnehmen.

IV p. 180-1 C.

413

12 Sextius (Σέκοτιος: nur aus dieser Schreibung erklärt sich, wie Kramer erkannt hat, das überlieferte σεκέτιος; vgl. zu 178, 29): C. Sextius Calvinus, Konsul des Jahres 124 v. Chr.: Münzer RE s. v. Sextius (20).

13 f. eine nach ihm und den heißen Quellen ... benannte Stadt: Aquae Sextiae: zu 178, 29.

Zu der Verderbnis δμώνυμον vgl. zu 509, 4.

15-20 Die Schwierigkeit, die Barbaren von der Küste zurückzudrängen, rührte daher dass das Gebirge hier bis ans Meer reicht, vgl. unten 184, 20-3.

17 οὐδ' αὐτὸς δέ: zu 117, 15 f.

21 ἐν ⟨τῆ⟩ πόλει: Korais' Ergänzung des Artikels ist unerlässlich; Wilamowitz merkt an (Gr. Les. II 2, 140) "ἐν πόλει ohne Artikel ist im Gegensatze zu ἐν ἀγορῷ, ἐν λιμένι gesagt", aber das würde voraussetzen dass mit πόλις hier ein bestimmter Teil der Stadt, d.h. die Akropolis, bezeichnet wäre — ein Gebrauch den wir zwar aus Athen kennen (Aly verweist auf Meisterhans³ 227.21; vgl. ferner z. B. Ar. Nub. 69. Lys. 245. 266 etc. und besonders das ausdrückliche Zeugnis des Thukydides 2, 15, 6), der aber schon im 4. Jh. v. Chr. altmodisch war (vgl. Rhodes zu Arist. 'Αθ. πολ. 8, 4 [p. 156]) und bei Strabon beispiellos wäre (die Stadtburg heißt bei ihm entweder ἀμφόπολις oder [vgl. zu 159, 4] ἄμφα).

21 f. "Das geht nicht sowohl auf die Kriege mit den Seemächten, namentlich Karthago, als auf Seeräuber" Wilamowitz (Gr. Les. II 2, 140).

Cobets Umstellung τοὺς ἀεὶ ἀμφισβητοῦντας könnte richtig sein.

24-6 Diese Nachricht steht einzig da, vgl. Latte, Röm. Rel. 172<sup>3</sup> (zu dem Artemisheiligtum auf dem Aventin ebd. 173). Ampolo, PP 25, 1970, 200-10.

Aventium (Αὐεντίφ): obwohl diese Bezeichnung für den Aventin sonst nirgends bezeugt ist (bei D. H. Ant. 1,79,12 — eine Stelle auf die Kramer in seinen Addenda [3,681 zu 1,280,24] verweist — las Reiske zwar noch Αὐέντιον, doch bietet Jacoby Αὐεντῖνον ohne abweichende Lesart) und auch Strabon selber weiter unten (234,15) den normalen Namen gebraucht, muss diese Namensform wohl doch respektiert werden; Kramer verglich das metrisch gesicherte 'Απέννιον für 'Απεννῖνον bei D. P. 343, das auch St. B.

104,7 ausdrücklich bezeugt (er betrachtet 'Απεννῖνος als davon abgeleitetes Ethnikon); vgl. außerdem *Palatium*, die ursprüngliche – auch von Strabon (234, 12. 236, 27 f.) einzig gebrauchte – Bezeichnung für den Palatin, die erst spät durch *mons Palatinus* ersetzt worden ist: siehe Ziegler RE s. v. Palatium 6,64 ff.

26-8 Vgl. Wackernagel RE s.v. Massalia 2135, 54 ff. Rivet 65 ff.

30 ff. Die Tatsachen (181, 1 ff.) dienen nur als Bestätigung für ein auf theoretischem Wege gewonnenes Ergebnis (συμβαίνοι ἄν 32).

30-2 Vgl. 189, 1 f.

4 griechisch (Ἑλληνιστί): nicht in griechischer Sprache ('in the Greek language' Tozer [116], 'in Greek' Jones, 'en grec' Lasserre) sondern, wie schon Wilamowitz (Gr. Les. II 2, 140) erkannt hat, in griechischer Schrift: viele keltische Inschriften Südfrankreichs sind mit griechischen Buchstaben geschrieben, siehe Recueil des inscriptions Gauloises I: Textes gallo-grecs par M. Lejeune (Gallia Suppl. 45), Paris 1985. Freyberger 222 ff. Zu Ἑλληνιστί 'in griechischer Weise' vgl. 180,5 Ἑλληνιστὶ θύειν. Lucian. Scyth. 3 Ἑλληνιστὶ ἐσταλμένον.

4-6 Vgl. Tac. Ann. 4,44,3. Agric. 4,2 und siehe C. Cichorius, Röm. Studien, Leipzig - Berlin 1922, 442.

6 Madvigs φιλομαθήσοντας ist schlagend, vgl. die bereits von ihm selber zitierte Stelle Plut. Sull. 13,5 έγὼ γὰρ οὐ φιλομαθήσων (Reiske: -ἢς ὢν codd.) εἰς ᾿Αθήνας ... ἐπέμφθην ἀλλὰ τοὺς ἀφισταμένους καταστρεψόμενος; an beiden Stellen hat φιλομαθεῖν die (bei LSJ fehlende) Bedeutung 'seine Lernbegierde befriedigen' ("studieren" Wil., Gr. Les. II 2, 140).

9 κοινῆ: variatio für δημοσία (zur variatio bei Strabon vgl. zu 511, 12 f.); ἰδία— κοινῆ auch 708, 18 f. 716, 9.

wie Ärzte: siehe H.M. Koelbing, Arzt und Patient in der antiken Welt, München 1977, 138 ff. 211. F. Kudlien, Der griechische Arzt im Zeitalter des Hellenismus ..., Wiesbaden 1979, 52 ff. V. Nutton, Wolfenbütteler Forschungen 17, Wolfenbüttel 1981, 9 ff.

IV p. 181 C.

10-3 Auch dies könnte auf Aristoteles zurückgehen (vgl. zu 179, 26-32); dann wäre die Gleichsetzung der 'Goldstücke', von denen hier die Rede ist, mit römischen aurei (Tozer 116. Wil., Gr. Les. II 2, 141) nicht möglich und müssten vielmehr goldene Statere (vgl. LSJ s. v. χρύσεος I 3) gemeint sein.

Zu solchen Bestimmungen siehe R. Bernhardt, Luxuskritik u. Aufwandsbeschränkungen in der griechischen Welt (Historia Einzelschr. 168), Stuttgart 2003.

11 Die von BC gebotene Akzentuierung προίξ entspricht der Vorschrift Herodians (Arcad. 144, 6 Schmidt = 125, 6 Barker).

13-6 Auch Caesar usw.: weil auch dies ein Zeichen des Respekts ist den man vor den Massalioten hatte.

13 f. der Vergehen im Kriege: vgl. 180, 26-8.

16 στρατηγών: zu 187, 3.

18ff. Zu der Wendung ἄμα Χ τε καὶ Y vgl. zu 53, 11f.

19 Obwohl παρά statt πρός öfter in dem Peripl. Maris Erythr. begegnet (p. 5, 19. 7, 20. 12, 23. 13, 15 Frisk), scheint παρά hier, in Verbindung mit περινεύει, unmöglich; zur Verwechslung der beiden Präpositionen vgl. Ar. Nub. 326. Av. 46. D.H. Ant. 3, 3, 3 p. 272, 22 Jac. Plut. Cat. Ma. 5, 7. Bast, Comm. 837 f. (mit Addendum p. 934).

21 eine ansehnliche Landspitze: heute Kap Couronne.

22 f. das Aphroditeheiligtum: zu 178, 24 f. Der Galatische (Massaliotische) Golf ist der heutige Golfe du Lion.

24-6 Setium-Berg (konjiziert von Palmerius: überliefert ist 'Sigium-Berg'): der heutige Mont St. Clair (den alten Namen bewahrt noch die auf ihm liegende Stadt Sète). Blasco ist vermutlich die vor Agde liegende, etwa 20 km von Sète entfernte, Insel mit dem Fort Brescou, was Lasserre dazu gebracht hat, Agde als den von Strabon gemeinten Grenzpunkt der beiden Buchten zu betrachten (so auch schon Müllenhoff 1, 189, der aber 'Setium' liest), das überlieferte 'Sigium' beizubehalten und diesen Sigium-Berg mit dem Berg

von Agde zu identifizieren (ihm folgt Clavel a.a.O. [zu 182, 11-3] 35). Aber abgesehen davon dass dieser Sigium-Berg sonst nirgends bezeugt ist (zugegebenermaßen kein entscheidendes Argument), wäre es doch seltsam dass Strabon hier dann nicht die von ihm mehrfach erwähnte Stadt Agathe nennt; außerdem ist der Berg von Sète ein viel markanterer Punkt als der von Agde; und dass Strabons 'nahe' (πλησίον) auch eine Entfernung von 20 km decken kann, zeigt z. B. 186, 1-3, wo es eine Entfernung von 200 Stadien = 37 km bezeichnet; hinzu kommt dass Ptolemaios (2, 10, 9) Blasco 5 ½ Minuten ö. von Agathe ansetzt (siehe O. Cuntz, Die Geographie des Ptolemaeus ..., Berlin 1923, 59) — vielleicht war Blasco also ein Teil der Nehrung die heute Sète und Agde miteinander verbindet (im Altertum war das Bassin [der Étang] de Thau noch nicht vom Meer abgeschlossen, vgl. Rivet 154).

25 f. ίδουμένην: zu 336, 2.

28 Narbo: die Hauptstadt der nach ihr benannten römischen Provinz Gallia Narbonensis, heute Narbonne: Goessler RE Suppl. 7,515,29 ff. Bannert RE Suppl. 15,952,63 ff. Lafond-Olshausen NP s.v. Rivet 130-5. M. Gayraud, Narbonne antique ... (RAN Suppl. 8), Paris 1981.

Atax: heute Aude: Ihm RE s. v.

29 des Narbonitischen Sees (bei Plin. N.H. 3,32 lacus Rubrensis, bei Mela 2,81 lacus Rubraesus genannt): offenbar eine große Lagune, die vielleicht dem heutigen Étang de Bages et de Sigean entspricht; doch haben Anschwemmungen, Strömungen und Seewind diese Küste stark verändert, siehe Goessler RE Suppl. 7,518,8 ff.

29 f. Arelate (das lange -a- [Auson. Ordo urb. nob. 10, 1; vgl. auch italische Namen wie Reāte (228, 12). Teāte (vgl. 241, 29)] verlangt die Akzentuierung 'Αρελᾶτε: vgl. zu 224, 20 und 141, 13): das heutige Arles: Ihm RE s.v. (1). Lafond NP s.v. Rössig AStM 33-6. Rivet 190-6. Guyon RAC Suppl. s.v. Arles.

32 von Massalia: d.h. offenbar: von der Landspitze in die die Küste 'kurz nach der Stadt' (Z. 20) ausläuft; Groskurd wollte dem ungenauen Ausdruck durch Hinzufügung des Artikels (τοῦ, da er, wie alle bisherigen Heraugeber, mit den Handschriften ἄκρων akzentuierte) aufhelfen; nötig scheint das

IV p. 182 C.

nicht: zu Strabons gelegentlichen Verkürzungen des Ausdrucks siehe zu 217, 18.

2 ff. (ποταμοί) πόλεις ἔχοντες ..., πόλιν ἔχων ὁμώνυμον ἐκάτερος: vgl. z. Β. 360, 14 ἔχει δ' (sc. ὁ Νέδων) ἱερὸν .. 'Αθηνᾶς.

3 ἐκ μὲν τῆς Πυρήνης: wird wiederaufgenommen mit 8 f. οὖτοι μὲν — 'Αφροδισίου, worauf dann die Fortsetzung ἐπὶ δὲ θάτερα κτλ. (9 ff.) folgt.

3f. Ruscino: heute Tet: Haug RE s.v. (1); der Name der gleichnamigen Stadt hat sich erhalten in dem des heutigen Castel-Roussillon, etwa 4 km ö. von Perpignan: Haug RE und Olshausen NP s.v. (2). Bannert RE Suppl. 15, 955, 32 ff.

Ilibirris (auch Iliberris [und anders] geschrieben): heute Tech: Haug RE s.v. Illiberris (1); die gleichnamige Stadt ist das heutige Elne, 10 km ssö. von Perpignan: Keune RE Suppl. 3, 1215, 37 ff. Bannert RE Suppl. 15, 954, 65 ff.

4-8 Was Strabon hier beschreibt (vgl. auch Plb. 34, 10, 1-4) existiert noch immer: am Rand der großen Lagune Étang de Leucate/Salses (das ist der See, von dem Strabon spricht) gibt es ö. von Salses (etwa 12 km nnö. von Perpignan) eine Stelle wo eine starke Salzwasserquelle, Font-Dame, den mit Schilf bewachsenen, durch die Wurzelstöcke des Schilfs ganz verfilzten 1-2 m dicken Boden unterspült hat, so dass die Meeräschen aus der Lagune bis unter diesen schwebenden Boden schwimmen; in dem Boden sind von Fischern im Laufe der Zeit gegrabene Löcher, durch die man die Fische noch heute fangen kann: siehe Chevalier, RSL 32, 1966, 337-40. Strabon nimmt fälschlich an dass die Fische in schlammiger Erde leben, ein damals verbreiteter Irrtum den bereits Mela 2,82 f. berichtigt hat: ultra est Leucata, litoris nomen, et Salsulae fons non dulcibus aquis defluens sed salsioribus etiam quam marinae sunt. iuxta campus minuta harundine gracilique perviridis, ceterum stagno subeunte suspensus: id manifestat media pars eius, quae abscissa proximis velut insula natat pellique se atque adtrahi patitur; quin et ex his quae ad imum perfossa sunt suffusum mare ostenditur. unde Grais nostrisque etiam auctoribus - verine ignorantia an prudentibus etiam mendacii lubidine - visum est tradere posteris in ea regione piscem e terra penitus erui, quod ubi ex alto hucusque penetravit per ea foramina ictu captantium interfectus extrahitur 'Jenseits der Lagune ist Leucata, der Name einer Küste, und die Quelle Salsulae, deren Wasser nicht süß sondern noch salziger ist als Meerwasser. Daneben ist ein Feld das ganz grün ist von einem kleinen feinen Schilf, doch auf darunter befindlichem Wasser schwebt: das zeigt die Mitte des Feldes, die, von ihrer Umgebung abgetrennt, wie eine Insel schwimmt und sich wegstoßen und heranziehen lässt; und auch durch die in dieser Umgebung bis ganz nach unten gegrabenen Löcher zeigt sich das darunter fließende Meer. Daher haben die griechischen Autoren und auch die unsrigen — sei's aus Unkenntnis der Tatsachen, sei's bewusst aus Lust am Lügen — gemeint, den Nachkommen überliefern zu sollen, in dieser Gegend werde der Fisch tief aus der Erde herausgeholt, weil er nämlich, wenn er vom Meer bis hier ins Land gedrungen ist, durch jene Löcher von den Fangenden totgestochen und herausgezogen wird' (Gisinger RE s.v. Pomponius Mela 2375, 53 ff. vermutet Autopsie Melas).

6 f. Zu dem Gebrauch des Dreizacks (τριόδους) vgl. Gow-Page zu HE 2287. Höppener 99-101.

11-3 Orbis (oder Orobis): heute Orb: Goessler RE s.v. Orobis (2).

Arauris: heute Hérault: Ihm RE s.v.

Baeterra (sonst meist Baeterrae genannt; die Haupthandschriften AC haben statt des r das t verdoppelt [zu diesem Fehlertyp vgl. zu 805, 5]; zu der Akzentuierung siehe zu 224, 20 und 141, 13): das heutige Béziers: Ihm RE und Lafond NP s.v. Baeterrae. Bannert RE Suppl. 15, 953, 53 ff. Rivet 149-59. Da sich keine Spuren von Ummauerung der Stadt gefunden haben, nimmt Rivet 150 — in der Nachfolge von M. Clavel, Béziers et son territoire dans l'antiquité (Annales litt. de l'Un. de Besançon 112), Paris 1970, 242 f. — an, Strabon meine mit der Qualifizierung 'sichere Stadt' bloß "the dominance of the hill on which it stood (pl. 8)"; aber die Abbildung, die zeigt dass die Stadt keineswegs naturfest war (dann hätte Strabon ja auch ἐρυμνῆ, nicht ἀσφαλῆς gesagt), lässt dies sehr bezweifeln.

Agathe: zu 180, 5.

έφ' οδ μεν ..., έφ' οδ δε ...: zu 393, 29-31.

15 ff. Diese Ebene ist die heutige Plaine de la Crau, sö. von Arles: Ihm RE s.v. Campi lapidei. Haug RE s.v. Rhodanus 761, 40 ff. Rivet 5; die Steine, mit denen sie besät ist, sind abgelagerte Geröllmassen, "das dazwischen wachsende Gras ... bietet noch heute (1899) Weide für Hunderttausende von Hammeln und Schafen" (Ihm a.a.O. 1445, 65 ff.)

Auch Z. 15-28 stammt offenbar bereits aus dem erst weiter unten zitierten Poseidonios. Und auf Poseidonios geht vermutlich auch die Beschreibung bei Diod. 5, 26, 1 (= Poseidon. F169, 26, 1 Theiler) zurück: ἴδιον δέ τι καὶ παράδοξον συμβαίνει κατὰ τὴν πλείστην τῆς Γαλατίας, περὶ οὖ παραλιπεῖν οὐκ άξιον ήγούμεθα. ἀπὸ γὰρ θερινῆς δύσεως καὶ ἄρκτου πνεῖν εἰώθασιν ἄνεμοι τηλικαύτην έχοντες σφοδρότητα καὶ δύναμιν ώστε ἀναρπάζειν ἀπὸ τῆς γῆς λίθους χειροπληθιαίους τοῖς μεγέθεσι καὶ τῶν ψηφίδων άδρομερῆ κονιορτόν. καθόλου δὲ καταιγίζοντες λάβρως ἁρπάζουσιν ἀπὸ μὲν τῶν ἀνδρῶν τὰ ὅπλα καὶ τὰς ἐσθῆτας, ἀπὸ δὲ τῶν ἵππων τοὺς ἀναβάτας 'Etwas Eigentümliches und Wunderbares kommt in dem größten Teil Galliens vor, was, meine ich, nicht unerwähnt bleiben sollte. Vom Nordwesten und Norden her pflegen dort nämlich Winde mit solcher Heftigkeit und Stärke zu wehen dass sie Steine von handfüllender Größe und grobkörnige Wolken aus Kieselsteinen vom Boden emporreißen; und überhaupt entreißen sie, wenn sie mit voller Kraft niederfahren, den Menschen ihre Waffen und Kleider und den Pferden ihre Bereiter': vgl. nicht nur den Anklang an Z.23-5, sondern auch das Wort 'handfüllend', das bei Strabon in Z. 19 begegnet; und die 'Wolken aus Kieselsteinen' könnten ein Nachhall des Steinregens sein den Zeus bei Aischylos dem Herakles schickte (183, 9ff.).

17 Die Tatsache dass unten 202, 22 die Chrestomathie, die oft späte Wörter und Wortformen gebraucht, τὸ διάμετρον bietet, während die übrigen Textzeugen την διάμετρον haben, berechtigt dazu, auch hier, wo einstimmig τό überliefert ist, τήν wiederherzustellen.

18 Steinfeld (Λιθῶδες, sc. πεδίον): lat. Campi Lapidei.

19 Hundszahn (ἄγρωστιν): der Finger-Hundszahn, Cynodon Dactylon, eine Grasart.

20 f. Das überlieferte ἐνίστανται ist nicht anzustasten: es bezeichnet ein stehendes Gewässer, vgl. Thphr. CP 5, 13, 1; zu dem Präsens und dem Zeugma vgl. 203, 29 f.

22 Schwarznord (μελαμβόρειον .. πνεῦμα): damit ist offensichtlich der provençalische Mistral gemeint, vgl. Böker RE s.v. Winde 2249, 32 ff. Das Wort ist nur noch einmal bei Flavius Josephus bezeugt (BJ 3, 422; auch dort offenbar adjektivisch – sc. πνεῦμα – zu verstehen: ... πνεῦμα βίαιον ἐπιπίπτει·

μελαμβόρειον [v.l. -ριον] ύπὸ τῶν ταύτη πλοιζομένων καλεῖται), wo es einen heftigen, für die Seefahrer gefährlichen Wind an der Küste von Joppe (dem heutigen Jaffa: unten 759, 1) bezeichnet.

23 βίαιον καὶ φοικώδες: ein Zusatz von ὄν scheint kaum nötig: siehe zu 687, 33 f.

24 Casaubonus berichtet dass er bei heftigem Mistral Mühe hatte, sich im Sattel zu halten ("Eum nos tum alibi saepe tum ad Avenionem maxime sensimus, prorsus, ut ait, φοικώδη καὶ βιαιὸν (sic), vix ut in equo stare possemus").

25-8 Die einzige Stelle in den uns erhaltenen Schriften des Aristoteles auf die sich dies beziehen lässt ist Meteor. 368b28-32, doch fehlt dort 1. der Terminus brastai für senkrechte Erdbeben (er findet sich allerdings in der pseudo-aristotelischen Schrift De mundo 396a3) 2. das Sich-sammeln der Steine in Mulden.

31 Das überlieferte τῆ ὁμοιότητι braucht selber nicht verderbt zu sein: der Dativ könnte zu Worten konstruiert gewesen sein die hier ausgefallen sind.

32 παρ' ἀμφοῖν: = ἀμφοῖν, vgl. zu 628, 3.

33 αν γενομένους: zu αν beim Partizip vgl. z. B. 485, 36 f.

3 zu den Hesperiden: siehe zu 150, 26.

13 Zu ὅσπερ + partic. 'als ob ...' vgl. z.B. 57, 4. 67, 1f. 76, 26-8. 104, 30. 493, 16. Plb. 2, 61, 2 f. 11, 14, 7. Diod. 13, 53, 2 und siehe KG 2, 97. 3.

15 ff. Strabons Krittelsucht (vgl. zu 77, 16-25) siegt hier über seine übliche Ablehnung von Mythen (vgl. zu 18, 31).

15 f. Der Einwand ist verfehlt: Poseidonios' Kritik bezog sich natürlich nicht auf die Menge der Steine sondern auf ihren ineffizienten Gebrauch.

16 f. ἀνασκευάζοντος: vgl. zu 82, 25 f.

17-33 Auch dies führt Theiler noch auf Poseidonios zurück (F29).

18 f. in den Abhandlungen über die Vorsehung und das vorbestimmte Schicksal (ἐν τοῖς περὶ τῆς προνοίας καὶ τῆς εἰμαρμένης λόγοις): beides spielte eine wichtige Rolle in der Philosophie der Stoa, deren Anhänger Strabon ja war (vgl. zu 1, 1–2, 10; zu seinem Glauben an die Vorsehung vgl. unten 189, 3–5. 809, 31 ff.): siehe M. Pohlenz, Die Stoa 1, Göttingen 71992, 98–106. Steinmetz, Ueberweg 4, 537 f. 573 f. 609–12. 887. F. H. Sandbach, The Stoics, London 1975, 79–82. 101–8; vermutlich meint Strabon also Schriften von Stoikern — dafür spricht auch die Zusammenrückung der beiden Begriffe, die ja in der Stoa miteinander gleichgesetzt wurden —, womöglich überhaupt die beiden so betitelten Schriften des Chrysippos (zu diesen: Steinmetz a.a.O. 589 f.).

22 ναυαγίω: zu 99, 9.

23 τεῖσαι: zu 621, 26.

24 Zu der Stellung von ἀπειργάσατο siehe zu 545, 1.

24-7 Ein bekannterer Grund für Zeus' Herbeiführung des Trojanischen Krieges war die Übervölkerung der Erde; das stand in den Kyprien (F1 Davies, EGF p. 34 ff.), ist an zwei anderen Stellen (Hel. 38-40. Or. 1641 f.) auch von Euripides übernommen worden und wurde von manchen antiken Homererklärern in Homers 'Ratschluss des Zeus' (Il. 1,5) hineingelesen.

28 ff. Zu den Rhonemündungen vgl. Haug RE s.v. Rhodanus 761, 26 ff.

29 Timaios: Historiker aus Tauromenion c. 350-260 v. Chr.: Meister NP s. v. (2). Laqueur RE s. v. (3). FGrHist 566.

30-3 Marius: der berühmte römische Feldherr und Politiker (Weynand RE Suppl. 6, 1363, 41 ff. Elvers NP s.v. I1), der hier im Jahre 102 v. Chr. bei Aquae Sextiae die nach Süden vorgedrungenen Germanenstämme besiegte; das Graben des Kanals – lat. Fossa(e) Mariana(e) genannt – hatte zu den Vorbereitungen für den entscheidenden Schlag gehört: Ihm RE s.v. Fossa, Fossae (12). Rivet 46 f. GLQ 1, 605 (zu 15, 2-4).

31 τυφλόστομον: nur hier bezeugtes Adjektiv (Eust. erwähnt zweimal [Il. 160, 16 f. 308, 42] den Ausdruck τὰ τοῦ Νείλου τυφλοστόματα, den er, wie man aus dem an der ersteren Stelle hinzugesetzten Attribut κατὰ τὴν ἱστο-οίαν schließen darf, bei einem Historiker gelesen hat; oder sollte τυφλοστόματα dort eine Verderbnis von τυφλὰ στόματα gewesen sein?); der Ausdruck τυφλὸν στόμα unten 212, 28 f. 501, 27 f. 595, 32.

33 Während Strabon Marius gegen die Ambroner (vgl. Ihm RE und Dietz NP s.v. Ambrones. Kuhn-Wenskus RGA<sup>2</sup> s.v. Ambronen) und Toygener (vgl. 293, 33) kämpfen lässt, nennen Livius (perioch. 68) und Plutarch (Mar. 15, 5) als seine Gegner die *Teutonen* und Ambroner; vielleicht ist hier (im Gegensatz zu 293, 33) der Name Toygener tatsächlich ein Versehen, vgl. Müllenhoff 2, 296\*. L. Schmidt, Gesch. der deutschen Stämme. Die Westgermanen <sup>2</sup>1, München 1938, 12<sup>2</sup>. Kraft, Hermes 85, 1957, 367-78.

33-5 Vgl. Freyberger 95.

35 δ' οὖν: zu 495, 33-496, 3. δυσείσπλοα: vgl. zu 222, 33.

1 auch aus der Nähe nicht (μηδ' ἐγγύς): der Zusammenhang spricht dafür, μηδ' ἐγγύς hier wörtlich und nicht übertragen (vgl. zu 83, 2) zu fassen.

2 πύργους ανέστησαν σημεία: zur Syntax vgl, 180, 3.

4 auch dort: vgl. 179, 13 ff.

8 sieben Mündungen: so Ap. Rh. 4,634. Man muss Korais – der hier 'fünf' statt 'sieben' schrieb – zugeben dass die Zahl unerwartet kommt, da von einer Siebenzahl der Mündungen bisher noch keine Rede gewesen ist; doch lässt sich dies wohl aus Unachtsamkeit Strabons bei der Verarbeitung seiner Exzerpte erklären (vgl. Prolegomena B1).

12f. Zu diesen Städten siehe oben 180, 6f.

13 f. Forum Iulium (meist Forum Iuli(i) genannt): heute Fréjus, 7 km sw. von Cannes: Ihm, RE s.v. Forum Iuli (1). Rivet 226-38.

Schiffsstation: zu 159, 26.

IV p. 184-5 C.

15-7 Varus: zu 178, 21-3.

16 Der Artikel bei Nikaia ist nötig weil auch Nikaia zu den soeben genannten Städten gehört; siehe zu 494,15 und vgl. 460,7 f. μεταξὸ ... τῆς τε Πλευρῶνος καὶ τῆς Χαλκίδος (soeben genannt). 758,17 μεταξὸ τῆς τε Τύρου καὶ τῆς Πτολεμαίδος (kurz vorher genannt) gegenüber 569,15 μεταξὸ .. τῆς τε Κρήμνης καὶ Σαγαλασσοῦ (erstmals genannt); ein Fall wie 126,19 f. ἡ τε "Αμισος καὶ Θεμίσκυρα ist nur eine scheinbare Gegeninstanz: dort bilden die beiden Ortsnamen ein Ganzes (vgl. zu 555,31), während sie in Wendungen wie μεταξὸ Α τε καὶ Β ja gerade voneinander getrennt werden.

17 f. somit (🕉 🕫 '): der Varus bildet ja die Grenze zu Italien: oben 178, 21 f.

18-20 Vgl. 180, 3ff.

23 Alys Umstellung von τὴν ὁδόν beruht auf Verkennung des nachklassisch so beliebten Gebrauchs von αὐτός als Synonym von μόνος (vgl. zu 623, 18).

28-30 "means not that Antipolis, west of the Varus boundary of Italy, has the *ius Italicum* as a provincial city, but that it was included in Italy, whereas Nicaea east of the Varus was in Narbonensis. This resulted from a judicial decision, which evidently promoted Antipolis from the Latin status recorded by Pliny, NH 3. 35 (oppidum Latinum Antipolis)" Sherwin-White 1973, 317<sup>2</sup>.

29 nach einem Prozess gegen die M. (αριθεῖσα πρὸς τοὺς M.): vgl. 642, 17. 652, 2; Klotzens Zusatz (πρότερον) lässt vermuten dass er αρίνειν πρός τινα als 'jemandem zuweisen' verstanden hat.

31–185,2 Die im Folgenden gegebenen Identifizierungen der von Strabon genannten Inseln sind die traditionellen. Dagegen wären nach Mouquet, RA V 22, 1925 II 95–104 die drei großen Stoichaden mit den Halbinseln von Cépet und Giens (beide früher Inseln) und der Insel Porquerolles, die zwei kleinen mit Grand-Ribaud und Petit-Ribaud (zwei kleinen Inseln zwischen Giens und Porquerolles) zu identifizieren; Planasia wäre gleichzusetzen mit den von Plin. N. H. 3,79 nach den Stoichaden genannten drei Inseln Sturium, Phoenice und Phila, die den heutigen Inseln Bagaud, Port-Cros und Ile du Levant entsprächen, und Leron schließlich wäre die Bezeichnung für die

beiden Iles de Lérins. Für eine Trennung von Planasia und Leron könnte in der Tat Strabons Angabe (185, 2) sprechen, Leron liege vor Antipolis, womit er suggeriert dass dies nicht für Planasia gelte. Aber Mouquets Vorschläge enthalten zu viele Unwahrscheinlichkeiten: nicht nur die Bezeichnung von Inselgruppen mit singularischen Namen (Planasia, Leron) sondern auch die Gruppierung von Giens, Porquerolles und den dazwischenliegenden kleinen Inseln mit dem 12 km weiter westlich gelegenen Cépet, während Bagaud und Port-Cros nur 8 km ö. von Porquerolles liegen. So bleiben die traditionellen Identifizierungen die wahrscheinlichsten (dass Plinius von Strabon abhänge [Mouquet 100; übernommen von Goessler RE s. v. Planasia 2011, 31 f.], ist reine Spekulation).

31-4 Stoichaden-Inseln: lat. Stoechades insulae, heute Iles d'Hyères: Wakkernagel RE s.v. Stoechades insulae. Olshausen NP s.v. Stoichades. Rivet 223 f.

33 f. da sie auch über viele Häfen verfügten (εὐποροῦντες καὶ λιμένων): das waren die Häfen der oben 180, 6 f. genannten Städte; die auf die Inseln gelegte Garnison sollte die zu diesen Häfen führenden Routen gegen Seeräuber schützen.

1f. Planasia: nur hier genannt, vermutlich identisch mit der Insel die Plin. N.H. 3,79 Lerina nennt, die heutige Ile St. Honorat, s. von Leron: Goessler RE s.v. (2) (der allerdings gegen Mouquets Vorschläge [zu 184, 31–185, 2] nicht kritisch genug ist). Obwohl die Epitome dazu neigt, von Strabon gesetzte Artikel wegzulassen (vgl. z. B. unten Z. 33 f.), hat sie hier offenbar das Richtige erhalten: der Artikel ist bei dem bisher überhaupt noch nicht erwähnten Planasia (das nichts mit der 123, 4 genannten gleichnamigen Insel zu tun hat) ungerechtfertigt.

Leron: die heutige vor Cannes liegende Ile Ste. Marguerite: Cramer RE s.v.; von dem gleichnamigen Heros hören wir in der Literatur nur hier, doch ist bei Ausgrabungen auf der Insel ein elfenbeinerner Deckel mit einer Weihinschrift für Leron und Lerina (offenbar seinem weiblichen Gegenstück) gefunden worden: siehe Coupry – Vindry – Mourey, RAN 15, 1982, 353-60.

Die Namen Leron und Lerina haben sich noch in 'Iles de Lérins', der Gesamtbezeichnung für St. Honorat, Ste. Marguerite und die zugehörigen kleineren Inseln, erhalten.

IV p. 185 C.

3 f. τῆς ἄλλης τῆς .. ἡτόνος: zu der Wiederholung des Artikels siehe zu 837, 2.

4 ἠιόνος: die an dieser Stelle einzigen Überlieferungsträger BC bieten ἠόνος, d.h. ἠόνος; doch ist bei Strabon sonst immer ἢι- überliefert.

der Schiffsstation: Forum Iulium (oben 184, 13 f.).

6 Die Oxybier haben offenbar zwischen Antibes und dem Var gewohnt: Banti RE s.v. Oxybii. Walbank zu Plb. 33,9,2; der nach ihnen genannte Hafen ist nicht identifiziert.

8 γεωγραφεῖ: zu 120, 27.

11 f. τὴν μεταξὸ χώραν τῶν τε "Αλπεων καὶ τοῦ 'Ροδανοῦ: zu der Wortstellung vgl. zu 360, 22 f.

12 Druentia: heute Durance: Ihm RE, Leglay KP und Graßl NP s.v.

13 f. Caballio: zu 179, 4.

14 Cavaren: Ihm RE s.v. Cavares.

Isar: lat. Isara, heute Isère: Haug RE und Lafond NP s.v. (1).

16 f. μῆκος — ἐπτακοσίων: das Asyndeton lässt sich mit der Annahme erklären dass dies ein von Strabon an den Rand geschriebener Nachtrag war, den der Herausgeber seines Werkes ohne weiteres in den Text eingefügt hat (vgl. Prolegomena B1); aber es kann natürlich auch ein δέ ausgefallen sein (vgl. zu 65, 22).

17 f. bei ihnen (ἐν αὐτοῖς): Groskurd hat dies für Unsinn erklärt (weshalb er αὐτοῖς auf die zuvor genannten 700 Stadien bezog und 'Cavarer' statt 'Sallyer' schrieb; Andere haben eine Lücke angenommen oder die Worte getilgt); aber der in der Tat befremdliche Ausdruck (vgl. jedoch 193, 26 f.) erklärt sich aus der weiter unten 186, 28 f. gemachten Mitteilung dass 'Cavarer' in Strabons Zeit die allgemeine Bezeichnung für die dort lebenden Barbaren war, die auch die Sallyer mit einschloss.

18 f. "This may mean that one passed through the territories of these tribes in succession as one moved eastward away from the Rhône and the Cavari;

or equally it may mean that one passed through their territories in succession as one moved from north to south (or, more probably, from south to north) along a line east of the territory of the Cavari, whose successive neighbours they would be" Walbank, JRS 46, 1956, 39 f. = Sel. Pap. 111.

liegen: im Griechischen bezeichnet der Name eines Volkes auch das von ihm bewohnte Gebiet, vgl. zu 389, 32.

Vocontier: zu 178, 35.

Tricorier: Scherling RE und Leglay KP s. v. Tricorii.

Iconier: Haug RE s.v. Iconii.

Meduller (Μεδοῦλλοι; zur Akzentuierung vgl. zu 224, 20 und 141, 13): Wackernagel RE s.v. Medulli (2). Dietz NP s.v. Medulli. Ihr Name lebt noch fort in dem der Landschaft Médoc, vgl. Gröhler 93.

21f. Dass hier der Name der Stadt ausgefallen ist, hat schon Casaubonus erkannt (selber vermutete er ihn hinter Καουάρων, wo unsere Handschriften die Dittographie καὶ οὐάρων bieten, die offenbar auf ein als Korrektur des überlieferten κλουάρων gemeintes καουάρων zurückgeht); welcher, können wir nur raten (Casaubonus vermutete Λουερίωνα [vgl. 203, 6] oder Δουρίωνα [vgl. Z. 27]; letzteres hat Lasserre als eigene Konjektur in den Text gesetzt, und Barruol, Latomus 31, 1972, 976–8 identifiziert es mit dem Plateau von Géry bei Montélimar; Groskurd dachte an Carbantorate, das heutige Carpentras, 20 km nö. von Avignon [vgl. Ihm RE s.v.]); ebenso unsicher bleibt, welche zwei Flüsse gemeint sind (Ouvèze und Mède: Gossellin; Roubion und Jabron: Lasserre, Barruol a.a.O.).

22 f. Sulga: nur hier und unten 191, 22 bezeugter Name des Flusses den Flor. 1, 37, 4 und Isid. Etym. 9, 2, 96 Vindelicus/Vindilicus amnis nennen und der heute Sorgue heißt: Wackernagel RE s. v. Sulga(s).

Vindalum (sonst -lium; die überlieferte Schreibung Οὐνδ- für Vind- wäre ohne jede Parallele): vermutlich das heutige Mourre-de-Sève, etwa 10 km nö. von Avignon: Wuilleumier RE und Polfer NP s.v. Vindalium. Rivet 41.

23 f. Gnaeus Aenobarbus: Cn. Domitius Ahenobarbus, Consul des Jahres 122 v. Chr.: Münzer RE s. v. Domitius (20).

24 f. Avenio (oder Avennio; für die griechische Transkription führt die Überlieferung hier auf Αὐενίων, unten 203, 6 auf 'Αουενίων [zu solchen Dis-

krepanzen siehe Prolegomena B2]): das heutige Avignon: Ihm RE s.v. Avennio. Bannert RE Suppl. 15, 941, 65 ff. Rivet 265-71.

Arausio: heute Orange: Ihm RE und Lafond NP s.v. Rössig AStM 30-3. Rivet 272-6.

Aeria ('die Luftige'): Lage unbekannt: Ihm RE s.v. (5); von Barruol, Latomus 31, 1972, 971-96 mit Barry, 4 km n. von Bollène, identifiziert.

27 Statt 'Avenio' bieten die Handschriften 'Durio' (τὴν Δουρίωνα); aber nicht sowohl die Tatsache dass dieser Name sonst nirgends vorkommt – einmalige Bezeugung eines Namens ist ja nichts Ungewöhnliches – als vielmehr der hinzugesetzte Artikel, der impliziert dass der Name bereits genannt worden ist (vgl. zu 494,15), deutet auf eine Verderbnis (es sei denn man setzt den Namen oben Z. 21 f. ein; siehe den Kommentar dort); Kramers Konjektur Αὐενίωνα, inspiriert von Mannerts Konjektur unten 203, 6, wo der Name ganz ähnlich verderbt ist, ist sehr plausibel.

28-32 Zu dieser Schlacht (am 8. August 121 v. Chr.) siehe Rivet 41, zu Q. Fabius Maximus Aemilianus – der wegen dieses Sieges den Beinamen Allobrogicus bekam – Münzer RE s. v. Fabius (110).

29 Da in Koïvτος, der ältesten griechischen Wiedergabe des römischen Namens Quintus (vgl. Dittenberger, Hermes 6, 1872, 301 f.), Ko- für das lateinische Qu- steht, ist die herkömmliche Akzentuierung der Anfangssilbe ebenso widersinnig wie die bereits von Meineke beseitigte Akzentuierung des konsonantischen ou mit dem die Griechen das lateinische v wiedergaben.

31 Ares: die griechische Bezeichnung für den römischen Gott Mars.

33 Vienna (zu der Akzentuierung Οὐιέννα siehe zu 224, 20 und 141, 13): das heutige Vienne: Bruhl RE s.v. (2). Polfer NP s.v. Rivet 305–10. pl. 68–73.

Allobriger (so nannten die Griechen das keltische Volk das bei den Römern Allobroges hieß; -bro- hat sich an unserer Stelle auch in die Handschriften außer E eingeschlichen, doch vgl. unten 193, 32. 203, 17 f. 19. 765, 10 und das ausdrückliche Zeugnis St. B. 76, 6-9): eines der mächtigsten keltischen Völker (vgl. 186, 4 f. Apollodor FGrHist 244 F80): Ihm RE und Lafond NP s. v. Allobroges. Frei-Stolba ANRW II 5, 318 ff.

86 2 Lugdunum: zu 192, 1 ff.

ἀφ' οὖ συμμίσγουσιν: eine Kontamination von καθ' δ συμμίσγουσιν und ἀφ' οὖ συμμίζαντες ὁξουσιν (das von allen Ausgaben seit Korais gebotene ἐφ'οὖ ist eine indiskutable byzantinische Konjektur); vgl. zu 536, 3 f.

3 Arar: die heutige Saône: Ihm RE und Lafond NP s.v. Opelt, Gymnasium 95, 1988, 481-92.

zweihundert Stadien: d.h. 37 km, während die tatsächliche Entfernung Vienna-Lugdunum höchstens 25 km betragen konnte; Casaubonus vermutete deshalb dass Strabon 'hundert' geschrieben hat, was freilich wieder etwas zu knapp wäre; vgl. außerdem Itin. Ant. 358, 4 f., wo für Vienna-Lugdunum 23 römische Meilen, d.h. 184 Stadien angegeben werden.

4-6 Vgl. 189, 1f.

6f. Vgl. Wierschowski, ZPE 98, 1993, 221.

8 zu einer Stadt gemacht haben: zu dem Begriff 'Stadt' vgl. 743, 29-32 und siehe Sonnabend MLA s. v.

sie liegt an der Rhone: das war ja schon kurz vorher (185, 33 f.) gesagt worden; andererseits ist die Angabe hier unentbehrlich, da sie den Übergang zu dem Abschnitt über die Rhone schafft; vermutlich hätte Strabon bei der Endredaktion die Worte 'an der Rhone gelegenen' in Z.33 f. gestrichen; vgl. auch zu Z.11 f. und siehe Prolegomena B 1.

9-21 Lauf der Rhone; vgl. Haug RE und Lafond NP s.v. Rhodanus.

9-11 = Poseidonios F 30 Theiler.

10 Lemenna-See: lat. Lemannus lacus, der Genfer See (der alte Name lebt noch fort in der frz. Bezeichnung Lac Léman): Cramer RE s.v. Lemannus lacus. Schön NP s.v. Lacus Lemanus; die Erkennbarkeit des Stromes in dem See erwähnt Strabon auch unten 271, 12 f.; vgl. auch Mela 2, 79. Plin. N. H. 2, 224. Ammian. 15, 11, 16.

(δι)εξιών: Kallenberg wollte ιών statt έξιών schreiben; aber ein Einschub von έξ- lässt sich weniger gut erklären als ein Ausfall von δι- (das etwa mit δέ verwechselt werden konnte, vgl. z.B. D.H.DeThuc. 1,368,21 Us.-R.); ein Vorteil dieser Wiederherstellung gegenüber der Kallenberg'schen ist au-

IV p. 186 C.

ßerdem dass so auch das Herauskommen der Rhone aus dem See ausgedrückt wird; zu διεξιέναι διά + gen. vgl. 177, 34 f. (eine Tmesis, an die Honigmann RE s. v. Strabon 149, 32-4 denkt, scheint bei einem schlichten Prosaiker wie Strabon völlig ausgeschlossen).

11f. Segusiaver (Σεγοσιαύων: zu gr. o für lat. ŭ siehe zu 204, 9 f.): Keune RE und Demarolle NP s. v. Segusiavi.

vereinigt sie sich bei Lugdunum ... mit dem Arar: die Wiederholung (vgl. Z. 2f.) erklärt sich aus dem Fehlen von Strabons letzter Hand; vgl. zu Z. 8.

12f. Der Arar entspringt vielmehr in den Vogesen; derselbe Fehler auch bei Ptol. 2, 10, 3 (wo Müller ihn aus einer Verwechslung mit der Aare erklärt).

13 f. Sequaner: zu 192, 21 ff.

Aeduer: zu 192, 18 ff. Lingonen: zu 193, 29.

Tricasier (vgl. Ptol. 2, 8, 10 Τριμ(μ)άσιοι): lat. meist Tricas(s)es genannt: Scherling RE und Polfer NP s.v. Tricasses. Ihr Name steckt in dem der Stadt Troyes, vgl. Gröhler 83 und siehe zu 194, 28.

Statt 'Lingonen und Tricasier' ist überliefert 'Lincasier', was eine beispiellose Bezeichnung für die Lingonen wäre; Lasserres Wiederherstellung ist bestechend.

- 14f. Dubis: heute Doubs: Ihm RE s.v.; auch dieser Fluss (vgl. zu Z. 12f.) entspringt nicht, wie Strabon und Ptol. 2, 10, 3 behaupten, in den Alpen; er hat seine Quellen im Jura.
- 15 ἐπικρατήσας τῷ ὀνόματι: vgl. Arrian. An. 5, 6, 8 πεντεκαίδεκα ποταμοὺς ... παραλαβὼν (der Indus) καὶ τῷ ἐπωνυμία κρατήσας κτλ.

17 κάκεῖθεν — ģύσιν: siehe zu Z. 20 f.

- 18 f. Der anfängliche Lauf nach Norden stimmt für den Dubis (der sogar erst in nordöstliche Richtung fließt) und bei der Rhone für das Stück von Martigny bis zum Genfer See.
- 20 f. Madvig hat erkannt dass die nach ποταμούς überlieferten Worte κάκεῖθεν ήδη τὴν λοιπὴν ποιεῖται μέχρι τῆς θαλάττης ῥύσιν eine Dublette zu dem

unmittelbar Vorhergehenden bilden, und wollte deshalb im Vorhergehenden die Worte μέχρι τῶν ἐμβολῶν streichen. Aber die Worte κἀκεῖθεν — ῥύσιν enthalten noch zwei weitere Anstöße: 1. es fehlt im Vorhergehenden eine Ortsangabe auf die ἐκεῖθεν zu beziehen wäre; 2. τὸ ῥεῦμα τὴν λοιπὴν ποιεῖται ... ῥύσιν ist ein recht unschöner Ausdruck. Alles löst sich in Wohlgefallen auf wenn man κἀκεῖθεν — ῥύσιν hinter 17 φέρεται umstellt.

τοὺς ἄλλους ποταμούς: der Artikel ist entgegen Korais nicht anzutasten: gemeint sind die 185, 12. 14 f. 20 ff. genannten Flüsse.

23 Volcer: lat. Volcae: Bannert RE Suppl. 15, 937, 16 ff. (dort 939, 53 ff. über die Volcae Arecomici, 945, 29 ff. über die Volcae Tectosages [unten 187, 16 ff.]). Winkle NP s. v. Volcae.

23 f. Die beiden Überlieferungsträger bieten hier 'Αρηκομικούς, d.h. dieselbe Namensform die die Römer gebrauchten (Arecomici); es scheint daher richtiger diese Form auch an den beiden Stellen wo -κομισκ- oder dgl. überliefert ist (Z. 32 f.) einzusetzen statt umgekehrt an unserer Stelle -κομισκ- zu schreiben; zu der Akzentuierung siehe zu 224, 20.

28 f. Vgl. oben 185, 17 f.

29-31 Vgl. Spickermann NP s.v. Romanisation. Woolf NP s.v. Romanisierung. ders. Becoming Roman. The Origins of Provincial Civilization in Gaul, Cambridge 1998. Freyberger passim (besonders 12-8).

33 ff. Nemausus (zu der Akzentuierung Νεμαῦσος siehe zu 224,20 und 141,13): das heutige Nîmes: Linckenheld RE und Lafond-Olshausen NP s.v. (2). Bannert RE Suppl. 15,940,67 ff. Rössig AStM 42-4. Rivet 162-81.

34 (τῆς) Ναεβῶνος: der Artikel ist unentbehrlich, vgl. zu 494, 15.

34 f. Zu τὸ (hier durch Echoschreibung zu τὸν verderbt) πολιτικόν vgl. 127, 15 f. 151, 15.

36 ff. das sogenannte Latium (τὸ καλούμενον Λάτιον): das ius Latii, siehe Steinwenter RE s.v. Ius Latii. Simon KP s.v. Ius (7). Schiemann NP s.v. Ius D 2. Sherwin-White 1973 passim (über unsere Stelle: 367 f.).

- 187 1 Ädilität: siehe Gizewski NP s. v. Aediles.

  Ouästur: siehe Kierdorf NP s. v. Quaestor.
  - 3 Statthalter: gr. στρατηγῶν: vgl. 181, 16. 203, 19. 365, 32. 381, 6 und siehe Mason 155 ff.
  - 3f. Vgl. 178, 27-179, 9.
  - 4f. Zu dem schlechten Zustand der Straße vgl. Rathmann a.a.O. (zu 208, 10-4) 48<sup>280</sup>. 153°.
  - 5 Manche ... freilich (τινὰ μὲν οὖν): der Gegensatz 'bei anderen dagegen ist das nicht der Fall' bleibt unausgesprochen: zu 438, 17.
  - 6f. Zu dem adverbalen gen. materiae ohne das von Agallianos hinzugesetzte ἐκ vgl. 195, 4f. 198, 12. 504, 10. 741, 15 f. 806, 7 f. und siehe KG 1, 376. 6. Schwyzer 2, 128.
  - 8 bis zum Sommer: für einen Griechen etwas fast Unnatürliches, da in dem griechischen Wort für 'Gießbach', cheimarrus, das Wort 'Winter', cheimon, steckt.
  - 16 ff. Über die Tektosagen siehe Bannert RE Suppl. 15, 945, 29 ff. und Strobel NP s.v. Tectosages, über ihren nach Kleinasien ausgewanderten Zweig Ruge RE s.v. Tektosagen.
  - 23 f. τούτων δ' εἶναι ατλ. kann nicht mehr von ὅστε abhängen; es schwebt offenbar ein aus ἐοίκασι zu entnehmendes φασί oder dgl. vor.
  - 24ff. Zu den Kelten (Galatern) in Kleinasien vgl. unten 566, 31ff.
  - 25 Für letzteres (τούτου μὲν οὖν): die große Macht und Zahl und der innere Zwist dagegen sind nur Hypothesen (zu dem 'solitarischen' μὲν οὖν vgl. Z.5).
  - 27 Trokmer: Ruge RE s.v. Strobel NP s.v. Trokmoi.

Τgόκμοι: so akzentuiert die beste Handschrift (A) auch unten Z.31 (dort zusammen mit B); und da die Strabonhandschriften 561,27. 566,32.

- 567, 11. 18 ebenfalls den Akzent auf die erste Silbe setzen (nur 561, 27 schreibt C τροιμῶν [sic]), scheint es entgegen Meineke (Vind. 43) methodisch richtiger diese Akzentuierung beizubehalten, auch wenn sie gegen Herodians Vorschrift (Arcad. 66, 9f. Schmidt = 58, 16 f. Barker) verstößt.
- 29 Das nach τό überlieferte τε hat Kramer getilgt, und es könnte natürlich eine Dittographie sein; doch hat Jacob im Hinblick auf 566, 37 f., wo Strabon sagt dass die drei Stämme der Tektosagen, Trokmer und Tolistobogier ein und dieselbe Sprache sprechen, das τε verteidigt und angenommen dass Strabon hier außer der Stammesverwandtschaft auch die Gemeinsamkeit der Sprache als Argument angeführt hat; vielleicht verdient das den Vorzug, doch wäre dann nach σύμφυλον nur (καὶ ὁμόγλωττον) zu ergänzen, nicht, wie Jacob wollte, (καὶ τὸ ὁμόγλωττον): das τό vor τε würde dann ja zu beiden Gliedern gehören, vgl. zu 681, 37.
- 33 f. Brennus: Niese RE s. v. Brennos (1). Spickermann NP s. v. Brennus (2). ἐπεὶ καὶ: zu 166, 11 f.

Das überlieferte 'den anderen' (τὸν ἄλλον) ist zu Unrecht verdächtigt worden: man kannte eben einen berühmten Brennus, den Eroberer Roms (Niese RE s.v. Brennos [2]. Spickermann NP s.v. Brennus [1]; vgl. zu 212, 33 f.) – von ihm soll der hier gemeinte unterschieden werden.

34 οὐδὲ ... δ': zu 117, 15 f.

- 1-25 = Poseidonios F190 Theiler.
- 2 Überliefert ist καὶ τούς τε θησαυρούς κτλ., und es ist klar dass eine der beiden Partikeln verschwinden muss; τε wird geschützt durch seinen häufigen Gebrauch beim Anreihen von Argumenten (siehe zu 610, 32).
- 2ff. Zu den Schätzen der Tektosagen siehe den Ausstellungskatalog L'or de Tolosa..., Musée des Antiques de Toulouse 2001.
- 2 Caepio (die Verderbnis Καιπ- > Σκιπ- ist in den Handschriften unserer Texte fast die Regel, vgl. Plut. Caes. 14,7. Cam. 19,11. Luc. 27,8. Mar. 16,9. 19,3. Pomp. 47,10. Sert. 3,1. App. BC 2,50): Q. Servilius Caepio, siehe Münzer RE s.v. Servilius (49). Elvers NP s.v. Servilius (I12).

3 Tolossa (meist Tolosa geschrieben): das heutige Toulouse: Stevens RE und Demarolle NP s. v. Tolosa. Bannert RE Suppl. 15, 951, 54 ff. M. Labrousse, Toulouse antique ... (Thèse Paris = BEFAR 212), Paris 1968 (dort p. 129-36 über den Goldfund; zu diesem siehe auch Roman in Mélanges offerts à M. Michel Labrousse éd. J. M. Pailler, Toulouse 1986, 221-31).

6 f. ὑπὸ τῆς πατρίδος ist nicht zu beanstanden: das Vaterland ist hier als etwas Persönliches gedacht.

8 Timagenes: Rhetor und Historiker aus Alexandrien (1.Jh. v. Chr.), nach Klotz 1910, 57 ff. Strabons Hauptquelle für seine Beschreibung Galliens (vgl. zu 176, 13): Laqueur RE und Meister NP s. v. (2). Jacoby zu FGrHist 88.

10 fünfzehntausend Talente: d.h. neunzig Millionen Drachmen; zur Umrechnung in modernes Geld siehe zu 148, 2.

11 σηχοῖς: vgl. zu 807, 13.

12 χουσόν: so schreibt q mit Recht statt des überlieferten χουσίον; ἀργὸν χουσίον (was seit Kramer in unseren Ausgaben steht) ist eine contradictio in terminis. Zu der Verderbnis vgl. zu 146, 19.

13 f. Vgl. 420, 30 f.

14 εί δὲ καί τι έλείφθη: vgl. zu 274, 21.

15 οὐδὲ .. δὲ: zu 117, 15 f.

17 ff. Zu dem Reichtum der Tektosagen vgl. Labrousse a.a.O. (zu Z.3) 112-20. Bannert RE Suppl. 15, 947, 27 ff.

18 gottesfürchtig (δεισιδαιμόνων): siehe zu 761, 22.

22-5 Nach Diodor 5, 27, 4 sind sämtliche Heiligtümer 'der oberen Kelten' reich an geweihtem Gold, das aus Gottesfurcht niemand anrühre, obwohl die Kelten sehr auf Geld erpicht seien (letzteres kann kaum auf Poseidonios zurückgehen, vgl. Z. 18 f.).

25–189, 20 = Poseidonios F28 b Theiler. Vgl. K. Schmidt, Kosmologische Aspekte im Geschichtswerk des Poseidonios (Hypomnemata 63), Göttingen 1980, 80–90.

25-7 Zu dieser 'Landenge' vgl. 128, 12 ff. 137, 19 f. 166, 12 f.

28-189, 20 Zu dem hier geschilderten und bereits oben 177, 25-32 kurz berührten Flussverkehrssystem siehe Timpe, Abhandl. Göttingen III 143, 1985, 207 f. 260-2 (mit Karte). F. de Izarra, Hommes et fleuves (so der Umschlag; auf dem Titelblatt steht: Le fleuve (sic) et les hommes) en Gaule romaine, Paris 1993.

28 ἀντὶ πάντων: 'mehr als alles andere', vgl. 801, 8. Charito 3, 8, 9 μίαν ἀντὶ πάντων αἰτοῦμαι χάριν (ebenso Philo Leg. ad Gai. 232 εν ἀντὶ πάντων αἰτοῦμεθα [gewöhnlich falsch verstanden: 'als Gegengabe' Kohnke, 'in return for all (this)' Colson, Smallwood, 'au prix de tous ces biens' Pelletier]). 4, 4, 8 τοῦτό με λελύπημεν ἀντὶ πάντων. Leon. Α. Ρ. 7, 455, 6 = HE 2390 στένει ... εν ἀντὶ πάντων; bei αἰρεῖσθαι 'wählen' schon Heraklit B29 D.-Κ. αἰρεῦνται γὰρ εν ἀντὶ ἀπάντων οἱ ἄριστοι, κλέος ἀέναον θνητῶν. Arist. Eth. Nic. 1169 a 32 ἀντὶ πάντων αἰρούμενος τὸ καλόν.

1f. Vgl. 178, 8f. 180, 30-2. 186, 4-6.

3-5 Die Vorsehung (πρόνοια) war ein Glaubensartikel der Stoa: vgl. zu 183, 18 f.

4 Zu δοκεῖν 'meinen' vgl. zu 50,7.

5 Der Zusammenhang verlangt hier ein γάο statt des überlieferten γε; zu der Verwechslung der beiden Partikeln vgl. z.B. 55, 20. 798, 20. Xen. Hiero 6, 15. Cyr. 2, 2, 10. Stob. vol. 3, 339, 8 W.-H.

8 Auch hier wieder (vgl. 186, 20 f.) hat Madvig einen Überlieferungsfehler erkannt; doch ist die hier aufgenommene Wiederherstellung der Handschrift k einfacher als die von ihm vorgeschlagene.

9 ff. Über die Landverbindungen zur Seine und zur Loire vgl. Schmitt, Caesarodunum 10, 1975, 124-7.

9 πεζεύεται: zu Z. 12.

Sequana (die griechische Wiedergabe Σημοάνας ist bei Strabon im ganzen besser bezeugt als das von Korais vorgezogene Σημουάνας): die Seine: Keune RE und Schön NP s.v.; vgl. auch unten 192, 14-8.

10 Lexoviern: zu 194, 29. Caletern: zu 194, 17 f.

12 τινὰ τῶν .. φορτίων πεζεύεται: πεζεύεσθαι hat hier ganz deutlich die (bei LSJ fehlende) Bedeutung 'über Land transportiert werden'; so wohl auch, wegen der Koordinierung mit καταφέρεται, oben Z.9 (rein theoretisch wäre dort auch ein unpersönliches Passiv [vgl. zu Z.18] möglich).

16 Liger: zu 177, 18. automatisch (εὐφυῶς): zu 268, 12.

18 ἀναπλεῖται ... πεζεύεται: unpersönliche Passiva; vgl. 214, 20. 233, 17. 773, 19.

τῷ "Ατακι: zu dem Dativ vgl. zu 686, 10 f.

18 f. Dieser Landweg ist im 17. Jh. durch den von Sète nach Toulouse gegrabenen Canal Royal (heute Canal du Midi) ersetzt worden.

21 ὑπέρ: = περί; vgl. 16, 16. 477,7 und siehe LSJ s.v. AIII. Schwyzer 2,522. Schmid, Att. 3, 290. C. Rehdantz – F. Blass, Demosthenes' neun Philippische Reden. II 2: Indices, Leipzig  $^4$ 1886, 142.

Zu ἐπικράτεια = ἐπαρχία vgl. Philo Leg. ad Gai. 252. 311 und siehe Mason 46. 137.

22 Celtae: zu 176, 13.

23 f. Die Ausdehnung des Namens auf das ganze Volk erklärt Strabon an erster Stelle aus dem Ansehen dieses Stammes (vgl. dasselbe bei den Callaicern, oben 152, 22 ff.); vielleicht aber, meint er, hat auch der Einfluss Massalias — des wichtigsten Handels- und Kulturzentrums in dieser Gegend — eine Rolle gespielt.

25 ff. Aquitaner ('Anui- ist 176, 13. 14 und 18 einstimmig überliefert, und da dies die älteste griechische Schreibung ist, die noch bei Appian [BC

5, (92) 386] und Dio Cassius [39, 46, 1. 53, 12, 5] begegnet, ist sie mit Meineke und entgegen Sbordone [der überall bei Strabon 'Axou- schreibt] auch in den vielen Fällen herzustellen wo die Strabonhandschriften 'Axou- bieten; vgl. Dittenberger, Hermes 6, 1872, 299 [der jedoch irrtümlich meinte, bei Strabon sei *immer* 'Axou- überliefert]): Ihm RE s.v. Aquitania. Frézouls NP s.v. Aquitani und Aquitania.

26 Von 14 Völkern spricht Strabon auch oben 177, 17 f.; doch gibt seine Aufzählung unten 190, 30 ff. nur 12 Namen.

έθνῶν τετταρεσκαίδεκα: zu 177, 17  ${\bf f}$ .

Garuna: zu 177, 10.

28-30 Vgl. 176, 14f.

28 nämlich (yáq): motiviert die in dem vorigen Satz implizierte Unterscheidung zwischen Aquitanern und Galatern.

29 τὰς τῶν σωμάτων κατασκευάς: nach Sherwin-White 1967, 6 wäre hiermit "style of clothing, head-dress, jewelry and ornaments" gemeint; aber der Zusammenhang verlangt die Bedeutung 'Körperbildung' (Groskurd), 'the build of their bodies' (Jones), 'leur constitution physique' (Lasserre); vgl. auch 176, 14 f. Ζυ κατασκευάζειν als Tätigkeit der Natur vgl. zu 158, 25 f.

3f. rechteckige Flächen: siehe zu 178, 12f.

5 ὁμοῦ τι: zu 755, 6.

6f. drei Flüssen: nach Scaliger (Ausonianarum lectionum libri duo, Lugduni 1574, 18f.) wären damit Tarn, Lot und Dordogne gemeint.

7f. Bituriger: großes keltisches Volk, das nach Liv. 5, 34, 1 einst die Oberherrschaft bei den Celtae (zu 176, 13) hatte; es zerfiel in zwei Stämme: die Bituriges Vivisci (von Strabon, wenn Kramer den in den Handschriften verderbten Namen richtig verbessert hat, mit 'Οΐσκοι wiedergegeben) und die Bituriges Cubi (unten Z. 34 f.): Ihm RE und Frézouls NP s.v. Bituriges. Ihr Name steckt in dem der Stadt Bourges, vgl. Gröhler 77 f. und siehe zu 194, 28.

Santoner (ihr Name lebt noch fort in dem der Landschaft Saintonge, ö. der Gironde, und in dem der Stadt Saintes [vgl. zu Z. 17 f.]): Keune RE und Lafond NP s. v. Santoni.

10 Burdigala: das heutige Bordeaux: Ihm RE und Frézouls NP s.v. R. Etienne, Bordeaux antique (Hist. de Bordeaux 1), Bordeaux 1962.

Lagune (λιμνοθαλάττη): damit ist, wie schon Casaubonus sah, nicht ein unbekanntes, inzwischen verlandetes Gewässer, sondern offenbar die Gironde gemeint, für die die Bezeichnung 'Ästuar' (ἀνάχυσις, vgl. zu 140, 20 f.) zutreffender gewesen wäre.

11 Pictonen (ihr Name ist noch in denen der Stadt Poitiers und der Landschaft Poitou erhalten: vgl. Gröhler 78 und siehe zu 194, 28): Goessler RE und Lafond NP s. v. Pictones.

Namneter (ihr Name steckt in dem der Stadt Nantes: vgl. Gröhler 79 und siehe zu 194, 28): de Montauzan RE und Lafond-Olshausen NP s.v. Namnetae.

12 Corbilo: Lage unbekannt: Ihm RE s.v. Corbilon. de Montauzan RE s.v. Namnetae 1672, 7 ff.

13 περὶ ἦς: sc. πόλεως, vgl. zu 408, 38.

- 14 Scipio: offenbar Scipio Aemilianus (zu 669, 7 f.), siehe Walbank zur Stelle (der vermutet dass Polybios diese Nachfrage über Britannien angeregt hat).
- 14f. Nach Timpe, Abhandl. Göttingen III 143, 1985, 209 (vgl. auch 266f.) war dies "künstliche Dummstellerei" der Massalioten; Goudineau bei P. Garnsey-K. Hopkins-C. R. Whittaker (edd.), Trade in the Ancient Economy, London 1983, 1939 meint dagegen "it seems wiser to me to take the passage literally".
- 16 Κορβίλωνος: diese Akzentuierung verlangt der Z. 12 richtig überlieferte Akzent des Nominativs; das von BC gebotene -λῶνος entspricht einer diesen Handschriften eigenen Tendenz (sie schreiben z. B. auch konsequent Ναρβών, -ῶνος).

17 f. Mediolanium (oder -lanum): vollständig Mediolan(i)um Santonum, woraus der heutige Name Saintes (vgl. Gröhler 75 und siehe zu 194, 28): Keune RE s. v. Santoni 2290, 28 ff. Polfer NP s. v. Mediolan(i)um (4).

20 Zu dem überlieferten κέγχοφ τρέφουσα wäre 228, 1 f. ζειῷ μᾶλλον ἢ πυρῷ τοὺς ἀνθρώπους τρέφουσα keine befriedigende Parallele, denn es ist höchst zweifelhaft ob diese Wendung auch ohne ein Objekt wie τοὺς ἀνθρώπους gebraucht werden konnte; Kallenbergs κέγχρον dagegen schafft einen bei Strabon öfter begegnenden Ausdruck, vgl. 231, 30. 694, 5.

20-6 = Poseidonios F31 Theiler.

20-2 Vgl. 128, 10 ff.

21 der Golf: heute Golfe de Gascogne. die Landenge: vgl. 188, 25-7.

22 Tarbeller: Zeiss RE und Demarolle NP s. v. Tarbelli.

23 bei denen die Goldgruben am allerbedeutendsten sind: so der überlieferte Text (παρ' οἷς ἐστι τὰ χρυσεῖα σπουδαιότατα πάντων); vielleicht ist aber τά zu streichen, so dass es heißen würde bei denen es die allerbedeutendsten Goldgruben gibt' (zur Interpolation eines Artikels vgl. zu 452, 18).

24 Zu der Verderbnis χουσοῦ > χουσίου vgl. zu 146, 19.

26 ἡ .. μεσόγειος: das normale Wort für 'Binnenland' ist bei Strabon ἡ μεσόγαια, doch vgl. unten 802,7 (für μεσογειότερος 606,9 gab es keine Alternative); an unserer Stelle hat wohl die Koordinierung mit dem adjektivischen ὀρεινή eine Rolle gespielt; Alys Vermutung, das Wort stamme aus Artemidor, ist reine Spekulation.

27 f. Convener (Κωνουενῶν; das ω der Anfangssilbe hat sich in der verderbten Schreibung 191,6 erhalten; dass das o im Lateinischen kurz ist [Aly], tut hier nichts zur Sache — es geht nur darum wie die Griechen es wiedergegeben haben; und sie hörten hier offenbar dieselbe Dehnung des Vokals die vor -ns- und -nf- im Lateinischen die Regel ist, vgl. LHSz 1,212 §125b

[Hinweis von Richard Kannicht]): lat. Convenae, die Überbleibsel des sertorianischen Heeres (vgl. zu 158, 17), die Pompeius hier angesiedelt hatte: Ihm RE s.v. Convenae. Bannert RE Suppl. 15, 954, 40 ff. Wesselings schlagende Verbesserung συνηλύδων wird zum Überfluss bestätigt durch Corp. Gloss. Lat. 2, 406, 44 Convenae (Stephanus: conconvenae cod.): συνήλυδες.

28 Lugdunum: das heutige St. Bertrand de Comminges, etwa 18 km osö. von Lannemezan: Cramer RE s. v. Lugudunum (2). Ihm RE s. v. Convenae.

die .. heißen Quellen der Onesier: nur hier bezeugt, vielleicht Bagnères de Luchon, 40 km ssö. von Lannemezan: Ihm RE s. v. Aqua, Aquae (63). Suppl. 1, 113, 50 ff. Keune RE Suppl. 3, 137, 37 ff.

29 Das überlieferte ποτιμωτάτου ὕδωτος 'mit äußerst trinkbarem Wasser' ist lächerlich: wenn hier ein Superlativ stand, muss er etwas über eine besondere Eigenschaft dieses Wassers ausgesagt haben; die hier vorgeschlagene Wiederherstellung beruht ferner auf der Beobachtung dass bei solchen Mineralwassern öfter zwischen innerer und äußerer Anwendung unterschieden wird, vgl. z. B. 228, 13. 238, 24.

Auscier: Ihm RE und Frézouls NP s. v. Ausci.

30 ff. Statt der 14 Völker, von denen oben 177, 17 f. und 189, 25 f. die Rede war, werden hier nur zwölf aufgezählt.

30 προσκείμενα: = προσωρισμένα (oben 189, 25): vgl. zu 215, 30 f.

31 Elver: auch Helv(i)er genannt: Haug RE und Leglay KP s.v. Helvii.

31f. Vellavier (der Name steckt in dem Landschaftsnamen Velay [bei Le Puy]: vgl. Gröhler 72f.): Wuilleumier RE, Leglay KP und Demarolle NP s.v. Vellavii.

33 Arverner (der Name steckt in dem Landschaftsnamen Auvergne [vgl. Gröhler 76 f.]; zu dem in Z.32 von C gebotenen 'Aosov- vgl. Apollodor. FGrHist 244 F23): Ihm RE s. v. Arverni; vgl. auch unten 191,7 ff.

Lemovicer (der Name lebt noch fort in denen der Stadt Limoges und der Landschaft Limousin [vgl. Gröhler 76 und siehe zu 194, 28]; da das i offenbar lang war [vgl. Holder 1, 1402, 42. 3, 281, 24], war es in der griechischen Wiedergabe mit dem Zirkumflex zu versehen): Cramer RE und Demarolle NP s.v. Lemovices.

Petrucorier (Πετροχόριοι; zu gr. o für lat. ŭ siehe zu 204, 9 f.; der Name lebt noch fort in denen der Stadt Périgueux und der Landschaft Périgord [vgl. Gröhler 76 und siehe zu 194, 28]): Goessler RE und Leglay KP s. v. Petrucorii. Lafond-Olshausen NP s. v. Petrocorii.

34f. Nitiobriger (lat. auch Nitiobroges): Linckenheld RE s.v. Nitiobriges. Lafond-Olshausen NP s.v. Nitiobroges.

Cadurcer (der Name steckt in dem der Stadt Cahors: vgl. Gröhler 74 und siehe zu 194, 28): Ihm RE und Frézouls NP s. v. Cadurci.

die Bituriger die Cuber genannt werden: zu Z.7 f. Wenn das zweite i von Bituriges tatsächlich lang war – vgl. Holder, 1,434, 19. Fr. Neue – C. Wagener, Formenlehre der lat. Sprache 1, Leipzig 1892, 219 – wäre Βιτουρίγες zu akzentuieren (und hätte B mit Βιτουρίγες die richtige Akzentstelle bewahrt), vgl. zu 224, 20 und 141, 13.

35 Santoner: zu Z.7 f.

Pictonen: zu Z. 11.

1f. Rutener (vgl. noch die Namen der Stadt Rodez [120 km nö. von Toulouse] und der Landschaft Rouergue: vgl. Gröhler 73 und siehe zu 194, 28): Haug RE und Demarolle NP s. v. Ruteni.

Gabaler (vgl. noch den Landschaftsnamen Gévaudan [sw. von Le Puy]: Gröhler 73): Ihm RE und Lafond NP s. v. Gabali.

3 agreïa: zu 196, 31.

5 das Latium: zu 186, 36 ff.

8 Nemossus: das heutige Clermont-Ferrand (sonst Augustonemetum oder Augusta Arvernorum genannt): Honigmann RE s.v. Νεμωσσός. Frézouls NP s.v. Augustonemetum.

an dem Fluss: in Wirklichkeit etwa 10 km von ihm entfernt.

8f. Cenabum: vermutlich das heutige Orléans: Ihm RE und Lafond NP s.v. Carnuter: Ihm RE und Lafond NP s.v. Carnutes. Ihr Name steckt in dem der Stadt Chartres, vgl. Gröhler 81 f. und siehe zu 194, 28.

9 f. ἐκβάλλει πρὸς τὸν ἀνεανόν: der ungewöhnliche Ausdruck ist wohl aus einer Kontamination von ὁεῖ πρὸς τὸν ἀ. (vgl. z. B. 290, 16 f.) und ἐκβάλλει εἰς τὸν α. (vgl. z. B. 177, 27) entstanden; zu Kontaminationen bei Strabon vgl. zu 536, 3 f.

13 Vercingetorix: Gelzer RE und Will NP s.v. Zu Caesars Kampf gegen ihn vgl. Wiseman CAH<sup>2</sup> IX 409-12.

13 f. Maximus Aemilianus: zu 185, 28-32.

### 14 Domitius Aenobarbus: zu 185, 23 f.

Δομίτιον: unten 649, 12 hat nur eine Handschrift Δομιτίου, die drei übrigen schreiben Δομετίου, was die ältere griechische Wiedergabe ist, vgl. Dittenberger, Hermes 6, 1872, 136–8; Dittenberger hat sich deshalb gefragt ob bei Strabon nicht überall Δομε- zu schreiben sei (woran auch schon Meineke [Vind. 41] gedacht hatte); aber das Δομη-, das unsere Handschriften hier und Z. 21. 25 bieten, lässt sich nur aus einem ursprünglichen Δομι- erklären. Zu dem Nebeneinander beider Formen siehe Prolegomena B 2.

15 Gergovia: bei dem heutigen Gergovie, etwa 5 km s. von Clermont-Ferrand: Ihm RE und Lafond NP s.v. Y. Texier, La question de Gergovie, Bruxelles 1999.

16f. Alesia: heute Alise-Sainte-Reine, 45 km nw. von Dijon: Ihm RE s.v. (1). Lafond NP s.v.; J. Le Gall, Alésia. Archéologie et histoire, Paris 1990. Chevallier ANRW II 3, 949-57.

Mandubier (so verbessert von Xylander [vgl. Caes. Gall. 7,68, 1. 71,7. 78,3]; die Handschriften bieten 'Mandibuler', was Aly als vor-caesarische Namensform verteidigt; aber was Strabon hier mitteilt kann doch nur auf Caesar zurückgehen): Wackernagel RE und Lafond NP s. v. Mandubii.

22 Sulga: zu 185, 22 f.

24-9 = Poseidonios F32 Theiler (eine so gut wie sichere Zuweisung, siehe die nächste Anmerkung).

Diese Geschichte erzählt etwas abweichend Athenaios 152D: ἔτι ὁ Πος σειδώνιος (F67, 37 sqq. Ed.-Kidd) διηγούμενος καὶ τὸν Λουερνίου τοῦ Βιτυίτου (scripsi: βιτύϊτος cod.) πατρὸς πλοῦτον τοῦ ὑπὸ Ὑωμαίων καθαιρεθέντος

φησί δημαγωγούντα αὐτὸν τοὺς ὄχλους ἐν ἄρματι φέρεσθαι διὰ τῶν πεδίων χαὶ διασπείρειν χρυσίον καὶ ἀργύριον (Kaibel: σπείρειν χρυσόν καὶ ἄργυρον codd.) ταῖς ἀκολουθούσαις τῶν Κελτῶν μυριάσι Ferner sagt Poseidonios (F67, 37 ff. Ed.-Kidd), wo er auch von dem Reichtum des Luernius, des Vaters des von den Römern besiegten Bituitus, erzählt, dieser sei, um die Gunst der Menge buhlend, auf einem Wagen durch die Ebenen gefahren und habe den Zehntausenden Kelten die ihm folgten Gold- und Silbergeld ausgestreut'. Da die Geschichte bei Strabon so gut wie sicher ('sine dubio' Kaibel) ebenfalls auf Poseidonios zurückgeht, kann man einige offenkundige Fehler des überlieferten Athenaiostextes aus Strabon korrigieren (Bittúτου, (δια) σπείρειν, χρυσίον καὶ ἀργύριον); ob man dagegen umgekehrt Strabons 'Freunde' (φίλοις) durch ein Wort ersetzen soll das Athenaios' 'Menge' (ὄχλους) entspricht, ist sehr fraglich: Strabons Gedächtnis könnte ihn hier im Stich gelassen haben oder vielleicht ist ihm bei der Verarbeitung eines Exzerpts ein Versehen unterlaufen, vgl. Prolegomena B1 (Jacoby zu FGrHist 87 F18 sieht in der Abweichung geradezu einen Beweis für Vermittlung durch Timagenes [vgl. oben zu 176, 13]); und auch die Seltsamkeit dass bei Strabon Luerius' Freunde sich zum Geldaufsammeln bequemen die Gronovius und Groskurd vertreiben wollten, siehe den Apparat zu Z. 28 - wird man wohl hinnehmen müssen; auch Niese ms. notiert 'nil mutandum vid.'.

24 f. Bituitus: Klebs RE s. v. (1). Spickermann NP s. v.

Luerius: nur noch bei Athen. 152D erwähnt, wo er Luernius heißt (siehe zu 24-9).

35 τὰ δὲ λοιπὰ καὶ παρωκεανιτικά: καί lässt sich hier kaum anders als explikativ (vgl. zu 651,9) auffassen, so dass 'am Ozean gelegen' hier offenbar in sehr weitem Sinne zu verstehen ist (Jones und Lasserre verstehen καί hier als 'einschließlich', was auf jeden Fall τὰ παρωκεανιτικά verlangen würde).

36 f. vielmehr gemeinsam (κοινότερον): d.h. ohne die beiden Provinzen Lugdunensis und Belgica streng voneinander zu trennen. Über Gallia Lugdunensis siehe Chevallier ANRW II 3,860–1060, über Gallia Belgica: E. M. Wightman, Gallia Belgica, London 1985.

1 ff. Lugdunum (oder Lugudunum; zu -dunum in keltischen Ortsnamen vgl. zu 318, 13): das heutige Lyon: Cramer RE s. v. Lugudunum (1). Lafond-Le-

glay NP s.v. Lugdunum. Lorenz 1987, 137-40. 143 f. Chevallier ANRW II 3, 912-39. Zur Akzentuierung Λουγδοῦνον siehe zu 224, 20 und 141, 13.

3 μάλιστα τῶν ἄλλων: zu 380, 26.

4f. Statthalter: gr. ἡγεμών übersetzt das lateinische praeses provinciae, siehe Mason 148f.

5-8 Zu diesem gemeinsamen Heiligtum der drei gallischen Provinzen Aquitania, Lugdunensis und Belgica siehe D. Fishwick, The Imperial Cult in the Latin West I1 (EPRO 108), Leiden etc. 1987, 97-137 (dazu noch Historia 38, 1989, 111 f.). Drinkwater a.a.O. (zu 176, 10) 111-4.

5 tz: reiht ein weiteres Zeichen für die Bedeutung der Stadt an, vgl. zu 610, 32.

6 Zu der Stellung von ιδουται siehe zu 545, 1.

7 sechzig: Tacitus (Ann. 3, 44, 1) spricht von 64 Völkern (eine Zahl die sich auch aus Ptol. 2, 7–9 ergibt), die späte Notitia Galliarum (GLM 141 ff.) verzeichnet 77 Völker; "Alle diese Zahlen sind vermuthlich eine jede für ihre Zeit richtig" (Mommsen, Röm. Gesch. 5, Berlin 1885, 87°); Hirschfeld, SB Berlin 1896, 441 sieht in Strabons 'sechzig' eines der Anzeichen dafür dass ursprünglich "die vier aquitanischen Stämme hier nicht vertreten waren"; Lebek, ZPE 78, 1989, 69<sup>63</sup> weist auf die Möglichkeit dass in der Strabonüberlieferung eine '4' ausgefallen ist.

8 Das als Verbesserung des überlieferten ἄλλος von Mehreren vorgeschlagene, paläographisch höchst plausible ναός ist sachlich leider ausgeschlossen, da es einen Tempel in diesem Heiligtum damals offenbar noch nicht gab: siehe Fishwick a.a.O. (zu Z. 5–8) 103 (vgl. bereits Kornemann, Klio 1, 1901, 109³).

9f. Zu den Segusiavern siehe zu 186, 11f.; sie wohnten w. von Rhone und Saône, hatten also keinerlei Berührung mit dem Dubis; der gleiche Fehler begegnet auch unten Z. 18f. wo die ebenfalls w. der Saône wohnenden Aeduer zwischen Dubis und Saône angesetzt werden; man wird den Fehler also wohl nicht der Überlieferung sondern Strabon selber bzw. seiner Quelle zur

Last legen müssen (Hypothesen über sein Entstehen: Hering 1954/5, 324-7. Thollard, RAN 17, 1984, 120-2).

dem Volk ..., das ... liegt: das Volk steht für sein Land, vgl. zu 389, 32.

11 f. Zur Syntax vgl. zu 630, 15 ff.

15 Sequana: zu 189, 9.

16 eines gleichnamigen Volkes: der Sequaner (zu Z. 21 ff.).

17 f. Vgl. zu 162, 3 f.

18 ff. Aeduer (auch Haeduer genannt): Ihm RE s.v. Aedui. Lafond NP s.v. Haedui; sie wohnten w. des Arar, hatten also mit dem Dubis überhaupt nichts zu schaffen: siehe zu Z.9 f.

19 Kabyllinon: lat. Cabillonum (die griechische Wiedergabe weicht so stark von der lateinischen ab dass sie in der Übersetzung nicht, wie sonst [vgl. zu 141,13], durch die lateinische ersetzt ist): das heutige Châlon-sur-Saône: Ihm RE und Lafond NP s. v. Cabillonum.

20 Bibrax (oder, falls Βίβρακτα neutr. pl. ist, Bibracta; sonst Bibracte genannt, ein Name den Caesar als ein *indeclinabile* behandelt): auf dem Mont Beuvray, 20 km w. von Autun: Lafond-Pingel NP s. v. Bibracte; der Ort ist berühmt geworden durch die bei ihm gelieferte Schlacht, in der Caesar im Jahre 58 v. Chr. die auswandernden Helvetier besiegte (vgl. unten 193, 22–4).

Verwandte der Römer: während 'Freunde und Verbündete' (vgl. Z. 21) ein fester Terminus des römischen Staatsrechts ist, steht dieser Ehrentitel für die Haeduer – der allgemein bekannt war: vgl. Caes. Gall. 1, 33, 2. Cic. Att. 1, 19 (19 Sh. B.), 2. Fam. 7, 10 (33 Sh. B.), 4. Diod. 5, 25, 1. Tac. Ann. 11, 25, 1 – einzig da (wie auch Tac. a.a.O. ausdrücklich sagt: soli Gallorum fraternitatis nomen cum populo Romano usurpant). Er wurde aber von den Galliern untereinander gebraucht (vgl. Caes. Gall. 1, 11, 4. 2, 3, 5): offenbar haben die Römer ihn übernommen um diesen gallischen Stamm besonders auszuzeichnen. Siehe Hirschfeld, SB Berlin 1897, 1106-11.

21 Freundschaft und Waffenbündnis (φιλίαν καὶ συμμαχίαν): vgl. zu 624,7 f.

IV p. 192-3 C.

21 ff. Sequaner: Keune RE und Schön NP s. v. Sequani.

Gegen die traditionelle Oxytonierung der griechischen Transkription des Namens spricht der Akzent den A, die beste Handschrift, 193, 28 (zweimal). 195,7 und 208, 17 bietet (193, 25 und 27 hat A den Akzent ganz weggelassen) und der 193, 28 (einmal) und 208, 17 auch in B und 206, 15 in BC erscheint: das deutet auf eine der lateinischen Betonung entsprechende Akzentuierung Σήκοανοι (vgl. zu 224, 20. 141, 13).

21 f. Auf der anderen Seite des Arar (πέραν .. τοῦ Ἄραφος): damit müsste nach der falschen Angabe 18 f. (siehe den Kommentar dort) die westliche Seite gemeint sein; in Wirklichkeit saßen die Sequaner ö. der Saône (und des Doubs).

23-6 "Mit ihrem Anschluss an germanische Einfälle ist wohl eine sonst nicht bezeugte Beteiligung am Zug der Kimbern und Teutonen ... gemeint ...; sicher hat Strabon oder sein Gewährsmann aber auch an das Zusammenspiel der Sequaner mit Ariovist ... (Caes. b.G. 1, 31, 4ff.; 6, 12, 2; vgl. auch 1, 33, 3f.) gedacht" GLQ 1, 504 (zu 4, 3, 2).

23 Der Zusatz (τοῖς μὲν 'Ρωμαίοις) scheint trotz Nordens Einspruch (1920, 236¹ [leider ohne Parallelen für eine solche Versparung]; die 'Parallelen' mit denen Meineke, Vind. 43 f. den überlieferten Text verteidigt, sind – abgesehen von 572, 3 – ganz anderer Art) unerlässlich; zu dem Ausfall eines μέν-Gliedes vgl. 572, 3.

25 την τυχοῦσαν: zu 311, 10.

27 Bernardakis 47 beruft sich für das Fehlen von περί in ἀγῶνες πρωτείων (unten 428, 31) auf diese Stelle; aber ἡ τοῦ ποταμοῦ ἔρις wäre ein durchaus nicht vergleichbarer Fall, da hier von einem Wettstreit keine Rede ist und dort das Wort πρωτείων unmittelbar mit dem Begriff 'Wettstreit' assoziiert ist.

29 die Durchfuhrzölle (τὰ διαγωγικὰ τέλη): "Es handelt sich vermutlich um die Transitzölle des auf dem Arar nach Süden verschifften Zinnes und um die Fährgelder bei Cabillonum" Walser 1986, 47<sup>100</sup>.

29 f. Heute untersteht alles den Römern: 'alles' (ἄπαντα) "couvre tout ce

dont il est question dans la phrase précedente: les Eduens, les Séquanes, la Saône et les droits de péage qu'on y percevait" S.J. de Laet, Portorium ... (Rijksun. te Gent. Werken uitgeg. door de Fac. van de Wijsbeg. en Letteren 105), Brugge 1949, 167<sup>5</sup>.

31 Helvetier: Haug RE und Walser NP s.v. Helvetii. Rives 231f. Der Name ist hier und 193, 19 verderbt überliefert, aber aus 193, 25 erhellt dass im Vorhergehenden von den Helvetiern die Rede war; Fischer, Germania 75, 1997, 597 ff., der dies bestreitet, verkennt den Aufbau des Abschnitts 192, 31 ff. und ignoriert den — bezeichnenderweise von ihm S.599 weggelassenen — Artikel der 193, 25 genau so vor Ἐλουηττίους steht wie 194, 3 vor den ebenfalls im Vorhergehenden genannten Mediomatrikern und Tribokchern (auch dort von Fischer [S.600] weggelassen).

32 Adula-Gebirge (der Name ist hier und 204, 12 in einer verderbten Form überliefert, aus der Aly 1957, 286 auf einen älteren Namen Aduella oder Adualla schließt; aber 213, 18 bieten die Handschriften die richtige Form): auf der heute so genannten Adula-Gruppe (etwa 35 km n. von Bellinzona) entspringt der Hinterrhein (der Rhein selber kommt bekanntlich vom etwas weiter westlich gelegenen St. Gotthard); die Adda dagegen entspringt ein gutes Stück weiter östlich in den Rätischen Alpen; vielleicht ist sie hier und an den Parallelstellen 204, 12 f. 213, 17 f. - mit dem Liro verwechselt, der zwar auch nicht in der Adula-Gruppe aber doch nicht weit davon am Splügen entspringt und ebenfalls (zusammen mit der Mera) in den Comer See fließt (vgl. bereits Kallenberg 1912, 191); Nissen IL 1, 148 nimmt dagegen an dass mit dem Adula-Gebirge der St. Gotthard gemeint ist und Strabon, "durch den Gleichklang von Berg und Fluss betrogen, offenbar Tessin und Adda miteinander verwechselt hat"; das wahrscheinlichste ist aber wohl dass im Altertum mit 'Adula' ein größerer Teil der Alpen bezeichnet wurde als heute; vgl. Ihm RE s.v. Adulas. Drack-Fellmann 513 f.

33 f. Adua: zu 213, 17. Larius-See: zu 213, 16.

36 einen großen See: den Bodensee; vgl. 292, 17 ff.

2-5 Die von Asinius angegebene Länge (1110 km) kommt der Wirklichkeit (1320 km) viel näher als die von Strabon behauptete; seine Verkürzung er-

IV p. 193 C.

klärt sich nach Berger GWE 542 daraus dass Asinius' Zahl "mit der nördlichen Ausdehnung und der äußeren Gestalt der Ökumene, die den Chorographen nicht kümmerte, nicht in Einklang zu bringen war" (zustimmend Gisinger RE Suppl. 4, 640, 48 ff.).

2 Asinius: C. Asinius Pollio, älterer Zeitgenosse Strabons, Politiker und Schriftsteller, verfasste u. a. ein historisches Werk über den Krieg zwischen Caesar und Pompeius: Groebe RE s. v. Asinius (25). Schmidt NP s. v. Asinius (14). Nisbet-Hubbard zu Hor. Carm. 2, 1; zu seiner Benutzung durch Strabon siehe Barwick, Philologus Suppl. 31, 2 (1938) 217 f.

4 καὶ χίλιοι: 'descending climax', siehe zu 169, 5.

6 ὕπτιος: eig. 'auf dem Rücken liegend', und daher 'waagerecht', 'horizontal' (vgl. LSJ s.v. IV); von einem Fluss daher 'ohne starkes Gefälle, glatt dahinströmend'; vgl. 346, 29. 347, 3.

8 zwei Mündungen: vgl. Vergils *Rhenus bicornis* (Aen. 8,727); zu den Rheinmündungen im Altertum siehe Haug RE s.v. Rhenus 736,52 ff. Goodyear zu Tac. Ann. 2,6,4.

πλείω: sc. στόματα: siehe zu 629, 18.

13 f. Zu Caesars Britannien-Feldzug siehe 199, 27 ff.

15 die die Waren aus dem Arar übernehmen: vgl. 189, 8-10.

17 An sich liegt es nahe anzunehmen dass vor dem überlieferten ἢ χιλίων ein Komparativ ausgefallen ist (Groskurd, Jacob); aber das anschließende ἔλαττον δ' ἢ διπλάσιον τούτου setzt voraus dass hier eine genaue Zahl stand; Korais' Tilgung des ἤ (bereits impliziert in Guarinos Übersetzung 'A Lugduno autem ad Sequanam spacium est mille stad.') verdient deshalb den Vorzug.

18 εἰσβολῶν: in der Handschrift j fälschlich zu ἐκβολῶν verbessert: die Perspektive ist hier die eines stromaufwärts nach Lugdunum Schiffenden; vgl. δυσείσβολος 183, 31.

18-21 = Poseidonios F44b Theiler.

18 f. Vgl. zu 293, 31.

22-4 Gemeint ist die Schlacht bei Bibracte (vgl. zu 192, 20) im Jahre 58 v.Chr.: siehe Drack-Fellmann 15 f. Wiseman CAH<sup>2</sup> IX 383 f.

22 f. περὶ τετταράκοντα μυριάδες: siehe zu 379, 11.

23 f. Vgl. Caes. Gall. 1, 28, 4.

achttausend: nach Caes. Gall. 1, 29, 3 waren es 110000; Casaubonus vermutete deshalb dass die bei Strabon überlieferte Zahl verderbt ist; Miller (1868, 23) nahm ein Versehen Strabons an ("Strabo nennt uns also statt der Zahl des gesammten zurückgewanderten Volkes die der streitbaren Männer, welche die Helvetier damals (52 v. Chr.) wieder in's Feld zu stellen vermochten (vgl. Caes. Gall. 7,75,3)"), Klotz 1910, 97 f. einen Irrtum des Timagenes (vgl. zu 176, 13).

25 ff. Die Beschreibung orientiert sich auch weiterhin (vgl. 192, 31) am Rhein, dem sie von S. nach N. folgt; daher war 194, 3 ein neuer Absatz zu machen und der traditionelle § 5 in diesen Absatz aufzunehmen: innerhalb der beiden Absätze 193, 25–194, 2 und 194, 3–31 geht die Beschreibung von O. nach W.

25 Mediomatriker (zu der Barytonese Μεδιομάτρικοι vgl. 194, 3, wo die beste Handschrift A — die hier und Z. 29 den Akzent weglässt — μεδιοματρίκους schreibt, und siehe zu 141, 13. 224, 20): an der mittleren Mosel; ihr Hauptort war das heutige Metz (dessen Name über Mettis auf lat. Mediomatricis zurückgeht; vgl. zu 194, 28): Wackernagel RE und Schön NP s. v. Mediomatrici.

27 Tribokcher (sonst Tribocer genannt): von Caesar im unteren Elsass angesiedelt: Linckenheld RE und Schön NP s. v. Triboci. Rives 237.

das Iurasios-Gebirge (τὸ ὅρος ὁ Ἰουράσιος; vgl. Ἰουρασσός bei Ptol. 2, 9, 2.10; unten 208, 17 Ἰόρας [= lat. *Iura*; zu gr. o für lat. u vgl. Dittenberger, Hermes 6, 1872, 281 ff.] genannt): der Jura: Keune RE und Schön NP s. v. Iura.

28 f. Zu ὑπέρ 'über ... hinaus' vgl. zu 129, 20 f.

194

29 Lingonen: ihr Name lebt noch fort in dem des heutigen Langres, 110 km ssw. von Nancy (vgl. Gröhler 88 und siehe zu 194, 28): Cramer RE und Lafond NP s. v. Lingones.

30 Leuker: Cramer RE und Schön NP s. v. Leuci.

34-194,2 Es gab nach Strabon (199, 23-7) vier normale Abfahrtstellen für die Überfahrt nach Britannien, nämlich die Mündungen der Flüsse Garonne, Loire, Seine und Rhein (bei letzterem lag der Hafen nicht direkt an der Mündung sondern südlicher); und da er sich die Südküste Britanniens parallel zu der Küste Galliens und ebenso lang wie diese denkt (vgl. 199, 11 ff.), ist die Länge der Überfahrt für ihn an allen Stellen die gleiche (daher gibt er auch für Caesars Überfahrt 320 Stadien, d.h. 40 römische Meilen, an [199, 29], obwohl Caesar selber von 30 Meilen spricht).

Bemerkenswert ist ferner dass Strabon die Stadienzahl aus der Dauer der Überfahrt ableitet. Das scheint darauf zu deuten dass es ein Standardmaß gab für die Strecke die man in 24 Stunden mit dem Schiff zurücklegte, und nach Ausweis unserer Stelle hätte dieses Maß 384 Stadien betragen (320 Stadien in 20 Stunden bedeutet <sup>24</sup>/<sub>20</sub> x 320 in 24 Stunden), was einem Tempo von knapp 3 km pro Stunde entspräche, ein ziemlich niedriges Tempo, das ungünstige Windverhältnisse voraussetzt (vgl. Casson 281 f.). Für Caesars Überfahrt, die nur 10 Stunden dauerte (vgl. 199, 28 ff.), hätte Strabon dann ein überdurchschnittliches Tempo angenommen. H. T. Wallinga (brieflich) hält es indessen für äußerst unwahrscheinlich dass es solch ein Standardmaß gab und vermutet dass vor ὑπὸ γὰρ κτλ. etwas ausgefallen bzw. von Strabon beim Exzerpieren weggelassen worden ist (vgl. zu 195, 3).

35 Nach Lasserre und Sbordone (vgl. auch Kramer und Aly) hätten BC  $\eta'$  statt eĭxoo; aber das Zahlzeichen x sieht in diesen Handschriften einem  $\eta$  zum Verwechseln ähnlich (und dass solche Verwechslung auch stattgefunden hat zeigt das hier von j gebotene ὀxτώ; vgl. auch zu 292, 4).

4 Treverer (Τρήουηροι; diese von Boissevain hier konjizierte und bei Dio Cassius 40, 32, 1 überlieferte Schreibung erklärt die Verderbnis hier und in Z.7 besser als Τρήουιροι oder Τρήουιροι; bei Auson. Ordo urb. nob. 6, 2 p. 194, 29 Prete ist das zweite e des Namens allerdings kurz): Rau RE und

Schön NP s.v. Treveri. Rives 235 f.; der Name lebt noch fort in dem der heutigen Stadt Trier, vgl. Ihm RE s.v. Augusta (21). Schön NP s.v. Augusta (6) und siehe zu 194, 28.

4f. bei denen — die Uferverbindung gemacht worden ist: "eine Stelle, über die ich gern Näheres wüsste" Norden 1920, 242². Zu ζεῦγμα vgl. zu 749, 23 f.

5 Ubier: Schmitz RE und Wiegels NP s.v. Ubii. Rives 237 f. Schmitz, Klio 34, 1942, 239-63; ihre Hauptstadt in der neuen Heimat, die 50 n. Chr. zu einer römischen Kolonie mit dem Namen Colonia Agrippinensis erhoben wurde, ist das heutige Köln, vgl. Dietz NP s.v. Colonia Agrippinensis.

6 Agrippa: M. Vipsanius Agrippa, reicher Freund, Helfer und – seit 21 v. Chr. – Schwiegersohn des Kaisers Augustus: Hanslik RE IX A 1,1226, 32 ff. Kienast NP s.v. Agrippa. J.-M. Roddaz, Marcus Agrippa (BEFAR 253), Rome 1984 (zu dem 1970 aufgetauchten Bruchstück von Augustus' Leichenrede auf ihn [P. Köln 249]: Ameling, Chiron 24, 1994, 1-28).

7 Nervier: Linckenheld RE und Schön NP s. v. Nervii.

ebenfalls (καὶ τοῦτο): ebenso wie die Ubier (Z.5) und die Tribokcher (193, 26 f.), vgl. Norden 1920, 374²; von Müllenhoff (2, 201\*\*/202°. 4, 393), Gudeman (P. Cornelii Taciti De Germania, Berlin 1916, 161) und Anderen fälschlich auf die Treverer bezogen (Rudolf Much, Die Germania des Tacitus, Heidelberg 1937, 264 f. [= 31967, 359 f.] vermutet dass Tacitus' Angabe, die Treverer und Nervier erhöben Anspruch auf germanische Abstammung [Germ. 28, 4], auf dem gleichen Missverständnis der Strabonstelle beruht; aber dass Tacitus Strabon gelesen hat — der sogar dem bücherverschlingenden älteren Plinius unbekannt war — ist kaum wahrscheinlich).

8 Menapier: Wackernagel RE und Schön NP s.v. Menapii.

10 Sugambrer (Σουγάμβροι; zu der hier von B gebotenen richtigen Akzentstelle vgl. zu 224, 20): Schönfeld RE und Wiegels NP s. v. Sugambri.

11 Sueben: zu 290, 32.

12 f. Das Imperfekt κατέφευγον, das ausdrückt dass in der Vergangenheit immer wieder von den Sueben vertriebene Stämme über den Rhein kamen, verträgt sich nicht mit der Zeitbestimmung νυνί; Jacob nahm vor νυνί eine Lücke an, in der das zu νυνί passende Präsens gestanden hätte, das dann im Folgenden fortgesetzt wird; doch schlägt Annette Harder, vielleicht besser, vor, die Lücke nach νυνί anzusetzen, so dass mit νυνὶ (δè...) die Gegenwart hier ebenso mit der Vergangenheit kontrastiert gewesen wäre wie weiter unten Z.26.

14 f. den Funken des Krieges (τὰ ζώπυρα τοῦ πολέμου): der Krieg der Germanen gegen die Römer wird mit einem Feuer verglichen das zwar zeitweilig niederbrennt aber immer wieder neu aufflammt; vgl. das metaphorisch gebrauchte 'entfachen' (ἐξάπτειν) 159, 14. 241, 21. 420, 31.

15 Senonen (der Name lebt noch fort in dem des heutigen Sens, 90 km sö. von Paris: vgl. Gröhler 82 und siehe zu Z. 28): Keune RE und Demarolle NP s. v. Senones (2); ein Teil war im 4. Jh. v. Chr. über die Alpen in die Poebene gezogen (vgl. 195, 11. 212, 33), siehe Philipp RE und Uggeri NP s. v. Senones (1).

Remer: zu Z. 29-31.

16 Atrebatier (oder -bater): in der Landschaft Artois, in deren Namen – ebenso wie in dem der Stadt Arras – der alte Name noch fortlebt (vgl. Gröhler 89 und siehe zu Z. 28): Ihm RE und Schön NP s. v. Atrebates (1).

Eburonen: Ihm RE und Schön NP s. v. Eburones.

17 f. Moriner: Besnier RE und Schön NP s. v. Morini.

Bellovacer: der tapferste Stamm der Belger (unten 196, 19 f.); der Name lebt fort in dem der heutigen Stadt Beauvais (vgl. Gröhler 86 und siehe zu Z. 28): Ihm RE und Schön NP s. v. Bellovaci.

Ambianer: ihre Hauptstadt war das heutige Amiens (dessen Name auf lat. *Ambianis* zurückgeht: vgl. Gröhler 89 und siehe zu Z.28): Ihm RE und Schön NP s.v. Ambiani.

Suessionen (oder Suessonen): ihre Hauptstadt war das noch heute an ihren Namen erinnernde Soissons (vgl. Gröhler 87 und siehe zu Z. 28): Wakkernagel RE und Schön NP s.v. Suessiones.

Caleter: ihr Name lebt noch fort in dem der Landschaft Pays de Caux n. der Seinemündung (vgl. Gröhler 92): Ihm RE s.v. Caleti.

20–2 Arduenna: der Name bezeichnete damals offenbar ein viel weiter nach Westen reichendes Gebiet als das heutige 'Ardennen'; vgl. Ihm RE und Schön NP s.v. 4000 Stadien ist auch die Zahl die Caesar angibt (Gall. 6, 29, 4 'mehr als 500 Meilen'); gegen Casaubonus' Versuch, ihn durch eine Textänderung von Strabons Kritik auszunehmen, hat schon Cluverius (Germ. II 191, 40 ff.) protestiert.

23 Das überlieferte ἀνέφραττον lässt sich, entgegen Lasserre, nicht verteidigen: ἀναφράττειν bezeichnet entweder das Schließen von Breschen in einer Absperrung oder das Beseitigen einer Absperrung, vgl. LSI s. v.

25f. Vgl. Caesar Gall. 4, 38, 2, der berichtet, die Moriner hätten sich im Jahre 55 v. Chr. wegen der Trockenheit nicht wie im vorigen Jahr (vgl. Gall. 3, 28 f.) in den Schutz der Sümpfe zurückziehen können und seien infolgedessen fast sämtlich in Labienus' Gewalt gekommen.

28 Parisier: Duval RE Suppl. 12, 986, 32 ff. Lafond NP s.v. Parisii. Ihre Stadt — die sonst Lutecia, Luticia, Lutetia oder (Ptol. 2, 8, 10) Λουμοτεκία (so vielleicht auch bei Strabon zu schreiben) genannt wird (bei Iulian. Mis. 7 p. 340 d [wo das Λ- zu Δ- verderbt ist] bietet nur eine Handschrift -τεκίαν, alle übrigen -κετίαν, was Cobet für das Richtige hielt und auch bei Strabon einsetzen wollte; aber dafür ist das τ am Anfang der drittletzten Silbe sonst zu gut bezeugt: -κετίαν bei Iulianus ist offensichtlich ein vereinzelter spoonerism) — ist das heutige Paris, in dessen Namen der des keltischen Stammes fortlebt (vgl. Gröhler 85 f.): Cramer RE und Lafond NP s.v. Lutecia Parisiorum. Chevallier ANRW II 3, 939-49.

Ebenso wie in 'Paris' haben sich in vielen französischen Städtenamen die Namen der alten gallischen Stämme erhalten: die römische Verwaltung hatte die Namen der Hauptorte dieser Stämme durch den des jeweiligen Stammes ersetzt, siehe Gröhler 35 f. So erklären sich z. B. auch die Namen Amiens (zu Z. 17 f.), Arras (zu Z. 16), Beauvais (zu Z. 17 f.), Bourges (zu 190, 7 f.), Cahors (zu 190, 34 f.), Chartres (zu 191, 8 f.), Chorges (zu 204, 9 f.), Langres (zu 193, 29), Limoges (zu 190, 33), Lisieux (zu Z. 29), Meaux (zu Z. 29), Périgueux (zu 190, 33), Poitiers (zu 190, 11), Reims (zu Z. 29–31), Rodez (zu 191, 1), Saintes (zu 190, 17 f.), Sens (zu Z. 15), Soissons (zu Z. 17 f.), Troyes (zu 186, 13 f.), Vannes (zu Z. 33 ff.). Vgl. auch Trier < Treverer (zu Z. 4), Metz < Mediomatriker (zu 193, 25), Turin < Tauriner (zu 204, 7).

29 Melder: ihr Name lebt noch fort in dem des heutigen Meaux, etwa 25 km onö. von Paris (vgl. Gröhler 86 und siehe zu Z.28): Wackernagel RE und Lafond NP s. v. Meldi.

Lexovier: ihr Name steckt in dem des heutigen Lisieux, 35 km s. von Le Havre (vgl. Gröhler 85 und siehe zu Z. 28): Cramer RE und Lafond NP s. v. Lexovii.

29–31 Remer: Keune RE und Schön NP s.v. Remi. Ihre Hauptstadt Duricortora — sonst Durocortorum oder -cottorum genannt — ist das heutige Reims, in dessen Namen der ihre noch fortlebt (vgl. Gröhler 87 f. und siehe zu Z. 28): Ihm RE und Schön NP s.v. Durocortorum.

32 Siebenkees hat hier zu Unrecht ein neues Kapitel anfangen lassen. Der Abschnitt 194, 32-195, 17 gehört noch zu dem vorigen Kapitel, an dessen Beginn (191, 36 f.) Strabon ja angekündigt hat dass er Lugdunensis und Belgica zusammen behandeln werde. Mit 195, 18 dagegen beginnt deutlich ein ganz neuer, bis 199, 9 reichender Abschnitt, der von den Gebräuchen der Kelten handelt (die Siebenkees'schen Nummern werden hier trotzdem nicht geändert; siehe Prolegomena B 4).

33 ff. Veneter: im Süden der Bretagne, wo ihr Name noch in dem der Stadt Vannes (Einwohner Vannetais!) fortlebt (vgl. Gröhler 80 und siehe zu Z. 28): Merlat RE und Winkle NP s.v. Veneti (2). Zu der von Caesar Gall. 3, 14 f. und Dio Cassius 39, 42 f. beschriebenen Seeschlacht vgl. Merlat a.a.O. 749, 35 ff.

33 Οὐένετοι μέν: wird fortgesetzt mit 195, 13 'Οσίσμιοι δέ.

34 da sie den Handelsplatz frequentierten (χρώμενοι τῷ ἐμπορίφ): sie besaßen offenbar — wie auch aus Caesar Gall. 3, 8, 1 hervorgeht — ein Handelsmonopol mit Britannien, von wo sie vermutlich Zinn holten: vgl. Merlat RE s. v. Veneti 733, 8 ff. Im übrigen macht Melinda Mays, Antiquity 55, 1981, 55-7 mit Recht darauf aufmerksam dass mit dem Handelsplatz nicht ganz Britannien gemeint sein kann, da das Wort ἐμπόριον immer ein bestimmtes Handelszentrum bezeichnet; von den beiden Niederlassungen an der englischen Südküste die dafür in Frage kommen — Mount Batten bei Plymouth und Hengistbury Head bei Bornemouth (vgl. Jones-Mattingly a.a.O. [zu 199, 10-201, 2] 58, Karte 3:16) — hält sie letztere für die wahrscheinlichere.

3 Das Wort 'nämlich' (γάρ) befremdet hier; es erklärt sich wohl aus unsorgfältiger Verarbeitung von Notizen (vgl. Prolegomena B1); vgl. auch zu 193, 34–194, 2 (2. Absatz).

3 f. Die Ketten dienten nicht zum Festhalten der Segel sondern der Anker (Caes. Gall. 3, 13, 5 ancorae pro funibus ferreis catenis revinctae): offenbar ein Gedächtnisfehler Strabons (oder seiner Quelle, vgl. zu 176, 13).

5–9 Den Worten 'deshalb – ohne Fett' (διόπες – ἀλιποῦς) entspricht nichts bei Caesar, weshalb Klotz (1910, 105 f.) in dem uns überlieferten Caesartext zwischen Gall. 3, 13, 3 und 4 eine Lücke angenommen hat. Andernfalls muss Strabon hier außer Caesar noch eine weitere Quelle (Timagenes? Asinius Pollio? vgl. zu 176, 13 und 193, 2) benutzt haben.

6 Seemoos (βρύοις): eine Tangart, vgl. Plut. Caes. 52,6; dagegen nimmt Meyer 1852, 15 f. an dass Schilf gemeint ist, weil nach Plin. N.H. 16,158 die Belger mit Schilf kalfatern.

9 τούτους οἶμαι κτλ.: zu dem Asyndeton siehe zu 15, 31.

derer an der Adria: d.h. des Volkes das die Römer ebenfalls Veneter, die Griechen dagegen, und auch Strabon sonst, Eneter nennen: zu 212,7 ff.

11 Boier: zu 212, 32. Senonen: zu 194, 15.

11 f. Nach einer weitverbreiteten Auffassung waren die paphlagonischen Eneter (vgl. Hom. Il. 2, 851 f.) nach dem Fall Trojas aus Kleinasien zur Pomündung gezogen, vgl. 212, 9ff. 543, 32 ff. 608, 3 ff.

13-6 = Eratosth. fr. III B 124 Berger.

13 f. Osismier: in der westlichen Bretagne: Goessler RE und Lafond NP s. v. Os(s)ismi(i).

Die von Pytheas für dieses Volk gebrauchte Bezeichnung ist hier als τιμίους überliefert; oben 63,20 bieten die Handschriften ἀστιδέους, 64,18 ἀστιδαμνίων, 64,22 ἀστιδαμνίων/ἀστιμνίων, und nach St. B. 712,21 ff. – der selber von 'Ωστίωνες spricht – lautete sie 'Ωστιαῖοι. Daraus ergibt sich, wie Mette gesehen hat, mit großer Wahrscheinlichkeit dass Strabon 'Ωστι-

δαῖοι geschrieben hat, was 63, 20 ja auch — abgesehen von der Wiedergabe des αι durch ε — überliefert ist; an den übrigen Stellen ist in der Majuskelschrift ΔΑ zu MN verlesen worden (an unserer Stelle zu M, falls hier nicht jemand, um aus dem nach dem Wegfall der ersten Silbe [durch Haplographie] übriggebliebenen τιμνίους etwas Verständliches zu machen, das ν gestrichen hat); die Form ἀστιδαμνίων ist dadurch entstanden dass ein über ἀστιμνίων geschriebenes δα, das als Ersatz für μν gemeint war, stattdessen vor μν eingefügt wurde. — Lasserre nimmt ohne genügenden Grund an dass die 63, 20 genannten Ostidäer ein ganz anderes, jenseits des Rheins wohnendes Volk sind und will deshalb hier Ὠστιμνίους (und 64, 18. 22 Ὠστιμνίων) lesen.

14-6 Zu der auch bei Ptolemaios begegnenden schweren Unterschätzung des Vorsprungs den die Bretagne macht vgl. Berger GWE 360. 511. 630.

14 f. ἐπί τινος προπεπτωκυίας .. ἄκρας εἰς τὸν ἀνκανόν: zu der Wortstellung siehe zu 545, 20 f.

18–199,9 Ethnographisches über die Kelten. Möglicherweise geht hier mehr als nur das ausdrücklich Zitierte (198, 3. 14) auf Poseidonios zurück (vgl. zu Z. 18–29. 197, 3. 197, 21–199, 3. 197, 28–30. Norden 1920, 81. 114), aus dessen keltischer Ethnographie im 23. Buch seiner *Historien* Athenaios zitiert (F67–9 Ed.-Kidd); doch siehe Kidds besonnene Erörterung 308–10.

18-29 = Poseidonios F33 Theiler (Wil., Gr. Les. I 2, 217 f. führt außerdem auch Z. 30-197, 20 auf Poseidonios zurück).

18 den gallischen und galatischen: die Chrestomathie setzt noch 'den keltischen' hinzu, was auf den ersten Blick richtig scheinen könnte, da Strabon die Gallier ja 'Kelten' zu nennen pflegt; das war aber die griechische Bezeichnung (vgl. 189, 22 f.), die er in seinen Quellen las; in seiner eigenen Zeit (man beachte das Wort 'heute' [vũv]!) war sie offenbar durch die römische Bezeichnung 'Gallier' und das daran anklingende griechische 'Galater' verdrängt worden.

19 reizbar (θυμικόν): schon Casaubonus verglich Polybios' Ausspruch (2, 35, 3), bei den Galatern würden sämtliche Entscheidungen nicht von der Vernunft sondern von Gefühlswallungen diktiert (διὰ τὸ ... ἄπαν τὸ γινόμε-

νον ὑπὸ τῶν Γαλατῶν θυμῷ μᾶλλον ἢ λογισμῷ βραβεύεσθαι) und Arist. EE 1229 b 27 ff. (zitiert zu 293, 8 f.). Vgl. auch Caesars Bemerkung dass die Gallier ihre Entscheidungen ganz plötzlich — also ohne lange Überlegung — zu treffen pflegen (Gall. 3, 8, 3 ut sunt Gallorum subita et repentina consilia).

schnell zum Kampf bereit: vgl. Caes. Gall. 3, 19, 6 ad bella suscipienda Gallorum alacer ac promptus est animus.

20 έρεθισθέντες μέν: der Gegensatz folgt mit 24 f. παραπεισθέντες δέ.

23 ἔσχε: der gnomische Aorist von etwas sofort Eintretendem, vgl. zu 143, 20-3.

28 δοχοῦσιν: zu 50, 7.

29-31 Hier zeigt sich einmal ganz offen was sich oft nur vermuten lässt: dass das was Strabon im Präsens berichtet die Gegenwart seiner Quellen ist, die nicht mehr seiner eigenen entspricht. Trotz dieser Feststellung fährt er dann Z.5-7 doch im Präsens fort! Vgl. zu 139, 20. 206, 19-23. 237, 18-20. 243, 22 f. 253, 25 f. 305, 5. 333, 31 f. 686, 30. 771, 15-21. 781, 18.

31 Statt mit Korais ein καί hinzuzufügen wollte Meineke lieber ἐκ durch καί ersetzen (zu der Verwechslung von καί und ἐκ vgl. zu 779, 12); dann müsste man aber wohl deutlichkeitshalber in Z. 30 ἔκ ⟨τε⟩ schreiben.

4f. wenn man – vergleicht: diese uns seltsam anmutenden Worte könnten bedeuten dass Strabon die relative Lage Germaniens zu Gallien nicht aus einer geographischen Karte entnehmen konnte, so dass er sie aus den Angaben seiner Quellen über Witterung, Flora, Fauna und das Leben der Bewohner erschließen musste.

10 f. zwischen dem Rhein und dem Pyrenäengebirge: die ja in Strabons Vorstellung parallel laufen, vgl. 128, 6 f.

Alys (τοῦ) 'Ρήνου ist nicht nötig: ἀνὰ μέσον fungiert hier als Präposition, und nach Präpositionen kann der Artikel wegbleiben, siehe zu 64, 10.

15 Zu den nichtrömischen Bestandteilen der römischen Armee siehe Campbell NP s. v. Auxilia.

16 Auch hier (vgl. zu 194, 32) hat Siebenkees Zusammengehöriges auseinandergerissen.

16 ff. Belger (Βέλγαι, lat. Belgae): mit diesem Sammelnamen (auf den man 1830 bei der Gründung des Königreichs Belgien zurückgegriffen hat) wurden sämtliche das nördliche Drittel Galliens (Gallia Belgica) – d.h. das Gebiet zwischen Seine, Marne (Strabon gibt als Grenze irrtümlich die Loire an), Rhein und Nordsee – bewohnenden Völker bezeichnet (vgl. 176, 13. 191, 35 f.): Ihm RE und Schön NP s. v. Belgae. E. M. Wightman, Gallia Belgica, London 1985.

18 f. Vgl. Caes. Gall. 2, 4, 2 solosque esse (sc. Belgas) qui patrum nostrorum memoria omni Gallia vexata Teutonos Cimbrosque intra suos fines ingredi prohibuerint 'sie (sc. die Belger) hätten ..., als zur Zeit unserer Väter ganz Gallien heimgesucht wurde, als einzige die Teutonen und die Kimbern am Einbruch in ihr Land gehindert' (Übers. Schönberger). Zu der Invasion der Kimbern und Teutonen siehe 292, 33 ff.

19 f. Vgl. Caes. Gall. 2, 4, 5 plurimum inter eos (sc. Belgas) Bellovacos et virtute et auctoritate et hominum numero valere 'Den größten Einfluss hätten bei ihnen (sc. den Belgern) die Bellovaker durch Tapferkeit, Ansehen und Volkszahl' (Übers. Schönberger).

27 f. beinumhüllende: περιπεπταμέναις ist Madvigs überzeugende Verbesserung des überlieferten περιπεταμέναις 'um die Beine gespannte', was nicht zu den weiten Hosen der Barbaren passt (Lasserres Übersetzung 'bouffantes' ist keine angemessene Wiedergabe des von ihm beibehaltenen περιπεταμέναις – es passt eher zu Madvigs περιπεπταμέναις!).

30 laenae (λαίνας): das Wort, das schon im Altertum (vgl. z. B. Iuba FGrHist 275 F88) fälschlich mit gr. χλαῖνα identifiziert wurde, kommt vermutlich aus dem Etruskischen, siehe Ernout-Meillet s. v.

30 f. "If 'the most northerly districts' refers, as does the rest of the paragraph, to Transalpine Gaul, we have here some evidence that the Romans exported sheep or took with them on military expeditions, or at the founding of a colony, their own breeds of sheep" J. M. Frayn, Sheep-Rearing

and the Wooltrade in Italy during the Roman period (ARCA Classical and Medieval Texts, Papers and Monographs 15), Liverpool 1984, 163.

Man hat oft versucht, durch Änderungen des Textes die römischen Schafzüchter im Norden Galliens loszuwerden (um so mehr als eine Erwähnung der Römer zu dem unmittelbar vorher genannten lateinischen Wort *laenae* angebrachter scheinen konnte); aber sie sind natürlich ohne weiteres akzeptabel, wie auch schon Casaubonus gesehen hat, der die römischen Fischzüchter in Patrai (unten 460, 10 f.) verglich<sup>1</sup>: Gallien war ja für die Schafzucht besonders geeignet, vgl. 197,7 ff. (Alys Eingriff scheitert übrigens schon daran dass µévrot eine ausgesprochen adversative Partikel ist, die etwas einführt was der beim Hörer oder Leser vorausgesetzten Erwartung widerspricht, vgl. z.B. 193, 19. 200, 22. 25. 201, 18 und siehe Sicking in C. M. J. Sicking – J. M. van Ophuijsen, Two Studies in Attic Particle Usage [Mnem. Suppl. 129], Leiden etc. 1993, 33 f.).

31 Vgl. Columellas Kapitel (7,4) 'Über die bekleideten Schafe' (*De ovibus tectis*) und siehe Nisbet-Hubbard zu Hor. Carm. 2,6,10. Vgl. auch 546,31 f.

Korais' ὑποδιφθέρους ist zwar attraktiv (vgl. 546, 32), macht aber die Verderbnis ὑπὸ διφθέρος schwerer erklärlich; zu Komposita dreier Endungen vgl. 226, 19. 366, 42. 739, 7. 776, 9 und siehe KB 1, 540. δ.

ἀστείας ἐφέας: gen. qualitatis, vgl. zu 777, 15; zu ἀστεῖος als Bezeichnung für feine, der städtischen Kultur angemessene Qualität vgl. 191, 3. 281, 6. 418, 25. 764, 31 f. und siehe LSJ s.v. II 5.

35 aus einer Schlinge: der griechische Wurfspeer hatte in der Mitte des Schafts eine Schlinge (ἀγκύλη), durch die man zwei Finger steckte, um dem Wurf größeren Schwung zu geben: vgl. Reisch RE s.v. Akontion 1184, 25 ff. A. M. Snodgrass, Arms and Armour of the Greeks, London 1967, 79 f. Pl. 34.

2f. sitzend: Griechen und Römer dagegen aßen liegend, vgl. zu 155, 9.

3 τροφή δ' ή πλείστη (ohne den Artikel – so die Handschriften – wäre πλείστη der Elativ 'in größter Menge') μετὰ γάλαπτος καὶ κρεῶν: der Aus-

<sup>1</sup> Er berief sich auch auf die *parthicarii* im Cod. Iust. 10,48,7, aber das waren keine bei den Parthern tätigen römischen Kaufleute, wie er meinte, sondern Hersteller der *pellis Parthica* (Dig. 39,4,16,7), eines bestimmten roten Leders (> afrz. *parche*, vgl. W.v. Wartburg, Frz. Etym. Wörterbuch 7, Basel 1955, 674).

druck ist seltsam, und vielleicht ist hier tatsächlich, wie Jacob vermutete, die Bezeichnung eines Nahrungsmittels ausgefallen; andererseits war nach Poseidonios F67,5 ff. Ed.-Kidd = F170,151 e Theiler (auf den vermutlich auch Strabon hier zurückgeht; vgl. zu 195,18–199,9) Fleisch das Hauptnahrungsmittel der Kelten und spielte Brot — dessen Erwähnung man hier dann doch erwarten würde — bei ihnen nur eine untergeordnete Rolle: ἡ τροφὴ δ'ἐστὶν ἄρτοι μὲν ὀλίγοι, κρέα δὲ πολλὰ ἐν ὕδατι καὶ ὀπτά.

4 Aly hat zu Unrecht das von der Chrestomathie nach ὕες gebotene αὐτοῖς aufgenommen: vgl. etwas früher in diesem Abschnitt (ιγ'), wo die Chrestomathie Strabons ἡ δ' ἐρέα τραχεῖα (196, 29) mit ἡ δ' ἐρέα αὐτοῖς τραχεῖα wiedergibt, und den nächsten Abschnitt (ιδ'), wo sie noch zweimal αὐτοῖς hinzusetzt (und einmal τοῖς Γάλλοις); ebenso 200, 14; vgl. auch den Ersatz von Strabons αὐτῶν durch αὐτοῖς 200, 11.

5 Das überlieferte γοῦν wäre nur verständlich unter der äußerst unwahrscheinlichen Annahme dass Strabon bzw. seiner Quelle keine Angaben über Größe und Kraft dieser Schweine, sondern nur über ihre Gefährlichkeit vorlagen (vgl. zu 632, 7-11); mit oὖν statt γοῦν wird der Satz zu einer Erklärung der für den Südländer erstaunlichen Tatsache dass die Schweine im freien Feld gehalten werden: diese Tiere sind so groß und stark dass sie sich selber verteidigen können (schon Guarino hat übersetzt als stünde nicht γοῦν sondern οὖν im Text ['adeo ut insueto cuipiam accedenti ... periculum ingruat']; ebenso Groskurd: 'so dass sie dem sich nähernden Unbekannten ... gefährlich sind'). Zu der Verwechslung von οὖν mit γοῦν siehe zu 825, 17.

6 f. Der Satz 'Thre Häuser — legen' (τοὺς δ' οἴκους — ἐπιβάλλοντες) ist vielleicht mit Groskurd hinter den nächsten zu versetzen.

ein dickes Dach (ὄροφον πολύν): aus Stroh oder Schilf; vgl. 198, 19-21.

7-10 Berühmt war das Pökelfleisch der Sequaner (oben 192, 17 f.) und der Schinken der Menapier (vgl. Martial. 13, 54. Wackernagel RE s.v. Menapii 766, 24 ff.); vgl. auch zu 162, 3 f.

18-20 Vgl. 165, 4f. Schon Herodot hat dasselbe bei den Ägyptern festgestellt (2, 35, 2-4; danach Sophokles O. C. 337-41).

21-199,3 = Poseidonios F34 Theiler; vgl. zu 195, 18-199, 9.

22 ff. Diese drei Klassen nennt in derselben Reihenfolge auch Timagenes FGrHist 88 F2 § 8 (wo Vates zu Euhagis verderbt ist, vgl. Mommsen, Hermes 16, 1881, 620<sup>4</sup> = Ges. Schr. 7, Berlin 1909, 410<sup>3</sup>. Theiler 2, 48; Trüdinger 94<sup>1</sup>/95<sup>0</sup> dachte an eine bewusst von Timagenes oder Ammian gemachte Konjektur; Aly 1957, 458 f. hält dagegen Εὐαγεῖς für das Ursprüngliche, das Strabon bereits in der verderbten Form Οὐάτεις vorgelegen habe). Das könnte bedeuten dass Strabon hier Timagenes benutzt hat (ob er aber, wie Klotz wollte, im 4. Buch überhaupt nur Timagenes benutzt habe, ist eine ganz andere Frage: siehe zu 176, 13); doch hat auch Diodor 5, 31, 1–3 eine Dreiteilung: Barden, Druiden und Wahrsager (μάντεις), letzteres offenbar eine Übersetzung von Vates. Caesar dagegen (Gall. 6, 13, 1–3) unterscheidet nur Ritter (equites) und Druiden. Vgl. Kidd zu Posidon. F69.

22 Barden: Ihm RE und Sontheimer KP s. v. Bardi.

Vaten (Οὐάτεις): offenbar dasselbe Wort wie das lateinische vates 'Seher', 'Dichter', das gut aus dem Keltischen entlehnt sein könnte, vgl. Ernout-Meillet s. v.

Druiden: die keltische Priesterkaste, von der vor allem Caesar ausführlich berichtet (Gall. 6, 13, 4-14, 6): Ihm RE und Spickermann NP s. v. Druidae. Pease zu Cic. Div. 1, 90. M.L. West, Hesiod. Theogony, Oxford 1966, 5. Ross bei Green 1995, 423-44.

27 war ... anvertraut (ἐπετέτραπτο): man beachte das Präteritum: offenbar gehörte dies unter der Herrschaft der Römer nicht mehr zu ihren Befugnissen.

27 f. wenn es eine Fülle davon gibt ..., werde auch das Land Fülle hervorbringen: 'davon' bezieht sich nicht auf die Druiden (woran z.B. Xylander dachte) sondern auf die Mordfälle: Verbrecher waren nach der Vorstellung der Kelten ein den Göttern besonders willkommenes Opfer (Caes. Gall. 6, 16, 5 supplicia eorum qui in furto aut latrocinio aut aliqua noxia sint comprehensi gratiora dis immortalibus esse arbitrantur. sed cum eius generis copia deficit, etiam ad innocentium supplicia descendunt 'Sie glauben, die Opferung ertappter Diebe, Räuber oder sonstiger Verbrecher sei den unsterblichen Göttern willkommener. Fehlt es jedoch an solchen Menschen, schreitet man auch zur Opferung Unschuldiger' [Übers. Schönberger]); vgl. Paul, Jahrbb. für class. Philol. 145, 1892, 785.

28-30 "Das war genau seine (d. h. Poseidonios') eigne Lehre" Wil., Gr. Les. II 2, 147 zu 223, 1 (zu Wilamowitz' Annahme dass Strabon hier aus Poseidonios schöpft vgl. zu 195, 18-199, 9).

29 Andere: nach Paul a.a.O. (zu Z. 27 f.) 776 wären hiermit die Pythagoreer gemeint, weil es in Diodors keltischer Ethnographie — die möglicherweise auf dieselbe Quelle (Poseidonios? Vgl. zu 195, 18–199, 9) zurückgeht — heißt (5, 28, 6), die Kelten hätten den pythagoreischen Glauben an die Unsterblichkeit der menschlichen Seele und die Seelenwanderung.

37-198,3 Zu diesem Brauch vgl. Le Roux, Ogam 10, 1958, 139-54. Knauer, Observations on the 'Barbarian' Custom of Suspending Severed Enemy Heads from the Necks of Horses, in E. Savostina (ed.), Bosporan Battle Relief (Amazonomachia?), Moscow-St. Petersburg 2001, 186-99.

4f. Erst Jones' schlagende Verbesserung ἀηδίζεσθαι ('Ekel verspüren') für das überlieferte ἀηθίζεσθαι ('nicht gewöhnt sein') hat den richtigen Gegensatz zu φέφειν πράως geschaffen und Poseidonios' Worte zu einer vernünftigen Aussage gemacht (bis dahin wurde ihm zugemutet, ausdrücklich versichert zu haben, er sei solch einen Anblick nicht gewöhnt gewesen ...).

7 f. Vgl. Freyberger 207 f.

8-13 Zu den Menschenopfern der Gallier vgl. besonders Caes. Gall. 6, 16.

8 Zu dem kausalen δέ (das Xylander durch γάρ ersetzen wollte) siehe zu 171, 32.

9 Bei Diodor 5, 31, 3 – der vielleicht aus derselben Quelle schöpft (vgl. zu 197, 29) – heißt es dass der Dolch dem Opfer oberhalb des Zwerchfells in den Leib gestoßen wurde (weshalb Müller die Möglichkeit erwog dass das Wort 'Rücken' bei Strabon verderbt sei); "es wird (bei Diodor) also wohl ... die Gegend angegeben, wohin der Stich zwischen zwei Rückenwirbeln hindurchgeführt ward" Wil., Gr. Les. II 2, 147 zu 223, 10.

11 καί verbindet, wie oft, Alternativen, vgl. zu 350, 16 f.

11-3 Vgl. Caes. Gall. 6, 16, 4 alii immani magnitudine simulacra habent, quorum contexta viminibus membra vivis hominibus complent; quibus succensis circumventi flamma exanimantur homines 'Andere haben Figuren von ungeheurer Größe, deren aus Zweigen geflochtene Glieder sie mit lebendigen Menschen anfüllen; sie werden unten angesteckt und die Menschen finden inmitten der Flammen den Tod'. Zu einer archäologischen Bestätigung dieser Opferpraxis siehe Kraemer, JRGZ 13, 1966, 64-6.

13 verbrannten sie als holokaustisches Opfer (ὁλοκαύτουν): d. h. ohne selber einen Teil des Opferfleisches zu verzehren; vgl. Burkert, Gr. Rel. 112.

14-24 Die Zuweisung dieses Berichts an Poseidonios beruht einzig und allein auf der – immerhin wohl von der ersten Hand stammenden – Verbesserung von φασιν zu φησιν in der besten Handschrift (A); alle anderen Überlieferungsträger bieten φασιν (was offenbar auch Eust. gelesen hat; Ed.-Kidd geben fälschlich an dass bei Eust. φησιν stehe).

14f. Die Insel - D. P. 570-4 spricht von mehreren kleinen Inseln - lässt sich nicht identifizieren.

16 Samniter: man nimmt allgemein an (vgl. z. B. Wil., Gr. Les. II 2, 147 zu 223, 33. Keune a.a.O. 2133, 7 ff. Aly 1957, 455. Kidd zur Stelle) dass hiermit die Namneter (oben 190, 11) gemeint sind und wir hier mit einer Textverderbnis oder einer Verwechslung zu tun haben. Aber auch Ptol. 2, 8, 6. 8 und Marcian. Peripl. 2, 21 (GGM 1, 552, 17 f.) erwähnen Samniter an der Loiremündung, und bei Ptol. sind sie außerdem ausdrücklich unterschieden von den ebenfalls von ihm (2, 8, 8) erwähnten Namnetern. Vgl. Keune RE s.v. Σαμνῖται (1).

**Διονύσφ κατεχομένας:** zu dem Dativ vgl. Lucian. D. Mort. 27 (19), 1 τῷ αὐτῷ θεῷ κατέσχημαι. Nigr. 37 τῆ ዮέᾳ λαμβάνονται.

16 f. Die Handschriften fügen nach ἰεροποιᾶις noch das Partizip ἐξιλεουμένας hinzu, das gleichbedeutend ist mit dem kurz vorangegangenen ἰλασκομένας. Welches von beiden der Eindringling ist (unschlüssig z. B. Bernhardy D. P. 682. Niese ms.) entscheidet, wie Diller, CPh 41, 1946, 48 (= Diller 1983, 22) erkannt hat, Hsch. ι 529 L. (= Sud. ι 300 Adler) ἰλάσκεσθαι: ἐξιλεοῦσθαι (ἐξιλεόω ist auch erst später bezeugt als ἰλάσκουμαι, siehe LSJ ss. vv.); vgl. auch ΣD Hom. A 386 (p.β VIII Lascaris) ἰλάσκεσθαι: ἐξιλεοῦσ-

θαι. ἐξευμενίζεσθαι und A472 (p.γ II Lascaris) ἰλάσκοντο: ἐξευμενίζοντο. ἐξιλεοῦντο; bezeichnend ist auch dass die sprachlich modernisierende Chrestomathie mit ἐξιλεούμεναι paraphrasiert (ιε΄).

18 f. Zu μοινωνεΐν vom Geschlechtsverkehr vgl. LSJ s.v. II.

21 Madvig hat erkannt dass das überlieferte φορτίον eine Verderbnis von φορμίον ist; selber dachte er dabei an die Bedeutung 'Matte' (Hipponax fr. 170 W.; sonst φορμός, vgl. z. B. Ar. Plut. 542. fr. 168. 591, 96 K.-A.), aber dem hiesigen Zweck entspricht besser die Bedeutung 'Bündel' (vgl. D. L. 4, 3 τὰ φορμία τῶν φουγάνων): das Dach war, ebenso wie die Häuser der Kelten (vgl. 197, 6 f.), mit Stroh oder Schilf gedeckt.

ἦς δ' ἂν ἐκπέση τὸ φορμίον: Holwerda weist darauf hin dass man bei der Interpretation 'wenn eine ihr Bündel fallen lässt' ἦ statt ἧς erwarten würde; er nimmt daher an dass es sich nicht um das Fallenlassen des Bündels beim Tragen handelt, sondern um das Herausrutschen des von der betreffenden Frau auf dem Dach angebrachten Bündels (zu ἐκπίπτειν vergleicht er den medizinischen Gebrauch für das Ausgerenktwerden eines Gliedes LSJ s.v. 4).

24 ἐμπίπτειν statt ἐνεῖναι bringt die Rolle des Zufalls zum Ausdruck; vgl. den Gebrauch von συμπίπτειν statt συμβαίνειν (zu 88, 22).

27 Δύο κοράκων: zu dem in nachklassischer Zeit ganz normalen indeklinablen δύο (das sporadisch auch schon im klassischen Attisch erscheint, vgl. Arnott zu Alex. fr. 110, 1 p. 295) siehe Mayser I 2,72 f. Crönert MGH 198; bei Strabon noch 498, 14. 738, 7. 782, 8 (immer, wie hier, Genetiv: vgl. zu 551, 6).

32-4 Lasserre hält es für möglich dass dies die Insel Sena (heute Ile de Sein, 50 km ssw. von Brest; vgl. Keune RE s.v. Sena [3]) ist, von der Mela 3,48 berichtet, es gebe dort ein Orakel einer gallischen Gottheit, deren jungfräuliche Priesterinnen das Meer und den Wind beschwichtigen, sich selber in alle möglichen Tiere verwandeln und unheilbare Krankheiten heilen könnten.

Zu dem Kult der Kabeiren auf Samothrake vgl. zu 472, 14.

34 Δήμητοαν: zu 393, 33.

35–199,9 Wie oft, sind am Schluss des Abschnitts ein paar Einzelnotizen zusammengestellt (vgl. zu 151, 13 f.); dabei knüpft die erste (35–199, 1) mit 'zu dem allgemein Geglaubten' (τῶν πιστευομένων) noch an das 'glaubwürdiger' (πιστότερα) am Schluss des vorigen Absatzes (Z. 32) an; vielleicht geht auch sie noch, wie Stiehle vermutet, auf Artemidor zurück.

35-199,1 "Das kann nur Datura Stramonium (deutsch: Stechapfel) sein .... Jedenfalls ist es die einzige jetzt in Frankreich wachsende stärkere Giftpflanze, deren grosses tiefbuchtiges Blatt mit dem der Feige, deren Frucht, umgeben von der zurückgeschlagenen Kelchröhre, besetzt mit langen zurückgebogenen Stacheln, zumal wenn sie sich zu öffnen anfängt, mit dem korinthischen Säulenkopf verglichen werden konnte" Meyer 1852, 16.

1 ein tödlicher Saft für das Bestreichen der Pfeile (ὀπὸν θανάσιμον πρὸς τὰς ἐπιχρίσεις τῶν βελῶν): obwohl es natürlich möglich wäre dass nach θανάσιμον etwa καὶ χρήσιμον ausgefallen ist, lässt die seltsame Formulierung sich gut aus Strabons Neigung zur Kürze (vgl. zu 217, 18) erklären.

2f. Vgl. Diod. 5, 32,7 (in seiner keltischen Ethnographie, vgl. zu 197, 29) γυναϊκας δ' έχοντες εὐειδεῖς ἥκιστα ταύταις προσέχουσιν, ἀλλὰ πρὸς τὰς τῶν άρρένων ἐπιπλοκὰς ἐκτόπως λυττῶσιν. εἰώθασι δ' ἐπὶ δοραῖς θηρίων χαμαὶ καθεύδοντες έξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν παρακοίτοις συγκυλίεσθαι (zu diesem Wort vgl. Mnem. IV 43, 1990, 31 f.). τὸ δὲ πάντων παραδοξότατον, τῆς ἰδίας εὐσχημοσύνης ἀφροντιστοῦντες τὴν τοῦ σώματος ὤραν ἐτέροις εὐκόλως προίενται, καὶ τοῦτο αἰσχρὸν οὐχ ἡγοῦνται, ἀλλὰ μᾶλλον ὅταν τις αὐτῶν χαριζομένων μὴ προσδέξηται τὴν διδομένην χάριν, ἄτιμον ἡγοῦνται 'Obwohl sie schöne Frauen haben, schenken sie diesen ganz wenig Beachtung, sondern sind in außergewöhnlichem Maße wild auf Umarmungen von Männern. Sie pflegen auf Fellen wilder Tiere am Boden schlafend sich auf beiden Seiten mit Beischläfern zu wälzen. Und was das Allererstaunlichste ist: sie kümmern sich so wenig um die eigene Wohlanständigkeit dass sie ihre Körperblüte ganz leicht Anderen hingeben; und das betrachten sie nicht als eine Schande - vielmehr hat in ihren Augen jemand der die spontan angebotene Gunst nicht annimmt, seine Ehre verloren'.

2 Auch dies gehört zu dem allgemein Erzählten (καὶ τοῦτο δὲ τῶν θουλουμένων ἐστὶν): die für einen auf *variatio* bedachten Autor (vgl. zu 511, 12 f.) kaum akzeptable Wiederholung der kurz vorher (198, 35) gebrauchten Wendung erklärt sich wohl daraus dass 2 f. ein von Strabon an den Rand geschriebener Nachtrag war, den der Herausgeber seines Werkes unbesehen hier eingefügt hat (vgl. Prolegomena B 1).

πάντες Κελτοί: vgl. zu 559, 25 f.

Jacobs Korrektur φιλόνειοι für das überlieferte φιλόνεικοι wird gestützt durch die Schreibung φιλόνειος für φιλόνειος in PSI IV 340, 15 (ει für ε findet sich vor Vokalen oft, vgl. Mayser I 1,41,33 ff. Gignac 1,256.a): φιλόνειοι konnte von einem gedankenlosen Abschreiber leicht zu φιλόνεικοι 'verbessert' werden,

2 f. verschwenderisch mit ihrer Blüte umgehen (τῆς ἀμμῆς ἀφειδεῖν): d. h. sich älteren Liebhabern hingeben.

4-6 Zu τε ... τε siehe zu 329, 11-3.

10–201, 2 Über die von den Römern Britannia, von den Griechen 'das Brettanische' (sc. Land oder Eiland) (ἡ Βρεττανική; auch Πρεττ- geschrieben: vgl. Richmond RE s. v. Pretania und siehe weiter unten) genannte Insel siehe Hübner RE s. v. Britanni. Todd NP und Kirsten RAC s. v. Britannia. B. Jones-D. Mattingly, An Atlas of Roman Britain, Oxford 1990. P. Salway, The Oxford Illustrated History of Roman Britain, Oxford-New York 1993. K. Brodersen, Das römische Britannien, Darmstadt 1998.

Als Anlaut des Namens bieten die primären Strabonhandschriften bald B-, bald P- (eine Schreibung die St. B. 186, 5 f. ausdrücklich für Markianos und Ptolemaios bezeugt; bei Markianos finden wir sie tatsächlich regelmäßig [vgl. Peripl. 1, 8. 2, 1. 24. 41 usw.], bei Ptolemaios dagegen bieten unsere Handschriften immer B-): 18 x haben sie einstimmig B- (63, 4. 12. 13. 14. 25. 29. 30. 72, 13. 75, 22. 26. 93, 27. 104, 9. 23. 114, 26. 128, 4. 12. 129, 5. 130, 10), 13 x einstimmig P- (115, 9. 117, 35. 147, 24. 176, 8. 189, 11. 190, 15. 193, 14. 35. 194, 34. 198, 33. 200, 23. 201, 3. 5), und in 10 Fällen (114, 30. 115, 2. 22. 29. 34. 120, 7. 9. 193, 11. 199, 10. 16) hat die Epitome (in der die genannten 13 Stellen fehlen) ein B- gegen das P- der übrigen. Da kaum anzunehmen ist dass Strabon bei einem so bekannten Namen beide Schreibungen gebraucht hat (so z. B. Aly [vgl. 1, 160\*], Sbordone, Aujac), muss der Herausgeber sich entscheiden. Müller (948 zu 94, 40) wollte überall P-schreiben – woran auch Meineke zu St. B. 534, 22 gedacht hatte –, doch

befolgt sein Text die entgegengesetzte, seit der ed.pr. herrschende (und in seinem Register s.v. Britannia auch ausdrücklich empfohlene) Praxis, für die auch Meineke sich letzten Endes entschieden hatte. Für B- spricht nicht nur dass St. B. 186, 5 f. die Schreibung mit P- nicht für Strabon bezeugt (der als Quelle für ihn ja mindestens so wichtig war wie Markianos und Ptolemaios), sondern vor allem dass die Epitome, die oft genug als einziger Überlieferungsträger das Richtige erhalten hat, überall wo sie zur Stelle ist diese Schreibung bietet: wo sie fehlt kann man daher ohne Bedenken das B-sekundärer Handschriften aufnehmen, da man davon ausgehen darf dass es auch in dem der Epitome zugrundeliegenden Strabontext gestanden hat.

10-22 Zu den Vorstellungen der antiken Geographen über Lage und Form Britanniens siehe Jones-Mattingly a.a.O. (zu Z. 10-201, 2) 16-9. Zu der ganz falschen Vorstellung vom Verlauf der keltischen Küste siehe zu 63, 14-8.

14 nördlichen: die Pyrenäen laufen für Strabon von Süden nach Norden, vgl. 137, 13 f. mit Komm.

15 Cantium (vgl. den heutigen Landschaftsnamen Kent): das alleröstlichste Kap heißt heute North Foreland, doch könnte auch South Foreland gemeint sein; vgl. Hübner RE s. v. Cantium promontorium. Todd NP s. v. Promontorium Cantium.

16 E bricht nach μέχρι ab und fährt fort mit τὴν δὲ Θούλην τῶν [ἀρκτικωτάτων] ὀνομαζομένων ἀρκτικωτάτην τιθέασιν (~ 201, 13 f.): man sieht hier, wie auch an anderen Stellen, die Epitome in statu nascendi, vgl. zu 115, 33–116, 6.

18-22 Um die sich widersprechenden Angaben seiner Quellen miteinander zu versöhnen greift Strabon zu der im Altertum beliebten, mit theoretischen Wahrscheinlichkeiten arbeitenden Erklärungsmethode (vgl. zu 172, 32-173, 18).

27 Itium: von Caesar Gall. 5, 2, 3. 5, 1 portus Itius genannt, nicht sicher lokalisiert, aber jedenfalls in der Gegend von Boulogne/Calais: Keune RE s.v. Itium. Bürchner RE s.v. Itius portus. Schön NP s.v. Itium. Itius portus.

200

IV p. 200 C.

28-30 Dies bezieht sich auf Caesars erste Überfahrt im Jahre 55 v. Chr. (vgl. zu 200, 18-24), von der er selber berichtet (Gall. 4, 23, 1 f.) tertia fere vigilia naves solvit equitesque ... naves conscendere et se sequi iussit ... ipse hora diei circiter quarta cum primis navibus Britanniam attigit 'etwa um die dritte Nachtwache segelte er ab und befahl den Reitern sich einzuschiffen und ihm zu folgen .... Selber erreichte er Britannien etwa um die vierte Tagesstunde' (von dem auf dem Feld stehenden Getreide spricht er 4, 31, 2).

Für die zurückgelegte Strecke nennt Strabon hier dieselbe Zahl wie oben 193,34ff. für die Entfernung Britanniens zum Festland, siehe zu 193,34-194,2; Caesar Gall. 5,2,3 gibt als Entfernung Britanniens vom Portus Itius ungefähr 30 Meilen, d.h. 240 Stadien oder 44,4 km; die schmalste Stelle des Ärmelkanals ist 33 km.

28 nachts: Caesar selber (vgl. zu Z. 28-30) sagt 'etwa um die dritte Nachtwache', d. h. um Mitternacht.

33 ταῦτά (τε) δή: Korais' Zusatz ist eine sichere Korrektur, vgl. z. B. 202, 24 und siehe zu 625, 8 f.

34 besonders für die Jagd geeignete Hunde: das sind offenbar die von Oppian Cyn. 1,468-80 hochgepriesenen Agassäer: Keller 1,113 f. Toynbee 1973, 104. 1983, 96.

1f. Über Kriegshunde siehe Orth RE s.v. Hund 2566, 33 ff. Keller 1, 126-8. Die einheimischen keltischen Hunde – keltisch Vertrager genannt (Arrian. Cyn. 3, 6. Gratt. Cyn. 203. Martial. 14, 200), d. h. 'Superläufer', siehe Holder 3, 247, 35 ff. – wurden ebenfalls für die Jagd gebraucht; ihr Import in die griechisch-römische Welt führte zu einer Revolution des Jagdwesens, da ihre Schnelligkeit den Gebrauch von Netzen überflüssig machte: siehe Arrian. Cyn. 1-3 (für Arrian waren die seinem Vorbild Xenophon noch unbekannten Vertrager überhaupt der Anlass, seinen Traktat über die Jagd zu schreiben); vgl. Orth RE s.v. Hund 2553, 23 ff. Toynbee a.a.O. (zu 199, 34).

3 ff. Dass die Bewohner Britanniens ebenfalls Kelten waren wusste man damals nicht. Über sie vgl. Webster, Mac Kie und Davies bei Green 1995, 623-35. 654-700.

4-6 Nach D. A. Russell (An Anthology of Greek Prose, Oxford 1991, 165) war die Gelegenheit bei der Strabon diese Britanner gesehen hat, wahrscheinlich die Ankunft der britannischen Fürsten Dumnobellaunus und Tincommius, die ihre Zuflucht bei Augustus suchten (Mon. Ancyr. cap. 32); aber auch die Gesandtschaften von denen Strabon in Z. 25 f. spricht, kämen in Frage.

5 Das Griechische verlangt die Wiederholung des Artikels τῶν, der nach ὑψηλοτάτων leicht ausfallen konnte (oder man müsste αὐτόθι vor ὑψηλοτάτων versetzen); zu οἱ αὐτόθι vgl. 205, 31. 225, 12.

6f. ἤθη: obwohl der ἄστε-Satz Z.7-9 für Meinekes ἔθη zu sprechen scheint, passt dazu die Qualifizierung ἀπλούστερα nicht, die eine Charaktereigenschaft bezeichnet (vgl. z. B. 158, 11. 195, 19. 27); Jones vergleicht außerdem τοῖς δ' ἤθεσιν ἀπλοῦς εἶναι (sc. τοὺς Βρεττανοὺς) bei Diodor 5, 21, 6 (der möglicherweise aus derselben Quelle geschöpft hat wie Strabon).

ομοια τοῖς Κελτοῖς: zu der comparatio compendiaria (KG 2, 310. Havers, Handb. § 145) vgl. 208, 2. 588, 19 f. 744, 20. 823, 19; Groskurds Κελτ(ικ)οῖς ist nicht nötig.

barbarischer: siehe zu 130, 12.

7 f. V.d. Bremen macht darauf aufmerksam dass Nicht-Käsemachen keineswegs auf Unkenntnis zu beruhen braucht.

9 Es gibt Fürstentümer bei ihnen (δυναστεῖαι δ'είσὶ παο' αὐτοῖς): ein ungewöhnlich kurzer Satz; sollte etwas ausgefallen sein (z. Β. πολλαί, πλείους)?

9 f. Für den Krieg gebrauchen sie meist Wagen: diese Kampfart beschreibt Caesar Gall. 4, 33. Vgl. Pollack RE s. v. Essedum.

11 f. Vgl. Caes. Gall. 5, 21, 3 oppidum autem Britanni vocant cum silvas impeditas vallo atque fossa munierunt; quo incursionis hostium vitandae causa convenire consuerunt 'Von einer Stadt sprechen die Britanner wenn sie unzugängliche Wälder mit Wall und Graben befestigt haben; dort pflegen sie sich zu sammeln um Überfällen von Feinden zu entgehen'.

13 für nicht lange Zeit (οὐ πρὸς πολὸν χρόνον): "points to a population always on the move, or may suggest the practice of transhumance" Russell a.a.O. (zu Z. 4-6).

18-24 Zu Caesars Expeditionen nach Britannien siehe Salway a.a.O. (zu 199, 10-201, 2) 17-27. ders. Roman Britain, Oxford 1981, 20-39.

18 Cobet hat erkannt dass das von den Handschriften nach νῆσον gebotene ὁ θεός eine Interpolation ist: nicht nur ist aus dem Vorhergehenden (199, 28) ja bereits klar um welchen Caesar es sich handelt (siehe zu 161, 23), sondern vor allem setzt Strabon ὁ Θεός und ὁ Σεβαστός immer unmittelbar vor oder hinter Καῖσαρ; eine Sperrung wie hier findet sich nur noch 831, 29, wo ὁ θεός ebenfalls interpoliert ist.

### 21 f. αὔξησιν λαβουσῶν: zu 217, 15.

25-8 Dies müssen andere Fürsten gewesen sein als die von Augustus im Monumentum Ancyranum erwähnten Flüchtlinge (vgl. zu Z. 4-6); "Even allowing for slanted exaggeration in either source, it is difficult to identify these with the fugitive kings described by Augustus himself in the Res Gestae: they are clearly persons still carrying weight at home" Salway a.a.O. (zu 199, 10-201, 2) 39.

28–201,2 Vgl. 115,33 ff. und siehe de Laet a.a.O. (zu 192,29 f.) 127–9. "Dass nach Einziehung der Insel der freie Verkehr und damit der Ertrag der Zölle sinken werde, muss wohl als Eingeständnis des Satzes genommen werden, dass die römische Herrschaft und die römischen Tribute den Wohlstand der Unterthanen herabdrückten" Th. Mommsen, Röm. Geschichte 5, Berlin 1885, 157<sup>2</sup>.

28 Xylanders auf einem Missverständnis der Stelle beruhende Konjektur οὕπως – die Korais zu οὕπω 'verbessert' hat – hat sich in den Strabonausgaben gehalten, bis Madvig (Adv. 1, 538) unter Hinweis auf 115, 33 ff. gezeigt hat wie die Stelle zu verstehen ist. Zu der Stellung von ὑπομένουσι vgl. zu 545, 1; vgl. auch zu 536, 29.

30 aus lyngurium: zu 202, 28. Das Wort das hier als ἀλλυγούρια überliefert, von Xylander zu λιγγούρια und von Kramer zu λυγγούρια verbessert worden

ist, muss, wie schon Pierson (Philologus 28, 1869, 180 f.) erkannt hat, ein mit ὑαλᾶ koordiniertes Adjektiv sein (vgl. auch das parallele ἐλεφάντινα; die landläufige substantivische Auffassung von λυγγούρια — ʿamber-gems' Jones, 'gemmes d'ambre jaune' Lasserre — scheint sprachlich unmöglich: es gibt ja auch z. B. keinen substantivischen Plural ἤλεκτρα); dann ist aber offenbar, worauf C.J. Ruijgh mündlich aufmerksam macht, λυγγούρινα zu schreiben (was die große Kategorie der Stoffadjektiva auf -ινος um ein neues Beispiel bereichert).

33 τὸ ἀνάλωμα τῆ στρατιῷ: zu diesem adnominalen Dativ vgl. 708, 24. 737, 30. 797, 16 und siehe KG 1, 427 f. Schwyzer 2, 153.c.; vgl. auch 205, 30 f. und zu 672, 4.

3-12 Ierne (Ἰέρνη): lat. Hibernia, das heutige Irland: Haverfield RE, Todd NP und Bieler RAC s.v. Hibernia. Raftery bei Green 1995, 636-53.

7 ihre Väter, wenn sie gestorben sind, zu verspeisen: Müller, Paideuma 14, 1968, 19 f. nimmt an dass es sich dabei nicht um einen natürlichen Tod handelte, sondern dass man die Väter, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht hatten, tötete, wie das vielerorts (vgl. zu 486, 28 ff.) und gerade auch für das benachbarte Britannien bezeugt ist.

13 f. Thule: das nördlichste von Pytheas erreichte und von ihm als Insel bezeichnete Land (vgl. 114, 29 f.), das als das Ende der Welt galt (vgl. z. B. Verg. Georg. 1, 30. Sen. Med. 379); es wird von Manchen (z. B. Cunliffe, Pytheas 116-35) mit Island, von Anderen mit der nördlichsten der Shetland-Inseln, von wieder Anderen (z. B. Bianchetti, Pitea 63 f.) mit Norwegen identifiziert: siehe Macdonald RE, Lasserre KP und Todd NP s. v. Gisinger RE s. v. Pytheas von Massalia 332, 19 ff. Hennig 1, 165-71. Walbank zu Plb. 34, 5, 3.

18-26 = Eratosth. fr. III B 129 Berger.

18-20 Strabon meint dass das was Pytheas über das Leben der Menschen dort berichtet (Z. 20 ff.) zu der wissenschaftlichen Theorie über die geographische Lage dieser Gegenden stimmt.

19 Der Ausfall von αν lässt sich entgegen Kramer vielleicht doch einfach erklären: wenn die letzte Silbe von ἰκανῶς mit der bekannten schlangenförmi-

IV p. 202 C.

gen Abbreviatur geschrieben war, folgte åv unmittelbar auf ixav und konnte dadurch übersehen werden (saut du même au même, vgl. zu 727, 21-4). Zu åv an der zweiten Stelle des Kolons vgl. Fraenkel, Kl. Beitr. 1, 93 f.

19 f. Da eine Verbindung von τοῖς τῆ κ. ζ. πλησιάζουσι mit τοῖς πράγμασι ausgeschlossen scheint — unbelebte Subjekte sind bei πλησιάζειν immer Örtlichkeiten —, scheint es am besten, hier mit Meineke eine Lücke anzusetzen (gegen Meinekes früheren Vorschlag, λέγων statt τὸ τῶν zu lesen, spricht die seltsame Stellung von λέγων) und anzunehmen dass τοῖς τῆ κ. ζ. πλησιάζουσι die im hohen Norden wohnenden Menschen bezeichnet (die ja auch das Subjekt von 22 τρέφεσθαι sein müssen).

23 ihr Getränk: Met und Bier.

27-209, 14 Die Alpen. Vgl. Partsch RE und Graßl NP s. v. Alpes. Olshausen 1991, 160-70. Walser 1994.

29 έν τῆ γραφῆ: zu 155, 28-30.

31 Monoikos-Hafen: zu 202, 32-5.

32 Nach dem zu 224, 20 dargelegten Prinzip war 'Απεννῖνα zu akzentuieren, was bereits Meineke (1, IX zu 276, 10) für richtiger hielt und L. Dindorf bei Polybios durchgeführt hat (Polybii Historia 1, Lipsiae 1866, XL); bei Appian Hann. 34 akzentuieren unsere Ausgaben seit der ed. pr. so.

33 Genua: noch heute im Deutschen so genannt, it. Genova: Weiss RE und Angeli Bertinelli NP s.v.; zu den dort verhandelten Waren siehe 202, 21-6.

Sabata Vada (da die lateinische Bezeichnung Vada Sabatia lautet, ist aus der verderbten Schreibung der Strabonhandschriften weder mit q Σαβάτων Οὐάδα noch mit Lasserre Σαβάτου Οὐάδα sondern — wie schon Nissen IL 2,143³ gesehen hat — Σάβατα Οὐάδα zu machen; sonst lässt Strabon Vada weg: 202,1f. 2. 7. 216,12. 217,25): lat. Vada Sabatia (d.h. 'Sabatische Furt'), heute Vado Ligure, 40 km wsw. von Genua: Banti RE und Pera NP s.v. Vada Sabatia.

33 f. d.h. Untiefen (ὅπερ ἐστὶ τενάγη): die Erklärung bezieht sich nur auf den zweiten Bestandteil des Namens Sabata Vada.

202 2-5 Zu den hier und unten Z.34 f. angegebenen Entfernungen siehe Radke RE Suppl. 13, 1464, 39 ff.

2f. διακόσιοι πρὸς τοῖς ἑξήκοντα ... τριακοσίους πρὸς τοῖς ἑβδομήκοντα: wenn eine Zahl in der Form A πρὸς/ἐπὶ τοῖς B ausgedrückt wird, sollte B eigentlich die größere der beiden Komponenten sein (vgl. KB 1,630. 4), und so ist es z. B. immer bei Diodor (McDougall π241 Vb) und auch in weitaus den meisten Fällen bei Strabon (35,17 f. 123,34. 214,26. 227,23. 233,34. 254,24. 264,26. 266,6 f. 335,8. 589,26. 698,16 f. 736,10. 791,17). Hier aber ist B gleich zweimal hintereinander die kleinere Zahl, vgl. auch 205,32 f. τρεῖς μυριάδες .. ἐπὶ τοῖς ἑξακισχιλίοις: offenbar ist in diesen Fällen die ursprüngliche Bedeutung dieser Ausdrucksform vergessen und einfach die bei der Formulierung A καὶ B nicht ungewöhnliche Reihenfolge (vgl. z. B. 211,5 f. ἑκατὸν καὶ δισχιλίων. 229,7. 254,24. 257,4. 277,34. 407,29. 425,25. 555,15. 587,4. 589,10 f. 700,9 f. 712,23. 719,8) übernommen worden.

4 Albingaunum (überliefert ist -nus; aber die Parallele die Strabon unten Z.13 f. mit Album Intimilium zieht — das auch bei ihm Neutrum ist, vgl. Z.6 — verlangt das bereits von q eingesetzte Neutrum): lat. Album Ingaunum (die Verschmelzung zu einem Namen vermerkt Strabon ausdrücklich in Z.13 f.; sie ist wohl durch Rückbildung aus dem Ethnikon entstanden, das Albingauni oder Albingaunenses lautete), heute Albenga, 70 km sw. von Genua: Hülsen RE und Pera NP s. v. Album Ingaunum.

6 Albium Intimilium (siehe die Korrigenda) ("Αλβιον Ίντεμέλιον; zu der Wiedergabe von lat. i durch ε vgl. Dittenberger, Hermes 6, 1872, 130-45): richtiger Album I., etwa ö. vom heutigen Ventimiglia (in dem der alte Name fortlebt): Hülsen RE und Salomone Gaggero NP s.v. Album Intimilium. Nissen IL 2, 141.

9 Das überlieferte 'Αλπιόνια wird verteidigt von Pisani, RIL 77 (= III 8), 1943/4, 559¹ ("un Alpionia: Alpīna parrebbe un esatto contrapposto di Cerionia (Car-?): Carīnae in Varro L. L. V 47") und Capovilla, RFIC 85, 1957, 276 f.

10 πως: vgl. zu 289, 13. Albion: zu 314, 7.

IV p. 202 C.

11 Wieder (vgl. zu 194, 32) hat Siebenkees Zusammengehöriges auseinandergerissen, und Kramer und Meineke sind ihm gefolgt, obwohl Groskurd bereits den richtigen Einschnitt gemacht hatte.

13 f. Über die Verschmelzung zu einem Namen vgl. zu Z. 4; sie ist übrigens auch für Album Intimilium bezeugt (Albintimilium CIL VI 2379 a 1. It. Ant. 296, 1; bei Tac. Hist. 2, 13, 1 sicher wiederhergestellt von Puteolanus).

15 Oxybier ... Dekiëter: Banti RE s. v. Oxybii. Ihm RE und Salomone Gaggiero NP s. v. Deciates. Walbank zu Plb. 33, 9, 2.

17 προσεχής: 'den Winden ausgesetzt', vgl. 243, 24 und Plut.Alex. 17, 6 (vgl. Hamilton zu der Stelle); einen weiteren Beleg, der aus nicht mehr erhaltenen Exzerpten des byzantinischen Kaisers Konstantinos VII. stammt und sich nicht in uns erhaltenen Texten findet, gibt das Suda-Lexikon unter dem Lemma προσεχές (π 2657 Adler): ἀλίμενος γάρ ἐστι καὶ προσεχὴς ὁ τῆδε αἰγιαλός; wie das Wort zu dieser Bedeutung gekommen ist zeigt seine Verbindung mit dem Dativ eines Windes, vgl. 232, 32 mit Komm.

18 f. Vgl. 184, 22 f.

19 ff. Ligyer (Λίγυες): lat. Ligures, die Ligurer: Nissen IL 1, 468-74. Weiss RE und Angeli Bertinelli NP s.v. Ligures. Salmon CAH<sup>2</sup> IV 715-9. Vgl. auch zu 177, 5.

20 Gerstentrank: d.h. Bier; vgl. zu 155, 7.

21f. eine riesige Menge Schiffsbauholz: vom Menschen völlig aufgebraucht. Schon Palmerius (293 f.) bemerkte zu der Stelle "Immane quantum immutata sit ea regio, si verum dixit noster Geographus. Nam hodie de Genua proverbialiter dicitur montagna senza legno mar senza pesce etc." ('Es ist ungeheuerlich wie diese Gegend sich verändert hat, wenn unser Geograph die Wahrheit spricht. Sagt man heute doch von Genua sprichwörtlich Berge ohne Holz, Meer ohne Fisch usw.'). Zu der Entwaldung des Mittelmeergebiets siehe Meiggs T&T 370-403.

22 ἐνίων: sc. δένδρων, aus μεγαλόδενδρον zu entnehmen; vgl. zu 629, 18.

23 f. Nach Meiggs T&T 292 ist mit diesem dem Thyon ebenbürtigen Holz wahrscheinlich Ahornholz gemeint.

Thyon-Holz: thyon (oder thya) ist die griechische Bezeichnung für den nordafrikanischen Baum den die Römer citrus nannten und der botanisch Thuia articulata Vahl., Callitris quadrivalvis Vent. oder Tetraclinis articulata Mast. heißt, siehe G. Krüssmann, Handb. der Nadelgehölze<sup>2</sup>, Berlin-Hamburg 1983, 333 (als deutschen Namen gibt Meyers enzyklopädisches Lexikon<sup>9</sup> 10, Mannheim-Wien-Zürich 1974, s.v. 'Gliederzypresse'); sein Holz war bei den Römern außerordentlich beliebt als Material für Prunktische, vgl. 826, 25-7 und siehe Olck RE s.v. Citrus. Blümner, Techn. 2, 273-7. Friedlaender, Sittengesch. 2, 347 f. Meiggs T&T 286-91. Die Vorliebe für stark geädertes Holz entspricht der Beliebtheit des wild gemusterten synnadischen Marmors (unten 577, 12 ff.).

24 ταῦτά τε δη ... καὶ ...: zu 625, 8 f.

26 Pechwein (πιτίτης): über den Zusatz von Pech (oder Harz; vgl. den griechischen Retsina) zum Wein vgl. Plin. N.H. 14, 124. Plut. Quaest. conv. 5, 3, 676 B/C. Dsc. 5, 38. Colum. 12, 22 f.; nach Plutarch war der Pechwein aus der Umgebung von Vienna (oben 185, 33) bei den Römern besonders beliebt; vgl. André zu Plin. a.a.O.

27 ginnoi: siehe Olck RE s. v. Esel 655, 47 ff. Robert BE 1958 Nr. 138.

27 f. οἱ Λιγυστῖνοι τε χιτῶνες καὶ σάγοι: τε steht hinter dem gemeinsamen Attribut; vgl. zu 651, 13.

28 Inngurium (λυγγούριον): ein bernsteinartiger Halbedelstein, den man sich aus dem Urin (uros) des Luchses (lynx) entstanden dachte: Blümner RE s. v. Bernstein 300, 37 ff. Steier RE s. v. Lynx 2475, 38 ff. E.R. Caley – J. F. Richards, Theophrastus on Stones, Columbus Ohio 1956, 109–16. Sharples zu Theophr. 362 FHS&G (p.81). P.J. van der Eijk, Diocles of Carystus 2 (Studies in Ancient Medicine 23), Leiden etc. 2001, 416 f.

29 οὐ πάνυ: zu VII fr. 30, 2; falsch verstanden z. B. von Guarino ('non multi admodum equo militant'), Xylander ('In bellum equites rari proficiscuntur'), Groskurd ('Als Reiter ziehen sie nicht gern zu Felde').

TV p. 203 C.

475

32-5 Monoikos-Hafen: vollständig 'Hafen des Herakles Monoikos', lat. Portus Herculis Monoeci, das heutige Monaco: Nissen IL 2, 137 f. Philipp RE s. v. Monoecus. Haug RE s. v. Herculis Monoeci portus. Lafond NP s. v. Herculis portus.

33 Monoikos: d.h. Einsiedler; Herakles war der Sage nach hier vorbei gekommen auf seinem Zug zu den Hesperiden (vgl. 183, 2 ff.) und als er die Rinder des Geryones heimtrieb (vgl. 230, 25).

33 f. nach dem Namen zu urteilen: weil er griechisch ist. sogar bis hierher (καὶ μέχρι δεῦρο): als östlichste massaliotische Stadt hat Strabon bisher Nikaia (= Nizza) betrachtet, vgl. 180, 7. 184, 11-8. παράπλους: zu 210, 25 f.

34 f. Vgl. zu Z. 2-5.

203 2 Sallyer: zu 178, 20.

- 4 Die alten Autoren der Griechen: z.B. Herodot, der von den Ligyern spricht 'die oberhalb von Massalia wohnen' (5, 9, 3 Λίγυες οἱ ἄνω ὑπὲρ Μασσαλίης οἰκέοντες).
- 5 Keltoligyer (Κελτολίγυας): die Bezeichnung findet sich nur noch bei [Arist.] Mir. 85 (p. 258, 455 Giannini).
- 6 Avenio: zu 185, 24 f.; zu der Verderbnis des Namens siehe zu 185, 27.

12-4 Vgl. 180, 12 ff.

15 ἐπιστήσαντες: von Korais — wie er später auch selber eingesehen hat — zu Unrecht beanstandet, vgl. 821, 11 τοὺς φόρους οῦς ἐπέστησε.

16 Albier ('Αλβιεῖς): nur hier genannt.

Albioecer ('Αλβίουσοι): nur hier genannt; vermutlich identisch mit dem Stamm den Caesar (Civ. 1, 34, 4 usw.) Albicer (Albici) nennt (Cluverius wollte deshalb auch bei Strabon 'Albicer' ["Αλβικοι] schreiben): Ihm RE s. v. Albici und s. v. Albioeci.

Vocontier: zu 178, 35.

17 f. Allobriger: zu 185, 33.

18 f. den von jenen bewohnten: vgl. 186, 5 f.

19 στρατηγοίς: zu 187, 3.

23 f. Augustus "beliess die Regionen der Alpenpässe unter Militärverwaltung und setzte dafür ritterliche Präfekten ein" Walser 1986, 17.

24 f. völlig barbarischen: siehe zu 130, 12.

26 Iconier.. Tricorier... Meduller: zu 185, 18f.

27 Zu der Stellung von ἔχουσι siehe zu 545, 1.

28 f. Das vorangestellte σταδίων ἐκατόν gehört sowohl zu ἀνάβασιν als zu κατάβασιν (Müller und Vogel haben das verkannt).

29-34 Eine schwierige Stelle, auch abgesehen von der seltsamen Vorstellung dass es in ein und derselben Quelle eine Wasserscheide geben könne (31 f.). Der Druentia ist die heutige Durance (zu 185, 12), die auf dem Mont Genèvre ö. von Briançon entspringt. Von den beiden Flüssen die Duria genannt wurden – heute Dora Riparia und Dora Baltea (vgl. Hülsen RE s.v. Duria [1/2]. Graßl NP s.v. Duria) – entspringt auf diesem Berg die Dora Riparia; die Dora Baltea hat ihre Quellen viel weiter im Norden. Andererseits aber deutet Strabons Angabe, der Duria fließe durch das Land der Salasser, entschieden auf die Dora Baltea, die durch das Tal von Aosta, dem Wohnsitz der Salasser (vgl. zu 205, 1 ff.), läuft. Ferner gibt es, jedenfalls heute, bei den Quellen dieser Flüsse weit und breit keinen 'großen See'. Und schließlich widerspricht Strabons Mitteilung dass die zweite Quelle viel tiefer liege als die erste (33 f.) seiner vorher (30) gemachten Angabe, die beiden Quellen befänden sich nicht weit voneinander.

29 f. συνίσταται (zur Bedeutung vgl. συστάδες 773, 11. 32): statt des Präsens hätte man lieber ein Perfektum, aber das müsste dann doch wohl συνέστητε, nicht συνέσταται (Aly) lauten (καθέσταται unten 556,7 ist deutlich passiv); vgl. außerdem das ganz ähnlich gebrauchte ἐνίστανται 182, 20 f. Zu dem Zeugma vgl. zu 380, 12 f.

IV p. 204 C.

31 Druentia (Δοουεντίας: siehe zu 153, 14): heute Durance: Ihm RE und Graßl NP s. v.

31f. Cluverius' von Kramer abgelehnte und in den späteren Ausgaben totgeschwiegene Wiederherstellung des Textes ist schlagend: als ὡς zu ὅς verlesen worden war (zu der Verderbnis vgl. z. B. Thuc. 5, 6, 1), hat jemand mit ἐστὶν das fehlende Verbum ergänzt (Kramer hat daraus εἶστν gemacht, was, wie er selber zugab, beispiellos ist: Strabon gebraucht die präsentischen Personalformen von ἰέναι nur in Zusammensetzungen; weshalb Korais auch mit Recht ἔξειστν verlangt hatte); zu ὡς ἐπί vgl. z. B. 360, 20. Plb. 1, 21, 4. 2, 11, 11. 23, 4. 25, 6 usw. Diod. 14, 49, 1 und siehe KG 1, 472 A. 1. Radermacher, Demetrii Phalerei qui dicitur De elocutione libellus, Lipsiae 1901, 74; die ursprünglich mit ὡς ausgedrückte Vorstellung oder Absicht des Subjekts wurde in nachklassischer Zeit so wenig mehr empfunden dass man die Wendung auch bei leblosem Subjekt gebrauchte: ebenso wie hier z. B. auch 720, 17 f. 756, 16. Plb. 2, 16, 6 (ebenso ὡς πρός 423, 16. Plb. 2, 16, 2. 3, 47, 2).

32 Duria (Δουρίας: siehe zu 153, 14): der kleine Duria, heute Dora Riparia: Hülsen RE s. v. (1).

34 Madvig hat erkannt dass das nach ταπεινοτέρας von den Handschriften gebotene τούτων τῶν χωρίων eine durch die Verderbnis von ταπεινοτέρας zu ταπεινότερος ausgelöste Interpolation ist: da durch diese Verderbnis der Bezugspunkt des Komparativs verschwunden war, hat ein Leser, der ihn vermisste, ihn am Rande aus seiner Phantasie ergänzt.

204 1 λαμβάνει τὴν αὕξησιν: vgl. zu 217, 15.

3f. εἰς δὲ τὴν 'A. θάλατταν ἐκπίπτει μέγιστος γενόμενος τῶν κατὰ τὴν Εὐ. ποταμῶν: das worum es hier geht steht, wie oft im Griechischen, in dem Partizipialglied, vgl. z. B. 18, 26. 48, 13-6. 65, 24-6. 110, 10 f. 113, 4-8. 117, 12 f. 219, 14. 248, 12 f. 408, 33. 492, 30 f. 677, 2-5. 733, 26 f. 825, 20 f. (vgl. auch zu 87, 29-31). A. Sept. 748 f. Ar. Ran. 1019. Thuc. 1, 20, 2. 4, 72, 1 usw. (vgl. G. Boehme – S. Widmann, Thukydides. Für den Schulgebrauch erklärt. 8<sup>5</sup>, Leipzig 1894, 222 s.v. Participium). Xen. An. 6, 1, 17. 2, 4. Theocr. 15, 90. Lucian. Charon 1 und siehe KG 2, 98. 2. Kannicht zu E. Hel. 1214-5. Verdenius bei I. Düring (Hrsg.), Naturphilosophie bei Aristoteles u. Theophrast, Heidelberg 1969, 282 (zu 300 b 21) und bei K. Döring – W. Kull-

mann (Hrsgg.), Studia Platonica (Festschr. für H. Gundert), Amsterdam 1974, 43 (zu 309 d 5).

4f. V. Ooteghem, AIPhO 9, 1949, 582-92 schließt u.a. aus dieser Angabe Strabons dass die Rhone ursprünglich durch den Lac de Bourget über Chambéry in die Isère floss.

5 οἱ μὲν Μεδοῦλλοι: ein μέν solitarium (vgl. zu 586, 31): den implizierten Gegensatz bilden die Iconier und Tricorier (203, 26), deren genauere Lage nicht angegeben wird. (Lasserre und Sbordone ziehen den Satz 4 f. ὑπέρκεινται κτλ. zum nächsten Paragraphen, um das μέν mit 6 ἐπὶ δὲ θάτερα κτλ. korrespondieren zu lassen; aber die Meduller gehören noch zu diesem Paragraphen, und den Gegensatz zu der nach Italien gekehrten Seite bilden nicht nur die Meduller sondern sämtliche in § 3-5 genannten Stämme).

7 Tauriner: ihr Name lebt noch fort in dem der Stadt Turin (lat. Augusta Taurinorum; vgl. zu 194, 28): Philipp RE und Sartori NP s.v. Taurini; vgl. auch zu 206, 25 f.

8 Land des Donnus und (das καί verbindet hier zwei Alternativen: vgl. zu 350, 16 f.) des Cottius: Donnus war ein lokaler König in Strabons Zeit, der ebenso wie sein Sohn (M. Iulius) Cottius (Stein RE s.v. Iulius [197]. Spickermann NP s.v. Cottius [1]) freundschaftliche Beziehungen zu den Römern unterhielt (unter Nero wurde das Königreich zu einer römischen Provinz); der Name Cottius – den auch andere Mitglieder der Familie trugen – lebt noch fort in der Bezeichnung frz. Alpes Cottiennes it. Alpi Cozie (< lat. Alpes Cotti(an)ae) für die Alpenkette sw. von Turin: Nissen IL 2, 148–52. Partsch RE s.v. Alpes 1602, 5 ff. J. Prieur, La province romaine des Alpes Cottiennes (Thèse Lyon), Villeurbanne 1968. Walser 1994, 26 f. (Nenci, RAL VIII 6, 1951, 299–305 verteidigt das überlieferte 'Ιδεόννου und Casaubonus' (ἡ) τοῦ Κοττίου, was bedeuten würde dass hier von zwei verschiedenen Fürstentümern die Rede ist; aber eben das Fehlen des Artikels [vgl. zu 555, 31] macht Siebenkees' Korrektur Δόννου so gut wie sicher).

9 Salasser: zu 205, 1 ff.

Madvigs κατὰ τὸν Πάδον ist eine schwer begreifliche Entgleisung des großen Gelehrten: die Salasser wohnten nicht am Padus sondern in einem

Hochtal am Duria (vgl. 203, 32 f. 205, 1 f.), während die Tauriner und der Padus zusammengehören.

9f. Ceutronen: Ihm RE s.v. Ceutrones (1). Graßl NP s.v. Ceutrones (2). Walser 1986, 78–80.

Caturiger (Κατόριγες, lat. Caturiges; zu gr. o für lat. ŭ vgl. z. B. 'Αμόλιος 229, 20 usw. Μόμμιος 381, 5 usw. und siehe Dittenberger, Hermes 6, 1872, 281 ff.): ihr Name lebt noch fort in dem der Stadt Chorges (vgl. zu 194, 28), 15 km ö. von Gap: Ihm RE und Graßl NP s. v. Caturiges.

Varagrer (oder Veragrer): van Effenterre RE und Graßl NP s.v. Veragri. Nantuater: de Montauzan RE und Lafond NP s.v. Nantuatae.

10 Lemenna-See: zu 186, 10.

12 Adula: zu 192, 32.

13 f. Adua: zu 213, 17. Larius-See: zu 213, 16.

15-7 "Reihenfolge der Völker: Raeter und Vennonen östlich, Lepontier westlich von Como; Tridentiner und Stoner lose angehängt östlich der Raeter und Vennonen" Howald-Meyer 49°. Da Strabon unten 206, 11 die Lepontier als einen Teil der Räter bezeichnet, wollte Cluverius hier den Text ändern; aber Strabon gebraucht den Sammelnamen 'Räter' (vgl. zu 206, 7 ff.) hier offenbar in engerer Bedeutung (auch die Tridentiner und Stoner gehörten zu den Rätern, vgl. Howald-Meyer 358).

### 16 Räter: zu 206,7 ff.

Vennonen: Miltner RE, Meyer KP und Graßl NP s.v. Vennones; entgegen Miltner zu unterscheiden von dem unten 206, 16 genannten viel nördlicher anzusetzenden gleichnamigen Stamm: Howald-Meyer 359.

16 f. Lepontier (ihr Name lebt noch fort in der Bezeichnung Valle Leventina für das obere Tal des Ticino/Tessin): Fluss-Philipp RE, Meyer KP und Walser NP s.v. Lepontii.

Tridentiner: die Be- und Umwohner der Stadt Tridentum (heute Trient, it. Trento); vgl. Graßl NP s. v. Tridentum.

Stoner: bei Plin. N.H. 3,134 und in den Acta triumph. Capitol. a.u.c. 637 (CIL I<sup>2</sup> p.49) *Stoeni*, bei Liv. perioch. 62 (p.75, 9 Rossbach) *Styni* genannt.

18 ληστοικά καὶ ἄπορα: sc. ὄντα, vgl. zu 687, 33 f.

18 ff. Zu der Unterwerfung der Alpenvölker unter Augustus siehe Gruen CAH<sup>2</sup> X 169-71; an sie erinnert das Siegesmal in La Turbie oberhalb von Monaco, dessen Inschrift Plin. N.H. 3, 136 f. zitiert: siehe Meyer NP s.v. Tropaea Augusti.

20 aus vielen Richtungen zugänglich (πολλαχόθεν εἶναι): bildet offensichtlich den Gegensatz zu der früher so geringen Zahl der Übergänge; aber Strabons Formulierung besagt streng genommen nicht dass es jetzt mehr Pässe gebe ('so dass die ... Gebirgspässe ... jetzt zahlreich ... sind' Howald-Meyer 49, 'the passes ... are now numerous' Jones, 'les cols ... se sont aujourd' hui multipliés' Lasserre) – dann hätte er ja auch besser πολλάς oder πλείους geschrieben; seine Worte brauchen nur zu bedeuten dass die Zahl der Zufahrtsstraßen zu den Pässen zugenommen hat (ὑπέοβασις bezeichnet ja nicht nur den Pass sondern – wie gerade hier auch das Attribut δι' αὐτῶν Z.19 zeigt – die ganze über das Gebirge führende Straße).

28 ὑποζυγίοις τοῖς ἀήθεσι: zu der Stellung des Artikels vgl. zu 7, 31.

29-33 Es sieht danach aus dass hier Lawinen und Gletscher miteinander verwechselt sind.

29 οὖτ' οὖν ... οὕθ' ...: vgl. zu 625, 8 f.

32 f. καὶ τῶν ἐπιπολῆς ... ἀπολυομένων: das stattdessen zu erwartende καὶ αἱ ἐπιπολῆς ... ἀπολύονται ist an den vorangegangenen absoluten Genetiv attrahiert.

205 1ff. Salasser: in dem heutigen, von der Dora Baltea – dem antiken Duria (unten Z.9. oben 203, 32 f.) – durchströmten Aosta-Tal, it. Valle d'Aosta: Nissen IL 2, 167–73. Graßl NP s. v. Salassi. Walser 1984, 14–7.

4f. den sogenannten Poeninus: den Großen St. Bernhard; der Name lebt noch fort in 'Alpi Pennine', der italienischen Bezeichnung für die Walliser

IV p. 205 C.

Alpen: Goessler RE s.v. (2). Meyer KP s.v. Poeninus mons. Graßl NP s.v. Mons Poeninus. Walser 1984. 1994, 28 f.

6 durch das Gebiet der Ceutronen: d. h. über den Kleinen St. Bernhard (Alpes Graiae), siehe Walser 1986. 1994, 27 f.

8f. Duria: heute Dora Baltea: Nissen IL 1, 185 f. Hülsen RE s.v. (2). "Gold ist noch jetzt bei S. Marcel vorhanden und ist früher bei Courmayeur, Challant und Bard gesucht worden. Aber das Bett der Dora liegt viel zu tief, als dass der Fluss zum Frommen der Goldgräber hätte abgeleitet werden können. Eher mag die berichtete Thatsache auf den Cervo, einen Nebenfluss der Sesia bezogen werden; denn bei Biella ist das Metall in viel ausgedehnterem Maße gefördert worden. Unter allen Umständen weist die strabonische Schilderung auf eine ausserhalb des Thals von Aosta belegene (sic) Örtlichkeit hin" Nissen IL 2, 168.

Die seltsame Verbindung von προσελάμβανε mit zwei Bestimmungen in der Form εἰς + acc. könnte darauf deuten dass mit dem überlieferten Text etwas nicht stimmt (so könnte z. B. nach ποταμός ein χρήσιμος (ἀν) ausgefallen sein).

9f. Das nach ἐξοχετείας überlieferte τὸ ὕδωρ, das sich ohne Eingriffe in den Text syntaktisch nicht unterbringen lässt und dann außerdem zu dem im Griechischen ebenso wie im Deutschen unmöglichen Ausdruck 'Wasser spalten' führen würde, ist eine offenkundige Interpolation; offenbar hatte jemand zu ῥεῖθρον an den Rand ὕδωρ geschrieben (in der Handschrift C ist infolgedessen ὕδωρ sogar an die Stelle von ῥεῖθρον getreten).

12 f. Die Worte τοῦ ποταμοῦ — ὁεῖθοον bilden eine Parenthese, die dem Leser eine zum Verständnis der Situation unentbehrliche Auskunft geben soll, und τοῦ ποταμοῦ δυναμένου ist ein absoluter Genetiv; Agallianos oder ein Leser der Handschrift n hat τοῦ ποταμοῦ offenbar mit τῆς ἀρδείας verbunden und daher zu δυναμένου — das dadurch partic. coniunctum wurde — eine Negation vermisst.

14 die beiden Völker: den Namen des anderen Volkes bleibt Strabon uns schuldig; auch Dio Cassius 22 fr.74,1 spricht nur von 'Nachbarn' (τοῖς ὁμοχώροις).

ἀλλήλους: ad sententiam statt ἄλληλα (das seltsame ἀλλήλας der Handschrift C ist offenbar dadurch entstanden dass jemand über die Endung von ἀλλήλους ein als Ersatz für -ους gemeintes α geschrieben hatte).

16 ἀχμήν: zu 592, 14.

18 τῶν δημοσιωνῶν: die ausdrückliche Bezeichnung musste hier wiederholt werden weil αὐτῶν zweideutig gewesen wäre.

19 ἐπὶ τοὺς τόπους: zu 597, 8.

24 f. Decimus Brutus: Münzer RE Suppl. 5, 369, 30 ff.

Zu dieser Mitteilung Strabons siehe Walser 1986, 15, zu dem Wert einer Drachme zu 148, 2.

25 f. Messala: M. Valerius Messalla Corvinus (Hanslik RE s.v. Valerius [261]. H. Tränkle, Appendix Tibulliana [Texte u. Kommentare 16], Berlin-New York 1990, 12-21), der 34/3 v. Chr. versuchte die Passstraße über den Kleinen St. Bernhard zu öffnen: Hanslik a.a.O. 142, 8 ff. Walser 1984, 15.

Meinekes Tilgung des nach ἀποντισμάτων überlieferten καί ist wohl richtig: γυμναστικῶν ist keine mit πτελείνων vergleich- und koordinierbare Qualifizierung (Casaubonus fasste τῶν γυμναστικῶν substantivisch und bezog es auf die hölzernen Schwerter, lat. rudes, mit denen die römischen Soldaten sich übten [vgl. Hug RE s.v. Rudis (2)]; aber es ist schon an sich sehr fraglich ob das bloße τὰ γυμναστικά eine verständliche Bezeichnung dafür gewesen wäre — Plb. 10, 20, 2 spricht von ξύλιναι μάχαιφαι —, um so fraglicher an unserer Stelle, wo der Leser τῶν γυμναστικῶν kaum anders als parallel zu τῶν πτελείνων verstehen konnte); zuzugeben ist allerdings dass wir von solchen Übungsspeeren sonst nichts hören und dass natürlich auch die richtigen Speere größtenteils aus Holz waren.

28 ff. Zu der endgültigen Unterwerfung der Salasser durch A. Terentius Varro Murena (Fluss RE s.v. Terentius [92]) im Jahre 25 v. Chr. vgl. Gruen CAH<sup>2</sup> X 169.

30 Eporedia: heute Ivrea, 45 km nnö. von Turin: Hülsen RE und Graßl NP s. v.

30 f.Der dat. incommodi τοῖς Σαλάσσοις ist zu dem Substantiv φρουράν konstruiert; vgl. zu 200, 33.

32 f. τρεῖς μυριάδες .. ἐπὶ τοῖς ἑξακισχιλίοις: vgl. zu 202, 2 f.

206 1 unter dem Hammer: das deutsche Äquivalent für das lateinische sub hasta ('unter der Lanze': eine aufgepflanzte Lanze war bei den Römern das Zeichen einer öffentlichen Versteigerung), das Strabon hier – ebenso wie z. B. D. H. Ant. 4, 24, 2 – wörtlich übersetzt hat.

2 Augusta: mit vollem Namen Augusta Praetoria, das heutige Aosta: Nissen IL 2, 171 f. Hülsen RE s.v. Augusta (17). Sonnabend NP s.v. Augusta (3). Albrecht AStM 59 f. Büsing – Kolbe & Büsing a.a.O. (zu 211, 12) 13–29.

## 2f. Caesar: d.h. Augustus.

7 ff. Räter ('Poĩtot; zu der von B erhaltenen richtigen Akzentuierung siehe zu 224, 20 und 141, 13): Sammelname für eine große Zahl von Alpenstämmen (er lebt noch fort in Namen wie Rätische Alpen, Rätikon, Rätoromanisch): Haug RE s.v. Raeti und s.v. Raetia. Waldherr NP s.v. Raeti, Raetia. Lang RGA<sup>2</sup> s.v. Raeter. Kaiser ebd. s.v. Raetien. Meyer, JSGU 55, 1970, 119–25. Overbeck ANRW II 5, 658–89.

### 8 Verona: zu 213,7 f.

8-10 Zu dem Rätischen Wein (Augustus' Lieblingswein: Suet. Aug. 77) vgl. Hehn<sup>8</sup> 75. Haug RE s.v. Raetia 46, 23 ff. Howald-Meyer 370 f. Mynors zu Verg. Georg. 2, 95-6.

## 11 Lepontier: zu 204, 16 f.

Camuner (oder Camunner): im Tal des oberen Oglio (oberhalb des Lago d'Iseo), das noch heute Val Camonica heißt: Ihm RE und Sartori NP s.v. Camunni.

12 Vindoliker (oder Vindeliker; zu der griechischen Akzentuierung siehe zu 224, 20): bewohnten die oberbayrische-oberschwäbische Hochebene (die römische Stadt Augusta Vindelicum [Ihm RE s.v. Augusta (23). Dietz NP

s. v. Augusta (7)] ist das heutige Augsburg): Heuberger RE, Meyer KP und Waldherr NP s. v. Vindelici.

Noriker: Bewohner der Ostalpen: Polaschek RE und Dietz NP s.v. Noricum. Winkler ANRW II 6,183–262. Th. Fischer, Noricum, Mainz a.Rh. 2002.

13 Breuner: Ihm RE und Dietz NP s.v. Breuni.

Genauner: Ihm RE und Dietz NP s. v. Genauni.

13-28 Das Chaotische dieses Abschnitts — in dem die Aufzählung von Völkern ständig durch Mitteilungen über Raubzüge unterbrochen wird — erklärt sich wohl aus der Einfügung versprengter Notizen Strabons durch den Herausgeber seines Werkes (vgl. Prolegomena B1). Meinekes Umstellung der Worte 'Nach diesen — Taurisker' (24-6) hinter 'bildet' (19) beseitigt das Durcheinander nicht vollständig.

16 Licattier: offenbar identisch mit den Licates in Augustus' Siegesinschrift (Plin. N. H. 3, 137); ihren Namen hatten sie von dem Fluss Licias, dem heutigen Lech, an dem sie wohnten: Fluss RE und Dietz NP s. v. Licates.

Clautenatier: sonst nirgends genannt; Meyer bei Howald-Meyer 361 hält sie für identisch mit den Cat(t)enates in Augustus' Siegesinschrift (Plin. N.H. 3, 137).

Vennonen: offenbar verschieden von den oben 204, 16 genannten, in den Südalpen lebenden Vennonen, und identisch mit den Vennontern bei Ptol. 2, 12, 2 und den Vennonenses bei Plin. N. H. 3, 135: Miltner RE, Meyer KP und Graßl NP s. v. Vennones.

17 Rucantier: offenbar identisch mit den Rucinates in Augustus' Siegesinschrift (Plin. N.H. 3, 137; bei Ptol. 2, 12, 4 zu 'Ρουνικάται verderbt): Haug RE s. v. Rucinates. Howald-Meyer 361.

Cotuantier: offenbar identisch mit den Cosuanetes in Augustus' Siegesinschrift (Plin. N. H. 3, 137) und den Κωνσουάνται bei Ptol. 2, 12, 4: Ihm RE s.v. Cosuanetes. Howald-Meyer 361.

Estionen: nur hier genannt.

18 Brigantier: am Bodensee (lat. lacus Brigantinus, vgl. zu 292, 17 f.): Ihm RE s. v. Brigantii.

Brigantium: das heutige Bregenz: Ihm RE und Dietz NP s. v.

IV p. 206-7 C.

Cambodunum (zu der Endung -dunum siehe zu 318, 13): das heutige Kempten: Ihm RE und Dietz NP s.v. (1). G. Weber (ed.), Cambodunum - Kempten..., Mainz 2000.

18f. Damasia: nur hier genannt; von Kraemer, JRGZ 13, 1966, 60ff. mit den auf dem Auerberg, 32 km ö. von Kempten, gefundenen Resten identifiziert; vgl. auch Kellner ANRW II 5,700.

19–23 Auch hier (vgl. zu 195, 29–31) bezeichnen die Präsentien die Gegenwart von Strabons Quelle: zu Strabons Zeit bildeten diese Stämme für die Italioten schon längst keine Bedrohung mehr.

19 f. τῆς ... χαλεπότητος λέγεταί τι τοιοῦτον: zu dem prädikativen gen. poss. vgl. S. El. 1054 πολλῆς ἀνοίας καὶ τὸ θηρᾶσθαι κενά. Ε. Phoen. 392 δούλου τόδ' εἶπας und siehe KG 1, 373. Schwyzer 2, 123 f.

23 φαῖεν: zu dem Optativ statt des – Z.20 auch richtig nach der klassischen Regel gebrauchten – Konjunktivs mit ἄν vgl. zu 232, 8 f.

25 Karner (der Name lebt noch fort in denen der Karnischen Alpen, it. Alpi Carniche, w. von Villach, und der s. von ihnen gelegenen Landschaft Carnia): Ihm RE und Šašel Kos NP s. v. Carni.

25 f. Taurisker: keltisches Volk, das teils in den West-, teils in den Ostalpen lebte; Strabon gebraucht — anders als z. B. Polybios (vgl. zu 208, 21) — den Namen nur für den östlichen Teil des Volkes, den westlichen nennt er Tauriner (204, 7. 209, 6 [in einer Polybios-Paraphrase!]): Fluss RE und Graßl NP s.v. Taurisci. Graßl, OTerr 6, 2000, 127-38. Petru ANRW II 6, 473-99. Auch für Polybios waren die Taurisker offenbar ein Teil der Noriker, vgl. 208, 21; nach Plin. N. H. 3, 133 dagegen war 'Taurisker' der alte Name des Volkes das zu seiner Zeit Noriker genannt wurde.

26 f. Zu der Unterwerfung dieser Stämme durch Tiberius und seinen Bruder Drusus im Jahre 15 v. Chr. siehe zu 292, 20-5.

27 f. Dies ist also 18/19 n.Chr. geschrieben (die Chrestomathie [κη'] hat Z. 26 f. auf Tiberius' Regierungszeit bezogen und daher geschlossen, Strabon

habe unter Kaiser Nero gelebt; vgl. Diller, Traditio 10, 1954, 47 = Diller 1983, 41).

28–207,3 Dieser Abschnitt ist nicht mit Lasserre zu einem selbständigen Absatz zu machen: er bildet eine Ergänzung zu den Angaben über die Raubzüge, und dass er von vornherein diesen Zweck hatte, zeigt das δή in Z.31 (vgl. z. B. 76, 24. 86, 18. 117, 27. 171, 22. 174, 10. 540, 18. 633, 5–9. 810, 17; siehe auch zu 129, 15).

31 Jacobs (τὸ) wird geradezu gefordert von περὶ ὁ κτλ.
Mit δή kommt Strabon auf das worum es ihm hier geht, vgl. zu Z. 28-207, 3.

32 διά τε τὰς πάχνας καὶ τὴν τραχύτητα: zu der Stellung des τε siehe zu 651, 13.

207 4 das Apenninen-Gebirge (τὸ ᾿Απεννῖνον ὄρος): dies kann natürlich nicht das bekannte Gebirge Italiens sein, und man hat daher oft eine Textverderbnis angenommen (siehe den kritischen Apparat); aber da der Name auch in Z. 14 einstimmig überliefert und außerdem auch bei Zosimos (siehe unten) und bei Dante (Inf. 20, 65) bezeugt ist, kann an seiner Richtigkeit nicht gezweifelt werden; er bezeichnet die Alpen um den Brenner, siehe Howald-Meyer 54<sup>1</sup>/55<sup>0</sup>. Grilli, NAC 14, 1985, 175 macht aufmerksam auf Zos. 5, 29, 4, wo es von dem Apenninen-Gebirge (τὰ ᾿Απέννινα ὄρη) heißt ὁρίζει δὲ ταῦτα τὰς Παιονίας ἐσχατιὰς στενωτάτην ὁδὸν διδόντα τοῖς ἐπὶ τὸ Νωρικὸν έθνος διαβαίνειν έθέλουσι καὶ πρὸς ἣν όλίγοι φύλακες ἦρκουν, εἰ καὶ πλῆθος την πάροδον ἐβιάζετο 'Dieses Gebirge begrenzt die Randgebiete Pannoniens und lässt denen, die in die norische Provinz hinübergehen wollen, nur einen ganz schmalen Weg, so dass schon wenige Wächter (zur Sperrung) genügen, selbst wenn eine Menge von Menschen den Durchgang erzwingen möchte' (Übers. Veh [Zosimos. Neue Geschichte. Übersetzt und eingeleitet von Otto Veh, durchgesehen und erläutert von Stefan Rebenich (Bibl. der gr. Literatur. Hrsg. von P. Wirth u. W. Gessel 31), Stuttgart 1990, 236]; den Pass identifiziert Grilli mit dem Loiblpass s. von Klagenfurt); Zosimos erwähnt dieses Apenninen-Gebirge auch noch 4, 45, 4 und 4, 46, 2 (an allen drei Stellen nimmt Rebenich a.a.O. 35181. 37768 fälschlich eine Verwechslung an).

4-7 "An diese Beschreibung Strabos knüpfen sich viele moderne Irrtümer, da sie mit den Tatsachen nicht übereinzustimmen schien; man änderte mei-

IV p. 207 C.

stens die gegebenen Namen. Tatsächlich ist alles in bester Ordnung. Noch bis ins 17., vielleicht bis ins 18. Jh. gab es auf dem Brenner drei zusammenhängende Seen, aus denen der Eisack nach Süden, die Sill nach Norden abflossen. Der Isaras ist der Eisack (latein. Isargus; italien. Isarco) .... Der Atagis ist die Etsch (sonst Atesis ...; Atagis bei Strabo vielleicht nur Überlieferungsfehler); der Atesinos ist entweder der wirkliche Name der Sill, oder Verwechslung mit dem Ainos-Inn. Der einzige Irrtum der Quelle Strabos liegt darin, dass sie den Eisack für den eigentlichen Quellfluss der Etsch, die Sill für den des Inn hält. Das erklärt sich daraus, dass man zwar die Brenner-Strasse kannte, aber weder den Oberlauf der Etsch noch den des Inn\* Howald-Meyer 54<sup>1</sup>; vgl. bereits Hopfner RE Suppl. 3, 1243, 49ff.

4f. ἐξιεῖσαν τὸν Ἰσάραν ποταμόν: für Casaubonus' Tilgung des vor τόν überlieferten εἰς spricht erstens die in Z.6 folgende Angabe dass aus demselben See noch ein anderer Fluss (καὶ ἄλλος ποταμός) fließe, und außerdem die Tatsache dass ein See als Subjekt von ἐξιέναι εἰς mit dem Akkusativ eines Flusses beispiellos wäre (VII fr. 18, 11 f. steht ἐξίησι absolut in der Bedeutung 'mündet ins Meer'); zu ἐξιέναι mit einem See als Subjekt und einem Fluss als Objekt vgl. 209, 11 f.

Isara: der Eisack, it. Isarco (Nissen IL 1, 192 f. 2, 211), vgl. zu Z. 4-7 (die richtige Identifizierung bereits bei Zeuss 237).

Atagis: hiermit muss die sonst Atesis (Hülsen RE und Buchi NP s.v.) genannte Etsch, it. Adige gemeint sein, die hier fälschlich für einen Nebenfluss des Eisack gehalten wird; vgl. zu Z. 4-7.

6f. Atesinos: sonst nirgends bezeugter Name; gemeint ist offenbar die Sill: siehe zu Z. 4-7.

8-10 Zu den Vergangenheitsformen siehe zu 312, 9f.

11-3 "Gemeint sind nicht die Alpen, sondern die "Rauhe Alb" und anschließende Gebirge, die ὁμώνυμα τοῖς 'Αλπείοις, wie Ptolem. II 11,5 sie nennt" Howald-Meyer 55²; möglicherweise die Schwäbische Alb, siehe H. Widmann, Schwäbische Alb. Geschichte eines Namens, Stuttgart 1957, 11 f.; vgl. auch 290, 18-21.

des Sees: des bei Strabon noch namenlosen Bodensees: vgl. zu 292, 17 f. die Quellen des Istros: vgl. 292, 24 f.

15 das Tullus-Gebirge (τὸ Τοῦλλον sc. ὅρος): nur hier genannt und nicht identifiziert: Polaschek RE s. v. Τοῦλλον.

die Phligadischen Berge: nur hier genannt und nicht identifiziert: Philipp RE s.v. Φλιγαδία.

16 Duras: nur hier genannt und nicht identifiziert; nach Pape-Benseler s.v. die heutige Traun, nach Grilli, Acme 17, 1964, 217 die heutige Mur (Mura).

Klanis: nur hier genannt; oft -z. B. bei Pape-Benseler s.v. (3). Grilli a.a.O. - mit dem heutigen Glan bei Klagenfurt identifiziert, der aber zu unbedeutend scheint um hier ausdrücklich erwähnt zu werden.

18 ff. Iapoden (Ἰάποδες, lat. Iapudes, Iapydes): Vulić RE und Šašel Kos NP s.v. Iapodes. Wilkes, Dalm. 157-9. Vgl. auch 314, 31-315, 3.

20 οἱ μὲν οὖν Ἰάποδες: dem μὲν οὖν entspricht 25 ἡ δὲ "Οκρα κτλ. (Lasserres neuer Absatz bei 23 μεθ'οῦς ist also falsch).

έφ' ἐκάτερον: Korais verlangte ἐκάτερα, und ἐφ' ἐκάτερα ist tatsächlich der normale Ausdruck; doch vgl. 689, 12 und παρ' ἐκάτερον 31, 4. 805, 34.

21 f. Zu Augustus' Feldzug gegen die Iapoden (im Jahre 35 v. Chr.) siehe Wilkes, Dalm. 50 f.

22 f. Zu den vier iapodischen Städten siehe zu 314, 35. Segestike: zu 313, 31.

24 Saos: zu 314, 10 f.

24 f. Vgl. 313, 32.

25 Okra: zu 314, 5.

27 Pamportos: der hier und Z.30 einstimmig überlieferte Name bezeichnet offenbar den Ort der sonst – auch bei Strabon (314, 2.9) – Nauportos heißt; statt hier, wie das seit Cluverius oft getan wird, einfach Pam-durch Nau-zu ersetzen, wird man diese alternative Wiedergabe des uns unbekannten einheimischen Namens (vgl. Saria RE s.v. Nauportus 2008, 46 ff.) hinnehmen müssen; vgl. Prolegomena B2.

IV p. 208 C.

28 f. τοῖς ποταμοῖς κατάγεται: zu dem Dativ siehe zu 686, 10 f.

29 f. Den hier namenlosen Fluss (vgl. zu 758, 2 f.) nennt Strabon unten 314, 9 Korkoras; siehe den Kommentar dort.

31 κατάγεται: Subjekt sind trotz des Einschubs παραρρεί — Σάον noch immer die φορτία von Z.27.

32 Kolapis: zu 314, 12.

34-208,3 Das hier beschriebene Tier ist entweder der Elch oder der Steinbock, siehe Walbank zu Plb. 34, 10, 8.

208 2 dem Eber: d.h. denen des Ebers; vgl. zu 200, 6 f.

3 πυρῆνα: das Wort, das nicht nur für den Kern von Steinfrüchten sondern auch für die Fischgräte gebraucht werden konnte (vgl. Archestr. SH 139, 9, der den Aal ἀπόρηνος ἰχθός nennt), bezeichnet hier einen ähnlichen – in diesem Fall allerdings an der Außenseite befindlichen – harten Fremdkörper.

5-19 Der Abschnitt über die Alpenübergänge nach und die Straßen in Gallien unterbricht die beiden eng zusammengehörigen Zitate aus Polybios. Jacob wollte ihn zwischen die Paragraphen 7 und 8 versetzen; vermutlich aber haben wir auch hier wieder (vgl. 206, 13-28) mit ungeschickter Einordnung einer Notiz durch den Herausgeber zu tun.

5–10 Der Abschnitt zeigt gut wie mangelhaft Strabons Vorstellungen von diesem ganzen Gebiet noch waren. Nach Lugdunum (Lyon: zu 192, 1ff.) führte nur die Straße durch das Land der Ceutronen, d.h. über den Kleinen St. Bernhard (zu 205, 6); die über den Poeninus (den Großen St. Bernhard: zu 205, 4f.) führte nach Martigny, von wo man dann in das nördliche Gallien kam (so richtig Z.14–9); um von Martigny nach Lugdunum zu gelangen, musste man an dem ganzen Mittellauf der Rhone und dem Genfer See entlang wieder zurückgehen (von 'kurz' [σύντομος Z.8] kann da also keine Rede sein); aber Strabon stellte sich die Lage von Lugdunum offenbar viel zu nördlich vor, wie seine Angabe, es liege im Zentrum des Landes (Z.8ff.) zeigt.

8 σύντομος δέ: wegen des starken Nachdrucks den δέ hier hat ist, entgegen dem sonst in dieser Ausgabe befolgten Prinzip (siehe Prolegomena C4a), die unelidierte Form hier wohl vorzuziehen.

8ff. Vgl. Drinkwater, Lugdunum: 'Natural Capital' of Gaul?, Britannia 6, 1975, 133-40.

10-9 Siehe Frézouls, Ktema 13, 1988, 275-88.

10-4 Zu diesen Straßenbauten Agrippas vgl. Hanslik RE IX A 1,1254,63 ff. Frézouls a.a.O. (zu 10-9). Lehmann, Boreas 12, 1989, 212 f. Timpe, Abhandl. Göttingen III 143, 1985, 262. M. Rathmann, Untersuchungen zu den Reichsstraßen in den westlichen Provinzen des Imperium Romanum (BJ Beiheft 55), Mainz 2003, 20-2. 114<sup>669</sup>. Die Tatsache dass die vierte Straße syntaktisch von den drei ersten abgehoben ist, könnte darauf deuten dass sie – entgegen der gängigen Auffassung – bereits vor Agrippa existierte.

12 f. Das überlieferte τήν war in τόν zu ändern: 'bei den Bellovacern und Ambianern' ist als Attribut zu einer quer durch Gallien laufenden Straße unzutreffend, während eine nähere Angabe des Teiles der ausgedehnten Ozeanküste hier sehr erwünscht ist (auch die Santoner und Aquitaner Z.11 f. wohnten ja am Ozean).

16 Nach dem Plural ἀφεῖσι in Z. 14 ist der von den Handschriften gebotene Singular διαβάντι schwer zu verteidigen; Casaubonus dachte umgekehrt daran in Z. 14 ἀφέντι zu schreiben.

17 Jura: zu 193, 27.

20 ff. Zu dieser Goldgrube vgl. G. E. F. Chilver, Cisalpine Gaul ..., Oxford 1941, 171 f. Šašel AN 45/6, 1974/5, 147-52.

21 den norischen Tauriskern: vgl. zu 206, 25 f. Polybios fügt 'norischen' hinzu um sie von dem Volk bei Turin zu unterscheiden, das er (2, 15, 8, 28, 4, 30, 6) ebenfalls "Taurisker', Strabon dagegen (204, 7, 209, 6) "Tauriner' nennt.

26-9 Zu diesem 'Börsenkrach' vgl. Guey, BSFN 16, 1961, 102 f. Raschke ANRW II 9. 2,  $995^{1407}$  .

30 wie in Iberien: vgl. 146, 10 ff.

33 f. τὸ Ταΰγετον: zu 362, 36 ff.

209 1/5 Zu Unrecht steht hier in den Apparaten von Kramer, Sbordone und Lasserre 'φασιν E' und 'ὀνομάζουσι E': die Epitome hat Polybios hier ganz weggelassen und die Angaben unpersönlich gemacht.

4-7 Die vier Übergänge führen 1. durch die Seealpen (per Alpes maritimas): Partsch RE s. v. Alpes 1607, 18 ff. Olshausen 1991, 164 f. Walser 1994, 26. I; 2. durch die Cottischen Alpen (vgl. zu 204, 8) über den Mont Genèvre: Partsch ebd. 1607, 38 ff. Olshausen 1991, 165. Walser 1994, 26 f.; 3. durch das Aosta-Tal über den Kleinen oder den Großen St. Bernhard (vgl. oben 208, 5-7): Olshausen 1991, 165 f. Walser 1994, 27-9; 4. wohl über den Julier: Heuberger RE s. v. Vindelici 3, 23 ff. (zu diesem Übergang vgl. Walser 1994, 29. V).

6 über den Hannibal gezogen ist (ἣν 'Αννίβας διῆλθεν; Walbanks Angabe – zu dieser Stelle; zu Plb. 3, 49, 5-56, 4 (p. 385); JRS 46, 1956, 44 = Sel. Pap. 118 –, diese Worte stünden nicht in allen Handschriften, ist irreführend [und hat auch schon mindestens ein Opfer gefordert, vgl. J. Seibert, Hannibal, Darmstadt 1993, 107°. Forsch. zu Hannibal, Darmstadt 1993, 197<sup>81</sup>]: sie fehlen nur in der Epitome): die Frage an welcher Stelle Hannibal 218 v. Chr. die Alpen überquert hat, die schon im Altertum umstritten war, ist bis heute nicht mit Sicherheit beantwortet: siehe Walbank zu Plb. 3, 49, 5-56, 4 (p. 382-7) und JRS 46, 1956, 37-45 = Sel. Pap. 107-19. Briscoe CAH² VIII 47. Walser 1984, 37. Olshausen 1991, 208<sup>271</sup>.

7-13 Der Benacus - See (lat. lacus Benacus mit langem a [vgl. Verg. Aen. 10, 205. Georg. 2, 160], also griech. Βηνᾶμος zu akzentuieren: siehe zu 224, 20 und 141, 13) ist der Gardasee/Lago di Garda (vgl. Hülsen RE s. v. Benacus lacus. Dietz NP s. v. Lacus Benacus), der Verbanus - See, lat. lacus Verban(n)us, ist der Langensee/Lago Maggiore (vgl. Meyer RE s. v. Verban(n)us lacus. Sartori NP s. v. Lacus Verban(n)us), der Larius - See, lat. lacus Larius, ist der Comersee/Lago di Como (zu 213, 16). Aus dem Garda-

see fließt in der Tat der Mincius (heute Mincio: Sartori NP s.v.); der Adua dagegen (heute Adda: zu 213, 17) kommt aus dem Comersee (wie Strabon andernorts auch richtig angibt: 192, 33-5. 213, 16f.; vgl. auch 204, 13), und der Ticinus (heute Tessin/Ticino: zu 217, 6f.) aus dem Langensee; da auch die geographische Reihenfolge der Seen falsch ist — nach dem Gardasee kommt erst der Comer-, dann der Langensee —, sind offenbar die Namen dieser beiden Seen hier miteinander vertauscht. "Die Reihenfolge der Flüsse ist richtig, ebenso ist das Längenverhältnis des strabonischen Langensees (Verbanus) zum Comersee (Larius) richtig, nur ihre geographische Folge vertauscht, wohl weil ihre Grössenordnung mit ihrer geographischen Abfolge verwechselt wurde" Howald-Meyer 18<sup>2</sup>; ähnlich schon Kallenberg 1912, 190-2.

14 τοσαῦτα καὶ κτλ.: zu 175, 24.

# Korrigenda in Band 1 (siehe auch Band 2, 559 f. 3, 681. 4, 572)

- 8 Z. 1 lies ἀρ, κτικὸν
   Apparat Z. 6 v. u. lies φησὶν
- 22 9, 35 lies ἐστίν
- 28 13, 2 lies ζωδιακοῦ
- 32 14, 9 lies τίθεσθαι
- 38 Z. 1 lies ἔπι
- 42 18, 22 lies λεχθῆναι
- 52 22, 15 lies ψευ,δῆ,
- 72 30, 10 lies φησὶ
- 74 31, 12 lies ζωδιακῷ
   Apparat Z. 3 v. u. tilge den Strich nach Psell.
- 152 Z. 2 lies τινὰ
- 182 Apparat Z. 1 lies φύοι
- 334 136, 10 lies ζωδιακοῦ
- 426 Apparat Z. 5f. lies Gros-kurd
- 498 oberer Apparat füge hinzu 192 3 St. B. 469, 10
- 559 Z. 5 lies πῶς

# Korrigenda in Band 2

(siehe auch Band 3, 681. 4, 572-4)

- 36 222, 16 lies ἐστὶ
- 58 oberer Apparat statt 11 lies 10 sq.
- 70 233, 24 lies ἀνέφγε
- 96 242, 12 nach dem καὶ am Zeilenende füge hinzu τῶν Apparat Z. 4-3 v.u. tilge 13 — codd.
- 218 284, 2 lies Λουχερία
- 248 Apparat Z. 5 v. u. lies οι (τε)?
- 272 Apparat Z. 3 v. u. lies 553, 3 sq.
- 308 oberer Apparat tilge 18 628, 6
- 312 oberer Apparat vor 319 füge hinzu 18 St. B. 348, 19 sq. 628, 6
- 314 oberer Apparat vor 17 sq. füge hinzu 11 St. B. 348, 19 sq.
- 363 Z. 4f. lies KassandreiaZ. 5 lies Kassandros
- 370 Apparat Z. 2 statt addidi lies add. Wil. (Hell. D. 2, 11)
- 396 335, 32 lies προϊοῦσαι

- 398 Apparat Z. 4 v. u. tilge den Strich nach AB
- 432 Kolumnentitel lies 348
- 551 315, 12 nach ἡ füge hinzu B
- 553 zu 342, 27 lies παρα-λείπειν

# Korrigenda in Band 3

(siehe auch Band 4, 574)

- Z. 4 lies Kassandros12 lies Kassandros'
- 37 Z. 13 tilge die beiden ersten Kommas
- 48 406, 21 tilge das am Zeilenende
- oberer Apparat vor 18-21 füge hinzu 15 sq. \*Eust. Il. 265, 41 (vidit -- ut monet R. Kassel F. Kuhn, Breslauer philol. Abhandl. VI 3, 1892, 89¹)
- 64 411, 30 lies ἐστί
- 66 412, 26 lies ἰερὸν 412, 28 lies fr.
- 81 Z. 8 lies bis zur makedonischen
- 94 423, 15 lies Με]δεών
- 98 424, 27 tilge das vor dem hohen Punkt
- 120 Apparat Z. 5 v.u. lies (οὐκ)
- 130 435, 24 kein Zwischenraum vor หองั
- 144 oberer Apparat Z. 1 tilge 439
- 152 442, 30 lies Περραιβοί
- 154 442, 31 lies τινες
- 178 oberer Apparat Z. 1 vor 29 sq. füge hinzu 24 St. B. 429, 9
- 182 453, 17 lies Σάμοιό
- 188 455, 16 lies οὐράνια
- 196 oberer Apparat Z. 2 nach Eust. füge hinzu Il. 305, 43 sq.
- 210 463, 36 ergänze am linken Rand die Zeilenzahl Apparat Z. 3 statt (τῷ) lies δ(ὲ τῷ)
- 218 467, 1 statt N lies N
- 236 472, 13 lies τινές
- 238 473, 3 lies ἐστι
- 256 479, 25 lies Μίλητός
- 278 oberer Apparat Z. 1 tilge das Sternchen vor 355
- 302 oberer Apparat Z. 1 nach 3 füge hinzu St. B. 663, 15.
- 308 499, 15 lies εἰσίν
- 326 506, 10 lies κεντρωτά

Korrigenda

- 328 oberer Apparat füge hinzu 507 8 St. B. 346, 9 sq.
- 338 ergänze oberen Apparat: 31 St. B. 346, 9 sq. 83, 15
- 348 514, 15 lies Ἰνδούς oberer Apparat Z. 1 nach 514 füge hinzu 4 St. B. 346, 9 sq. 83, 15 6 St. B. 346, 9 sq.
- 370 oberer Apparat Z. 2 tilge 8 sq.
- 376 oberer Apparat nach 27 füge hinzu St. B. 346, 9 sq.

vor 33 sq. füge hinzu 31 St. B. 83, 15 32 St. B. 346, 9 sq.

- 378 oberer Apparat vor 31 sq. füge hinzu 26 St. B. 346, 9 sq.
- 386 oberer Apparat Z. 1 tilge 20 St. B. 477, 1 sq.
- 414 Z. 1 lies ἐστὶν
- 424 oberer Apparat am Zeilenende lies 354, 23 sq.
- 460 554, 22 lies ' 'Ρῆσόν
- 508 oberer Apparat Z. 1 tilge das Sternchen nach 2 sq.
- 544 oberer Apparat lies 12 sq. Eust. II. \*354, 6 sq. 889, 63 sq.
- 546 588, 14 lies φησίν
- 558 592, 31 lies φησίν
- 564 oberer Apparat nach 595 füge hinzu 9-11 Eust. Il. 352, 44-6
- 568 596, 8 tilge den Strich am Zeilenende
- 596 Apparat zu 607, 6 steht auf S. 598
- 622 616, 21 muss mit 'vor iò und 'nach ἐπιρροαί zu Z. 20 gezogen werden
- 654 Apparat Z. 7 tilge (cf. und)
- 677 zu 598, 11 lies 597, 29

## Korrigenda in Band 4

- 4 633, 10 lies δέ
- 16 638, 16 lies δῶρον
- 34 Apparat Z. 1 lies άλλόνησος C
- 56 652, 32 lies σιταρχεῖταί
- 118 677,9 lies öv
- 130 oberer Apparat lies \*Eust.
- 138 linker Rand lies 685 C.
- 140 685, 9 lies ἐστί
- 156 oberer Apparat nach 31 füge hinzu 602, 8.
- 174 699, 18 letztes Wort lies τινος
- 184 oberer Apparat tilge den Strich am Zeilenende
- 200 709, 12 lies μηδεμιᾶ
- 206 oberer Apparat füge hinzu 7 St. B. 360, 3

- 212 oberer Apparat nach 5 und nach 25 füge hinzu St. B. 602, 8.
- 218 Apparat Z. 4 nach addidi füge hinzu (ante σκληράς dubitanter Jacoby)
- oberer Apparat vor 730 füge hinzu 36 St. B. 360, 3
- 274 737, 3 statt τὸν lies τὸ
- 290 vorletzte letzte Z. lies προσ-άγης
- 306 748, 28 lies προὐδόθη
- 384 oberer Apparat Z. 1 lies 21-5
- 418 789, 17 lies ποιεῖ
- 464 oberer Apparat füge hinzu 18 St. B. 470, 13
- 502 822, 26 lies τινὶ
- 506 823, 30 lies κρεοπωλίοις
   Apparat Z. 4 nach om. E füge hinzu κρεοπωλίοις Β: κρεω- cett.
- 520 829, 10 lies αρεοφαγεῖν

  Αρραταt Z. 1 nach 10 lies αρεοφαγεῖν BCD: αρεω- EF
- 532 833, 28 lies κρεοφάγους
  Αρραταt Z. 8 statt κρεωφάγους cett. lies κρεοφάγους BCD<sup>ac</sup>: κρεω- D<sup>pc</sup>, κρε. φαγους P
- 570 zu 823 Z. 5 tilge 30 κρεο- Β

1a. Wie Strabon sich die bewohnte Welt (Oikumene) vorstellte (nach Bunbury 2, Pl. III)

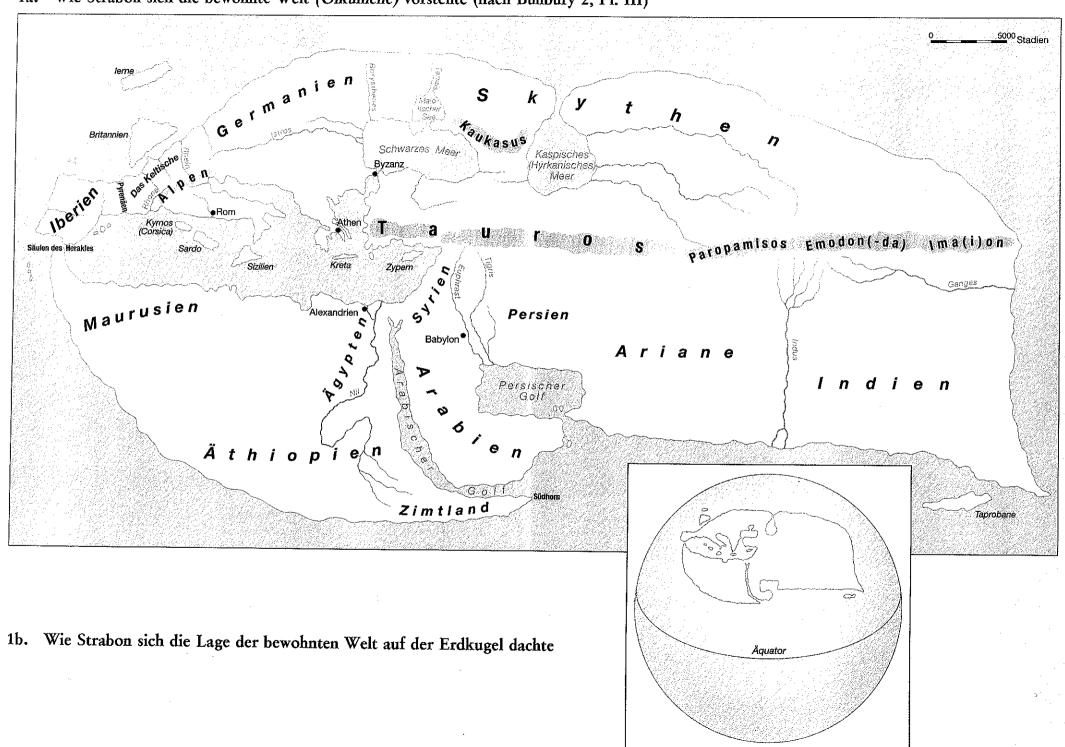

## 2. Iberien



#### Das Keltische osismiet Namne 79,681/82 Oïske i C Ø 40,507.02 3 Santoner 0 3 Lexovier Vo Convene Ð ASEINOTIA, е т о = Ф Calete trucorier o: 3 Vice C Capurcon 0 5 3 Rutene Moriner Atrebatier Gabale Senonen Suessionen Kemmenon-Z gebirge 300 Lin Galatischer (Massaliotischer) G Melder Ticasier 0) Mandubier g • U Duricort 0 Φ Brigantium Brigantium Eburon e 9 u a n 6 Mediomatriker n a 14735/08 Celution Brigantiv Tono A Costilus S < 19ambrer Ф 7: Colonia Agrippinensis Forum Iulium Tribokcher 0 16 Km

4. Die Alpen

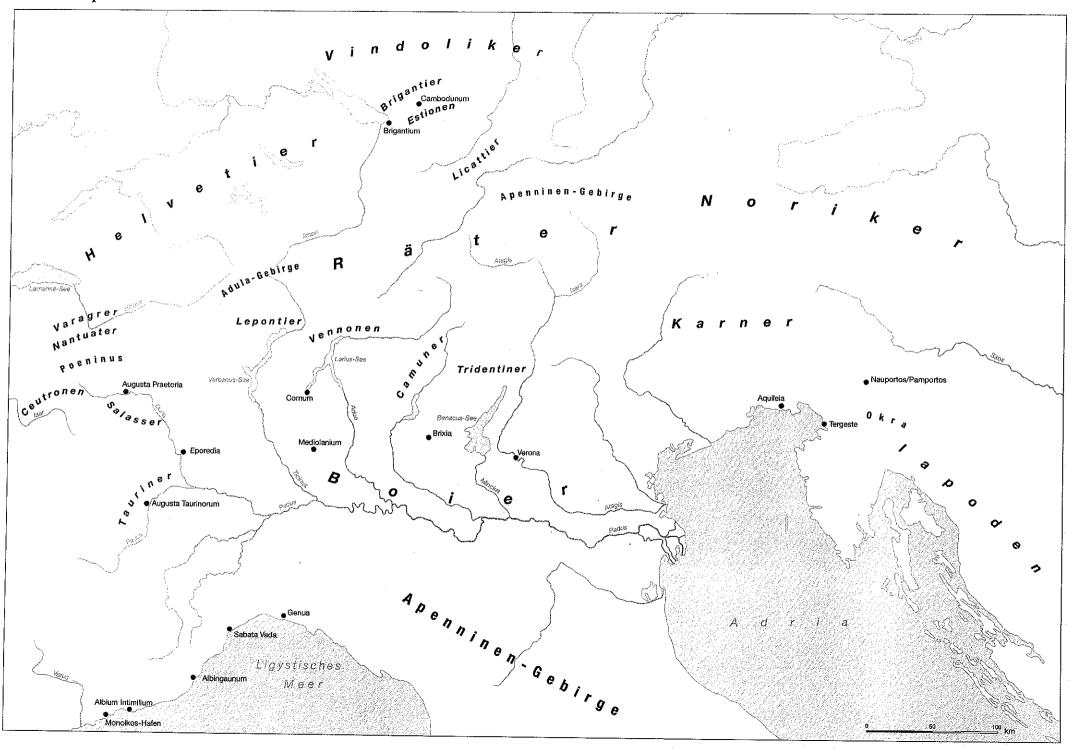